

33) 8145

Gotthold Ephraim Tessings

# sämtliche Schriften.

Achtzehnter Band.

09

Gottliold Column Tellings

# lämfliche Schriften.

mount and a no primary of

Gottfold (Cobresion Leftings

# sämtliche Schriften.

derthe force none bacing ereland our recorders of allege,

Status allegantes.

nast rapid or the

Loloil

niggis T

A College Charlens benehendlung.

# 13/451

# Gotthold Ephraim Telfings

# sämtliche Schriften.

Herausgegeben von

# Karl Lachmann.

Dritte, aufa neue durchgesehene und vermehrte Auflage, beforgt durch

Franz Muncker.

Achtzehnter Band.

Teipzig. 19/10/07

G. I. Göfchen'sche Verlagshandlung. 1907.

PT 2396 AI 1886 Bd.18

Alle Rechte von ber Berlagshanblung vorbehalten.

amilimi



# Borrede.

Bon ben Briefen Leffings aus bem letten Jahrgebnt feines Lebens find und ungleich mehr erhalten als von denen aus früherer Beit. Gleichwohl bleiben noch immer viele empfindliche Luden, die ich fo wenig wie meine Borganger trot allem Streben nach möglichster Bollftandigkeit ausfüllen fonnte. Amar gelang es mir, die bisber bekannten Briefe um zwei neue zu vermehren (Mr. 460 und 605), deren einer wenigstens ein paar nicht gang gleichgültige Sate enthalt. Andres aber, mas mobl in jedem Sinne bedeutender mar, scheint sich ber Nachforschung für immer entziehen zu wollen.

So äußerte Rarl Leffing in ungebrudten Briefen an Mofes Mendelsfohn aus den Jahren 1783-1785, befonders vom 25. März und 18. August 1784, feine Abficht, neben bem Briefwechsel feines verewigten Bruders mit Mendelsfohn, Nicolai, Reiste, Konrad Arnold Schmidt, Ebert und henne, ber ja auch in der Sanptsache auf uns gekommen ift, noch den mit Ernefti, Mulius, v. Beineden druden zu laffen, und an Efchenburg fcbrieb er am 7. und 14. Mai 1788, daß er außer bem Briefwechsel Leslings mit den genannten Mannern noch den mit Boltaire, Sturg, Efchenburg felbft und bem braunschweigischen Staatsminister v. Braun mitzuteilen wünsche (vgl. D. v. Beine= mann, Bur Erinnerung an G. E. Leffing, S. 148 ff.). Obwohl Rarl bier meistens bas Wort "Briefwechsel" brauchte, batte er in einigen Fällen nur die Briefe an feinen Bruder, nicht aber die von ihm, in der hand. Go berzeichnete er am 7. Mai 1788 ausdrücklich das Gerücht, daß Ernefti die Antworten Leffings verbrannt habe, und acht Tage barnach ichrieb er an Efchen= burg mit Rudficht auf die Briefe feines Bruders an den Minister v. Braun: "Befest Sie konnten mir die lettern nicht ichaffen, man hatte es mit ihnen fo gemacht, wie Ernesti mit ben Ressingischen und batte fie gerriffen, fo hat doch mein Bruder Concepte davon gemacht und fie aufgehoben, und diese wollte ich drucken laffen " Bielleicht konnte übrigens Rarl unter biefen Antworten Leffings an Praun neben ben Brivatbriefen an ben Minifter, von benen uns nur einer (Dr. 398) erhalten ift, auch bie großen Schriftstude mitverftanden haben, in benen fich Leffing gegen die Erlaffe des Geheimratskollegiums mahrend des Fragmentenstreits wehrte (Nr. 599, 601, 609). Wie viele uns völlig verlorene Briefe Leffings an Mylius, v. heineden und andere Rarl noch befaß, läßt fich in keiner Beife mehr erkennen.

Dazu kommen die jetzt verschollenen Briefe Lessings an seinen jüdischen Schützling Alexander Daveson, von denen dieser (unter dem Kamen eines Brosessors Lange) 1796 im Aprilhest des von Hennings herausgegebenen "Genius der Zeit" (Bd. VII, S. 522; vgl. Erich Schmidt im "Euphorion", Bd. II, S. 344) etwas ruhmredig, aber sicherlich nicht unwahr erzählte: "Ich besitze noch eine beträchtliche Sammlung von Briefen von seiner Hand, die noch völlig unbekannt sind, und meist in den Jahren von 1776 bis 1780 — Jahre von so äußerster Wichtigkeit in der Lebensgeschichte Lessings! — geschrieben wurden."

Ebenso scheint es fast nach der Mitteilung Johann Gottlieb Bubles an Eschenburg vom 5. Februar 1794 (bei D. v. Beinemann a. a. D. S. 98), daß fich einst im Nachlaß bes Göttinger Drientaliften Johann David Michaelis mehr Briefe Leffings vorfanden als die zwei, die fpater des Druckes gewürdigt wurden. Die an Friedrich Ludwig Schröder tamen diesem noch bei Lebzeiten burch Diebstahl abhanden, wie er 1804 feinem Freunde Böttiger flagte (vgl. hermann Ubbe, F. Q. Schröber in feinen Briefen an R. A. Böttiger, im Siftorischen Taschenbuch, begründet von Frd. v. Raumer, herausgegeben von 28. S. Riehl, 5. Folge, 5. Jahrgang, Leipzig 1875, S. 277); fie find damit auch für uns verloren gegangen. Leffings Briefe an Claudius aber bat der jungfte Sohn bes Empfangers, Frang Claudius, bem Befehle feines Baters gemäß, nachdem er sich Sahre lang nicht bagu entschließen können, endlich auf dem Totenbette verbrannt (val. C. Mondeberg, Leffing als Freimaurer, Sam= burg 1880, S. 54 f.); nur einer hat sich in einer Abschrift von Elife Reimarus gerettet. Und wie mancher fonftige Brief Leffings auch aus den letten Jahren feines Lebens nicht mit gebührender Sorgfalt aufbewahrt murbe, obgleich fein fchriftstellerischer Ruhm, längst überall anerkannt, einige Zeilen von feiner Sand ichon damals nicht wertlos erscheinen laffen tonnte, ergibt jede genauere Brufung bes uns erhaltenen Briefwechfels auf Schritt und Tritt.

Das Erreichbare glaube ich vollständig gesammelt zu haben. Doch wäre ein Blatt vom 15. März 1771, das der Katalog Nr. 97 des Antiquariats von Friedrich Cohen in Bonn 1900 (S. 46, Nr. 436) verzeichnet, zu Bd. XVII, S. 376 nachzutragen und hier als Nr. 296 a einzufügen. Es stammte aus der Autographensammlung von Alexander Posonhi zu Wien und enthielt auf vier Zeilen nur die vielleicht an den Faktor Gebler der Waisenhausbuchhandlung in Braunschweig, vielleicht aber auch an einen anderen Bekaunten oder an einen Unterbeamten der Bibliothek gerichtete Weisung:

Scheibemantel's Staatsrecht nach der Bernunft u. f. w. (Jena) ist für die Bibliothek zu verschreiben.

15. März 1771. Leffing.

Das Blatt war bei Ausgabe des Katalogs schon verkauft; in wessen Besitz

Borrede.

es sich jett befindet, gelang mir nicht zu erfragen: so kann ich die paar Worte hier nur nach dem Abdruck in dem Katalog mitteilen, der übrigens dem Anscheine nach silbengetreu ist.

Nichts mit G. E. Lessing hat bagegen jener von Erich Schmibt (Lessing, 2. Auflage, Bb. I, S. 690) erwähnte "Familienbrief aus ber schlesischen Zeit" au tun, bessen Benutung die frühere Besiterin, eine Berliner Dame, lange Beit streng verwehrte. Dieses Schreiben kam 1901 vorübergehend in die Hände des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing in Berlin und lag damals Erich Schmidt, hernach auch mir in getreuer Nachbildung vor. Es ist zu Hoperswerda am 4. März 1765 abgefaßt und "Leßing" unterzeichnet, stammt aber, wie Inhalt und Schriftzüge zweisellos ergeben, nicht von Gotthold her, der den März 1765 noch in Breslau zubrachte, sondern von seinem Bruder Theophilus und ist an den jüngsten Bruder Karl gerichtet. Die immer wieder gelegentlich ertönende Klage, daß dieses Schreiben uns vorenthalten werde, sollte also nunmehr verstummen; sein Inhalt ist nur von mäßiger Bedeutung, und in eine Ausgabe der Briefe G. E. Lessings gehört es sicher nicht.

In einem Anhange stelle ich die Amtsbriefe aufammen, die Leffing im Auftrag des Generalleutnants v. Tauentien 1760-1764 fchrieb. Ihrem Inbalte nach rubren fie von dem General ber, ber fie unterzeichnete; ibre Form aber ift zum größten Teile Leffings Wert. Uhnlich, wie es die Gefretare Friedrichs des Großen machten, icheint auch er in den allermeisten Fällen die fachlichen Unweisungen, die ihm Tauentien für die regelmäßigen Berichte an den König und für andere Briefe gab, fogleich nach ihren Sauptpunkten turg aufgezeichnet, nach biefen Ungaben aber ben Wortlaut ber Schriftstide felbftandig verfaßt zu haben. Dabei war er freilich durch die üblichen Formeln ber Amtsiprache, oft fogar ichon burch Tauentiens Borichriften für den Inhalt auch in feiner Ausbrucksweise mannigfach gebunden. Nichts besto weniger verbienen aber diefe Briefe einen bescheibenen Blat in ber Sammlung seiner Schriften. Redlich batte in die Dempel'iche Ausgabe nur 4 folche amtliche Schreiben aufgenommen; die übrigen 189 erscheinen jett gum ersten Mal unter Leffings Werken. Doch hatte ichon 1898 Bermann Markgraf 28 folche Briefe veröffentlicht, und lange vor ihm und vor Redlich hatte bereits 1844 Rurd Wolfgang v. Schöning fast 60 Berichte Tauentiens an ben Ronig aus ben Jahren 1761 und 1762 mitgeteilt, ohne sie jedoch in irgendwelche Beziehung au Leffing zu bringen. Auch wo fonft noch fleine Broben aus dem einen ober andern Schreiben diefer Art abgedruckt maren, hatten die Berausgeber von Leffings Anteil an ber Abfaffung mit teiner Gilbe gesprochen. Bollig neu erscheinen bier 98 Amtsbriefe; bem Umfange nach bedeuten fie ben ftartften Bumachs, ben Leffings Briefwechsel in diefer Ausgabe überhaupt erfährt.

Den weitaus größten Teil bieser Amtsbriese, alle nämlich, beren Handschriften im königlichen geheimen Staatsarchiv zu Berlin aufbewahrt werden, hatte schon vor fünfundzwanzig Jahren Max Bosner entdeckt; nach seinem frühen Tode hatte sein Freund August Fresenius die Aufgabe übernommen,

Borrede.

ben Fund in wissenschaftlicher Weise zu veröffentlichen. Er hat nun diese Arbeit mit peinlicher Sorgfalt für meine Ausgabe geseistet. So rührt, von vier kleineren Stücken abgesehen, die Abschrift der vielen Briese an König Friedrich und an Prinz Heinrich nebst den wichtigsten Anmerkungen dazu und dem Teil der Vordemerkung S. 369 f., der sich auf sie bezieht, von ihm her. Ich hatte diese Briese nur den andern, von mir bearbeiteten einzureihen und Fresenius' Anmerkungen nach den für die ganze Ausgabe geltenden Grundsätzen zu beschränken oder zu ergänzen, ihnen ihre endgültige Form zu geben; ebenso las ich allein die Korrektur. Dankbar erkenne ich an, wie sehr mich der minutiöse Fleiß und die unendliche Gewissenhaftigkeit meines Mitarbeiters gefördert haben. Für das, was der wissenschaftliche Benutzer dieser Amtsbriese an der Art ihrer Herausgabe etwa tadeln sollte, din ich allein verantwortlich.

Sämtliche Briefe teilte ich wieder möglichst genau nach den Handschriften oder, wo wir diese nicht mehr besitzen, nach den ältesten Drucken mit. Nur regelte ich, ebenso wie in Bd. XX und XXI, die zwischen en und ei mehrsach schwankende Schreibung in der zweiten Hälfte der Briefwechsel Lessings mit Eva König (Berlin 1789) und mit seinem Bruder Karl (Berlin 1794). In Worten, die Lessing nachweisdar sast immer mit nschried, wie den, frenlich, zwen u. dgl., stellte ich dieses auch gegen die Willkür der Vossischen Setzer durchweg wieder her.

Von Sanbschriften standen mir mehr als für irgend einen der andern Briefbände zu Gebote, darunter manche, die den letten Herausgebern von Lessings Werken nicht zugänglich waren. Nur wenige, die sie noch benuten konnten, waren jest nicht mehr aufzufinden, darunter einige, die früher der Familie Sieveking gehörten; die Bemühungen des Herrn Dr. Wilhelm Sieveking in Hamburg, diese Papiere wieder zu entdecken, waren leider vergeblich.

Außer den von Fresenius bearbeiteten Amtsbriefen des geheimen Staatsarchivs in Berlin und bem Brief Rr. 529, bei bem es fich nur um die - allem Anscheine nach von dem ersten Berausgeber buchflabengetreu mitgeteilte - Ab-Schrift eines Lessingischen Driginals handelte, habe ich die in den Anmerkungen verzeichneten Sandschriften und Drucke, die dem folgenden Terte zu Grunde liegen, zum allergrößten Teile felbst vor Augen gehabt und nachgeprüft. Nur in wenigen Fällen mußte ich die Silfe auswärtiger Fachgenoffen babei in Unfpruch nehmen. Go verglich mir Max Berrmann die beiden Sandichriften au Rr. 340 und 468, die bamals noch im Besitz ber Frau Selene Meyer Cobn in Berlin waren; inzwischen ift die erstere, wie ich ju G. 11 nachtragen muß, von herrn Beheimen Rommerzienrat Seeger aus Stuttgart, jest in Berlin, die zweite von herrn Geheimen Juftigrat Leffing ebenda erworben worden. Georg Witkowski fab für mich die Sandschrift zu Dr. 544 (im Besit der Familie Rudolf Brodhaus gu Leipzig) und fchlieglich noch einige Rleinigkeiten in der Sandschrift zu Dr. 432 nach; die lettere batte ich felbft nicht im Drigingl, aber in einer ausgezeichnet icharfen photographischen

Nachbildung bei herrn Gebeimrat Leffing benutt. Bu wiederholten Malen peralich mir Stephan Sod die Sandichrift au Dr. 478, ebenfo Richard Schone mit ftets neu erprobter Sorgfalt den großen, in feinem Befit befindlichen Brief Dr. 629. Robert Dungel fandte mir nicht nur einige Sandfdriften aus der feiner Leitung unterftellten Stadtbibliothet in Samburg, fondern ermittelte und verglich auch mit liebenswürdiger Bereitwilligfeit für mich bas Driginal bes Briefes Dr. 520 (im Besit bes Frauleins E. v. Winthem zu Samburg). Desgleichen verdante ich Guftav Milch= fad eine ungemein forgfältige Bergleichung der Sandschrift zu Dr. 560. Er machte mich überdies auf ein unbefanntes Schreiben Lestings aufmertfam, bas ein amerikanischer Forscher fürglich in einem Briefbande der toniglichen Bibliothet ju Berlin entdedt zu haben glaubte. Genauere, eigne Rachprüfung ergab jedoch, daß biefes Schreiben gewiß nicht von Leffing berrührt und mahricheinlich erft nach feinem Tode abgefaßt ift. Den feltnen erften Druck von Mr. 353 verglich mir Guftav Adolf Gerhard in Beibelberg, den Abdruck von Dr. 370 im "Gefellschafter" Sans Legband in Raffel. Nachdem der lett= genannte Brief bereits reingebrudt mar, erhielt ich von Ernft Rraus in Brag die Nachricht, daß er die Sandschrift bavon zugleich mit der des noch unbefannten Briefes Dr. 460 in dem gräflich Czernin'schen Archiv zu Neuhaus in Böhmen gefunden habe. In entgegentommenbfter Beife ftellte er mir bie Abschriften, Die er von beiben Briefen angefertigt batte, gur Berfügung. Berr Archivar Frang Tifcher in Neuhaus hatte die Gute, die dortigen Sandfdriften noch einmal für mich zu vergleichen und nach weitern Leffingischen Bavieren in dem gräflichen Archive - leider vergebens - zu fuchen.

Da ich die Lesarten der Sandichrift zu Dr. 370 nicht mehr für S. 54-57 meiner Ausgabe verwerten konnte, verzeichne ich fie bier, foweit fie von dem bort gedruckten Text abweichen. Die Sandschrift besteht aus einem halben Bogen weißen Papiers in 4°, ber auf allen vier Seiten mit fconen, deutlichen, faubern Bugen befdrieben ift. In bem gangen Briefe ift fein Bort unterftrichen. Die Uberschrift (S. 54, 3. 26) lautet: P. P. Ferner ift au lefen: S. 54, 3. 27 Euer Sochwohlgeboren Beispiele 3. 28 bei Seite S. 55, 3. 3 Und doch, bei aller 3. 5 verfloffenen 7 muffen; bort. 9 Zurnen alfo Guer hochwohlgeboren nur 12 Ihres theatralifchen Werts. 14 blos 15 bei 16 Seine 20 S. Seilern 21 Guer 24 nämlich 27 Berg [ohne Romma] Sochwohlgeboren 22 geurtheilt, 32 dabei. 34 bezeigen. 28 Euer Hochwohlgeboren 31 bei 9 Wenn man 12 air nennt, 15 3. 1 Orfine 3. 6 Madam 16 Theater, laffen. — 18 Bublifum 21 Euer Sochwohldes S. 26 Theaterkalender 23 mir, 24 werde, geboren noch wissen. S. 57, 3. 1 der S. 3 antworten. [ohne Gedankenftrich] 5 8 Oftober Diener Sohne 6 Hochachtung, 7 Hochwohlgebornen Romma

Muger ben bier genannten Gelehrten und Besitzern handschriftlicher

Schäte gilt mein berglicher Dant ben Berwaltungen ber toniglichen Bibliothet und des foniglichen geheimen Staatsarchivs zu Berlin, ber foniglichen und Universitätsbibliothet, bes foniglichen Staatsarchivs und bes Stabtarchivs gu Breslau, ber toniglichen Sof. und Staatsbibliothef gu München, ber Univerfitatsbibliotheten zu Göttingen, Leipzig und München, ber herzoglich braunschweigischen Bibliothet und bes bergoglich braunschweigischen Landeshauptarchivs zu Wolfenbuttel, ber Bleim'ichen Familienstiftung gu Salberstabt, gang besonders Berrn Dr. Bermann Uhbe-Bernans, ber bie Sanbichrift au Rr. 606 im Germanischen Museum zu Rurnberg fand und mir zuschickte. In gleicher Beife unterftütten mich auf bas liebensmurdigfte durch überfendung der ihnen aeborigen Sandichriften Grafin Rlothilbe D'Donell in Migen bei Salzburg, Frau Linda Bimmermann geb. Weiße in Cottbus, Berr Bebeimrat Ernft v. Mendelsfohn Bartholdy in Berlin, Berr Dr. A. Brüdner in Darmftadt, Berr Regierungsrat Dr. Baul R. Rub in Bien. herr Otto Saas, Inhaber von Leo Liepmannssohns Antiquariat in Berlin, und im bochften Dage Berr Bebeimer Juftigrat Robert Leffing in Berlin, der überhaupt wieder meine Arbeit forderte, wie und wo er nur konnte. Erich Schmibt habe ich namentlich für die Überlaffung der Auszuge zu banken, die er fich einst aus Briefen von Rarl Leffing an Mofes Mendelsfohn (im Befit bes Berrn Generaltonfuls Frang v. Mendelsfohn-Bartholdh gu Berlin) gemacht batte. Durch freundliche Ausfunft auf meine Fragen vervflichtete mich Berr Antiquariatsbesiger Friedrich Coben in Bonn. Endlich wurde Fresenius bei ber Entgifferung ber schwer leferlichen Bemerfungen, welche bie Sefretare Friedrichs bes Großen fur die Antworten auf Tauentiens Briefe nach den Weisungen des Königs niederschrieben, durch Berrn U. Taege in Berlin unterftütt.

Bu zwei Briefen aus Lessings Jugendzeit, die der vorige Band enthält, sind mir nachträglich die Handschriften bekannt geworden. Was sich daraus an richtigern Lesarten ergibt, denke ich mit andern Verbesserungen und Ergänzungen zu den früheren Bänden bald in dem Schlußbande der gesamten Ausgabe mitzuteilen, der außerdem vornehmlich ein genaues Verzeichnis aller wissenschaftlich beachtenswerten Drucke von Lessingischen Schriften und ein vollständiges Personen= und Sachregister bringen soll.

München, am 28. April 1907.

Franz Muncker.



# Inhalt.

Briefe von Leffing. Zweiter Teil.

Nr. 335—710, vom 2. Januar 1772 bis zum 1. Februar 1781. Anhang. Amtsbriefe Lessings, im Auftrag des Generalleutnants B. F. v. Tauenhien versaßt.

Mr. 711—903, vom 16. November 1760 bis zum 12. November 1764.



Briefe von Tessing.

7010 TH 1000 TH



# 335. Un Eva König. 1

Braunschweig, den 2. Jan. 1772.

#### Meine Liebe!

Ich habe zwen Briefe in den Händen, auf die ich Ihnen zu ant- 5 worten schuldig din; ausser dem dritten, auf den ich Ihnen aber mit nichts, als mit meinem herzlichen Danke antworten kann. Sie sind allzu gütig, und ich würde mich schämen müssen, daß ich mit so gar nichts im Stande din, Ihnen wieder eine Freude zu machen, wenn mich nicht Ort und Umstände von selbst deswegen ben Ihnen entschuldigten.

Aus meiner Reise nach Braunschweig zu den Feyertagen ward nichts, wie ich in meinem Letzten gemeldet. Aber zu dem neuen Jahr habe ich doch hingemußt, und es ist aus Braunschweig, daß ich Ihnen dieses schreibe.

Unterweges auf dem Weghause hörte ich, daß man Bohnen an 15 Sie abgeschickt; aber nur eine kleine Quantität, und die mit der Post, damit Sie mir schreiben können, ob sie Ihnen gut genug sind. Hier habe ich nur noch anderthalb Himten Erbsen, und eben so viel Linsen, und die gehen morgen oder übermorgen unsehlbar mit einem Fuhrmann ab. Sie wären schon seit acht Tagen abgegangen, wenn die Erbsen nicht 20 erst hätten müssen gelesen werden, die übrigens gut sehn sollen. Wegen des Thüringschen Sauerkrauts hat Zachariä noch keine Antwort, ob es schon abgegangen oder nicht. Das Präsent an Madam D. ift recht schön. Madam König versprach mir nichts dergleichen; aber wohl Madam K. hadam K. wird ihres fertig machen, wenn ich wieder 25 nach Hamburg komme.

Baghaufe [1789] & [= Frau v. Doring] . [= Guftava Carolina Ulrica Anorre]

<sup>1 [</sup>Rach ber jett vericollenen hanbichrift 1789 von Rarl Leffing (Freundschaftlicher Briefwechsel zwischen G. E. Leffing und feiner Frau, Bb. I, S. 263-265) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 436 und 438; Evas Antwort ebenba Ar. 442; Leffings Brief freuzte fich mit Rr. 439 ebenba.]

15

Alles, was Sie mir von Ihren Angelegenheiten melben, beruhiget mich recht sehr; vornehmlich weil ich sehe, daß Sie nun mit mehr kaltem Blute daran arbeiten, und sich es wenigstens vornehmen, keine Bedenk-lichkeiten da zu sehen, wo keine sind. —

5 Ich wollte Ihnen noch recht viel schreiben — aber das verwünschte Braunschweig, wo ich keine Viertelstunde allein sehn kann! Wenn ich Ihnen noch mit der heutigen Post schreiben will, so muß ich schließen. Und das will ich doch lieber thun, als Ihnen ganzer acht Tage nicht gesagt haben, wie sehr ich Sie liebe! — Soll ich Ihnen noch zum neuen 10 Jahr wünschen, oder vielmehr mir selbst wünschen, wovon Sie wissen, daß ich nicht aushöre, es zu wünschen? Leben Sie recht wohl!

Dero

ergebenster

Se

## 336. Un Eva König.1

Braunschweig, ben 9. Jan. 1772.

#### Meine Liebe!

Ich bin, seit meinem Letten, seiber! noch in Braunschweig, wo ich 20 so lange auf Briefe aus Berlin gewartet, die ich nun eben erst erhalten, die mich aber demohngeachtet nöthigen, noch einige Tage hier zu verweisen. Ich kann gar nicht sagen, daß mir dieser Ausenthalt angenehm seh, und ich wollte zehnmal lieber ganz einsam in meinem Wolfenbüttel sitzen, als alle die hiesigen Lustbarkeiten mitnehmen, die ohnedem schon 25 so herzlich schaal sind.

Ihr letzter Brief hat mir abermals keine geringe Freude gemacht, da ich sehe, daß unter dem Rathe und Behstand des Herrn S\*\*2 Ihre Sachen so einen guten Gang zu nehmen fortsahren. Was mir aber am angenehmsten zu vernehmen gewesen, können Sie leicht selbst ermessen: 30 die Hoffnung, Sie bald zu sehen! Wenn ich nicht noch um Ihre Gesundheit besorgt wäre, so würde ich dieses Vergnügen mit der äußersten Ungeduld erwarten. Aber so mäßiget jene Besorgniß meine Ungeduld

<sup>&#</sup>x27; [Rach der jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 276—279) mitsgeteilt. Untwort auf Bb. XX, Kr. 439; Evas Antwort ebenda Nr. 446; Lessings Brief trenzte sich mit Nr. 442 ebenda.]

\* [= Schubact]

um ein Großes: und ich wünsche recht sehr, daß Sie sich wohl vorher prüfen mögen, ob Sie die Ungemächlichkeiten eines solchen Weges auszuhalten im Stande sind. —

Dieses macht mich an Ihren Doktor gedenken. Allerdings habe ich geglaubt, daß Sie dem grund gelehrten Mann, wie ihn K. 1 nennt, 5 seinen Abschied gegeben, und dafür M. 2 angenommen. Ich wollte auch wohl wetten, daß dieser Name in einem von Ihren Briefen vorkäme; die ich aber nicht beh mir habe, um jest nachzusehen. Doch kann es auch wohl seyn, daß ich für Matsen Mumsen gelesen. Es wäre ganz natürlich, daß ich beh Ihren damaligen Umständen eben so ge- 10 schwind an einen Doktor der Arzney, als an einen Doktor der Rechte gedacht hätte.

— Indeß ist es mir für S\*\*\* selbst lieb, wenn Sie sich ben seinem Rathe noch immer so befinden, daß Sie nicht nöthig gehabt, zu einem andern Ihre Zuslucht zu nehmen. Nur besorge ich unnmehr, 15 daß Sie es doch nicht thäten, wenn Sie es auch nöthig hätten. —

Ich fange nun auch an zu merken, daß man in Wien sich eben nicht zu übereilen pflegt. Ich habe noch von daher nichts, wohl aber mit voriger Post abermals über Berlin eine sonderbare Anfrage: ob ich nicht geneigt sein, auf Kosten des Kaisers, auch nur zum Besuche 20 vors erste, nach Wien zu kommen, um mir selbst meine Bedingungen zu machen, und Verschiednes einrichten zu helsen. Was sagen Sie dazu? Ich habe kast empsindlich darauf geantwortet. Denn wie wäre es mögslich, daß ich zu so einer Keise auß Ungewisse, wie sie es doch immer ben allen möglichen Versicherungen scheinen würde, hier um Erlaubniß 25 anhalten könnte?

Sollte sich die nähere Auftlärung dieser Sache noch einige Zeit verschieben, und es käme zu Ihrer Reise, so hoffte ich von Ihnen, meine Liebe, manches zu ersahren, was ich sehr gerne wissen möchte. Besonders, was S. daran sür Antheil hat, oder mit der Zeit 30 haben dürste? Mir ist bange gewesen, daß sich auch Klotz mit in daß Spiel mischen möchte: aber der Mann hat sich dasmal klüger erwiesen, als ich gedacht hätte, — er ist gestorben. Ich möchte gern über diesen Zusall sachen: aber er macht mich ernsthafter, als ich auch gebacht hätte. —

<sup>1 [=</sup> Knorre] 2 [= Mumffen] 2 [= Schubad] 4 [= Sonnenfel8]

5

Leben Sie recht wohl, meine beste Freundinn. Mein Rächstes ist aus Wolfenbüttel, und um so viel klüger!

Dero

ergebenster auf immer Lefsing.

337. Un Eva König.1

Braunschweig, den 16. Jan. 1772.

#### Meine Liebe!

10 Ich bin zu meinem großen Verdrusse noch in Braunschweig, und seit einigen Tagen an einer verzweifelten Kolik fast bettlägrig gewesen, die ich mir durch Erkältung zugezogen. Heute ist mir wieder ganz erträglich, und wenn es so anhält, so gehe ich morgen unsehlbar nach Wolfenbüttel, um von da, auf die erste Nachricht von Ihrer Durchkunft, wieder 15 anher zu kommen.

Sie glauben nicht, wie sehr ich mich auf diese Durchkunft frene, ob Sie mir gleich drohen, daß sie nur von wenig Stunden sehn werde. Tag und Nacht müssen Sie wenigstens hier ausruhen: und überhaupt Ihre Reise so langsam und gemächlich einrichten, als es nur immer mög20 lich sehn will. Zwar werde ich auch so noch Ihrer Gesundheit wegen unendlich besorgt sehn: und ich bitte Sie nochmals um alles, warum ich Sie bitten kann, ja auf diese mehr Rücksicht zu nehmen, als auf alle Borstellungen Ihrer Freunde. Prüsen Sie sich noch ja wohl, und wenn Sie die geringsten Bedenklichkeiten beh sich spüren, so solgen Sie Ihrem 25 eignen Gesühle, und unterlassen die ganze Reise. Was könnte es helsen, wenn Sie krank nach Wien kämen? — Doch vielleicht ist Ihnen die Reise auch selbst zuträglich: und Sie sehen wohl, wie sehr sich meine Besorgniß um Ihre Gesundheit, und mein Berlangen, Sie zu sehen, hier mit einander vermischen.

Wenn Sie nach Braunschweig kommen; — benn daß Sie über Braunschweig, und nicht über Uelzen gehen, das versteht sich doch wohl von selbst; nicht? — so steigen Sie, meine Liebe, nur immer wieder in dem Stern oder in der Rose, Ihrem vorigen Duartiere, ab. Denn das

¹ [Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. 1, S. 284—287) mitzgeteist. Antwort auf Bb. XX, Nr. 442; Evas Antwort ebenda Nr. 448; Lessings Brief treuste sich mit Nr. 446 und 447 ebenda.]

Haus, worinn ich meine gewöhnliche Rieberlage habe, ist zu schlecht, und in der Messe mit allerlen Leuten angefüllt.

Was ich von dem Gange, den Ihre Angelegenheiten ist nehmen, überhaupt denke, habe ich Ihnen schon gesagt. Sicher genug scheinet Herr Sch\*\* gehen zu wollen: aber mich dünkt nur, wenn man in solchen 5 Sachen allzu sicher gehen will, so wird auf der andern Seite die Aussicht zum Verdienst so geringe, daß die Sorge und Mühe, die man darauf wendet, kaum mehr der Mühe lohnen. Ich darf mir in Handlungsgeschäften nicht die geringste Einsicht anmaßen: aber es könnte doch sehn, daß sich auf das Fabriken-Wesen Herr Sch\*\* auch eigentlich nicht versons sind das Fabriken-Wesen Herr Sch\*\* auch eigentlich nicht verseignen Einsichten, als auf seine verließen.

Sie werden, meine Liebe, wenn Sie an Ort und Stelle sind, alles am besten übersehen können: auch sogar die Lage meiner Sache. Was ich in Ansehung dieser wünsche, und warum ich es wünsche, das wissen 15 Sie am besten, und werden mir daher auch am besten rathen können — bald hätte ich dazu gesetzt: wenn Sie wollen.

Doch ich bin es überzeugt, daß Sie wollen: — und mündlich davon ein Mehreres.

Sie schreiben mir boch gewiß vorher, ehe Sie abreisen? — wenn 20 Sie anders noch abreisen. Ich möchte gern den Tag Ihrer Ankunft genau wissen, um jeden Augenblick von Ihnen zu genießen, ohne lange vergebens in dem elenden Braunschweig zu warten, wo ich nun auf lange Zeit nichts mehr zu thun habe.

Leben Sie recht wohl, meine liebste, beste Freundinn. Aus Wolfen- 25 büttel schreibe ich Ihnen, sobalb ich da angekommen. Ich bin ganz der Ihrige

Ω.

# 338. Un Eva König.2

Wolfenbüttel, den 23. Jan. 30

Meine Liebe!

Gott sen Dank, baß ich endlich wieder in Wolfenbüttel bin. Das-

<sup>1 [=</sup> Schubact]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbidrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, G. 290-294) mit-

mal bin ich Braunschweig so satt geworden, daß nichts in der Belt mich so bald wieder hindringen sollte, wenn Sie nicht wären.

Aber wie sehr freue ich mich nun, Sie bald da zu sehen! Und Sie gesund zu sehen! Wenn Sie von dieser Seite nichts zu befürchten 5 haben: o so reisen Sie doch ja, und je eher je lieber! Ob ich Ihren Besuch wünsche? Diese Frage soll ich Ihnen vorher recht gewissenhaft beantworten? Ich bin weit gekommen, wenn Sie mir diese Frage noch im Ernste thun! Sollten Sie meine Besorgniß um Ihre Gesundheit wohl übel verstanden haben? Wenn ich dieserwegen Ihre Reise nicht 10 so schlechterdings wünschte: sollten Sie mir das wohl für Gleichgültigkeit ausgelegt haben? Demohngeachtet wiederhole ich es nochmals: Ihre Gesundheit geht mir über alles, und lieber will ich Ihren Andlick noch lange entbehren, als diese der geringsten Gesahr ausgesetzt wissen.

Doch ich bin besfalls nun durch Ihren letzten Brief völlig beruhiget.

15 Wie gut ist es, daß sich Ihr Herr Bruder auch hier ins Mittel schlagen wollte! I Ich danke ihm dafür mehr, als für alles andere, was er soust für Sie gethan. Denn mit unserm Freund G. 2 ist es doch so ganz richtig nicht; und ich möchte einen, der Gesundheit braucht, eben so wenig an ihn verweisen, als einen, der Geld sucht, an unsern Freund K. 3

20 Schrieb ich Ihnen nicht in meinem Borigen, daß ich einige Tage mit einer Kolik geplagt gewesen? Ich habe sie glücklich mit nach Wolsenbüttel gebracht, aber mich mit einer Dosis Ipecacuanha auch schon wieder ziemlich davon kurirt. Wenn ich in meiner Ordnung bleiben kann, so bin ich der gesundeste Mensch von der Welt: und eben so gut, daß die Zo geringste Unordnung gleich so einen empfindlichen Eindruck auf mich macht. Ich hatte mich in der Komödie erkältet, hatte darauf bis um Mitternacht Punsch getrunken, und war, ohne Pelz und alles, in der Kälte nach Hause gegangen, wo ich obendrein kein warmes Jimmer sand. Das soll mir nun gewiß nicht wieder begegnen.

30 Ju Wien, meine Liebe, erkundigen Sie sich schriftlich wegen meiner nur nach nichts. Ich möchte selbst gern nicht den geringsten Schritt thun, weder mittelbar noch unmittelbar. So viel schreibt man mir, daß Riedel ein bloßer Nothnagel sen, und daß weder er noch S. 4 auf die Sache einen großen Einsluß haben werde. Es ist am besten, ich warte es ruhig geteilt. Antwort auf Bd. XX, Nr. 446 und 447; Evas Antwort ebenda Nr. 450; Lessings Brief treuzte sich mit Nr. 448 ebenda. wollen! [Vermutung Schönes und Redlichs] \* [= Johann Friedrich Grund] \* [= Knorre] \* [= Sonnensets]

ab, bis Sie mündlich unter der Hand sich nach allem erkundigen können. Einen Brief an den Staatsrath Gebler will ich Ihnen mitgeben. Er hat sehr verbindlich an mich geschrieben, und mir zweh neue Stücke geschickt. Indeß Sie hinkommen, wird auch mein neues Stück gedruckt sehn, welches Sie ihm mitbringen sollen.

Aber wie rechne ich denn auch? Wenn Sie zu Ende dieses Monats noch gewiß von Hamburg abreisen wollen: so wird Sie ja dieser Brief nur noch eben treffen. —

Und den Augenblick erhalte ich Ihr Letztes vom 17ten, das nach Wolfenbüttel gekommen, als ich noch nicht da war, und wieder nach 10 Braunschweig geschickt worden, als ich eben von da weg war.

Auf dieses, meine Liebe, habe ich Ihnen nur wenig zu antworten. Ich halte Sie für eine recht ehrliche Frau: aber dasmal denke ich doch, daß Sie mit Betrug umgehen, und daß Sie, nicht etwa mehr, sondern ganz und gar nichts in der Lotterie gewonnen haben. Gestehn 15 Sie mir die Wahrheit! —

Da ich sonst in diesen Ihren letzten Zeilen nicht finde, wenn Sie von Hamburg abzugehen gedenken, so bilde ich mir ein, daß es doch so geschwind noch nicht geschehen wird. Ich werde Ihnen also auch noch sichreiben können, und es ganz unsehlbar thun; denn ich bin nun wieder 20 in Wolfenbüttel.

Leben Sie recht wohl, meine Liebe! Ganz

der Ihrige

# 339. Un Karl Ceffing.1

25

Wolfenbüttel, den 25. Januar 1772.

Mein lieber Bruder,

Ich habe bas Paket mit den Büchern erhalten, wofür ich Dir recht sehr verbunden bin. Nur Schade, daß gerade das darin gefehlt hat, was ich am begierigsten erwartete. Nehmlich einige Exemplare von dem 30 ersten Theile der vermischten Schriften. Ich muß nothwendig eins oder zweh nach Göttingen, und noch ein Paar anderwärts wohin schicken, wo

<sup>1</sup> Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 166—169 mitgeteilt, 1817 in ber neuen Auslage von G. E. Lessings Briefwechsel mit seinem Bruder Karl Gotthelf Lessing, S. 168—171 wieder abgedruckt. Antwort auf Ab. XX, Rr. 445; Karls Antwort ebenda Rr. 451 und 453.]

fonst keine Bekanntmachung berselben erfolgt, als woran Herrn Voß selbst gelegen sehn muß. Versäume also ja nicht, mir beren wenigstens ein halbes Dutzend mit erster sahrender Post zu schicken; und lege zugleich mit den französischen Traktat von Falconet über seine Statue equestre, 5 oder wie sonst der Titel heißt, beh, den ich gleichfalls unter dem Uebersandten nicht gefunden, den ich aber auf Deiner Stube liegen laffen.

Des Martini Storia della Musica, die mir Herr Kirnberger geschickt, ist mir sehr angenehm. Frage ihn aber doch, ob er mir das Exemplar ganz ablassen will, und was es kosten soll. Auch möchte ich 10 Herrn Kirnbergers neuestes Werk gern haben, das hier in den Buchläden nicht zu sinden ist.

Die erste Hälfte meiner neuen Tragödie wirst Du nun wohl haben; und ich bin sehr begierig, Dein Urtheil darüber zu vernehmen. Ich habe über keine Zeile derselben eine Seele, weder hier noch in Hamburg, 15 können zu Nathe ziehn: gleichwohl muß man wenigstens über seine Arbeit mit jemand sprechen können, wenn man nicht selbst darüber einschlasen soll. Die bloße Versicherung, welche die eigene Kritik uns gewährt, daß man auf dem rechten Wege ist und bleibt, wenn sie auch noch so überzeugend wäre, ist doch so kalt und unfruchtbar, daß sie auf die Aus20 arbeitung keinen Einsluß hat.

Binnen acht Tagen, wenn ich mit dem Abschreiben nicht aufgehalten werde, soll der Rest folgen. Nun bitte ich Dich nur, auf die Correctur allen Fleiß zu wenden. Am besten würde es seyn, wenn Du Dir das Manuscript bey der Correctur könntest vorlesen lassen. In der Orthographie der Namen ändre nichts, und besonders bleibe mir mit dem R\*\*schen R daraus weg, welches mich schon in den Abhandlungen über das Epigramm choquirt hat. Die Namen sind italienisch, und müssen also auch ihre italienischen Buchstaben behalten.

Aus Wien habe ich nichts gehört, und selbst will ich schlechterdings 30 keinen Schritt thun, weder mittelbar noch unmittelbar. Sonst dürfte ich mich nur beh dem Staatsrath Gebler erkundigen, welcher mir seine neuesten Stücke geschickt hat.

Der Maler Calau, den ich ganz wohl kenne, ist freylich kein großer Hexenmeister; auch seine Art zu malen mag jetziger Zeit sehr entbehrlich 35 seyn: aber so viel muß ich ihm zum Ruhme nachsagen, daß ich aus

<sup>1 [=</sup> Ramlerichen]

seinen Urtheisen und Meinungen, die Art der Alten zu masen betreffend, verschiedene Stellen im ältern Plinius habe verstehen sernen, die mir unerklärlich gewesen sind, und über die alle Ausleger nichts als ungereimtes Zeug schwahen.

Döbbelin spielt in Braunschweig mit sehr mäßigem Beyfall, und 5 reich soll er wenigstens daben nicht werden. Daß Koch in Berlin sich besser stehen mag, ist mein Bunsch. — Schreibe mir bald wieder, lieber Bruder, und lebe indeß wohl.

Dein

treuer Bruder, 10 Gotthold.

# 340. Un Christian friedrich Dog.1

à Monsieur Monsieur Voss etc.

> à Berlin.

15

30

Liebster Freund,

Ich banke Ihnen nochmals für Ihren gütigen Benstand; und muß Ihnen um so viel mehr danken, je überzeugter ich bin, daß er Ihnen ben ihiger Zeit nicht leicht geworden. Ich habe mir inzwischen so gut 20 damit geholfen als ich können; und frenlich habe ich auf die ihige Messe noch ein Kaar Anforderungen zu erwarten, denen ich nicht weiß, wie ich begegnen soll. Doch beh dem allen auch auf das Übrige meines Antrags gegen Sie zu bestehen, würde unverschämt sehn. Was Sie noch thun können, werden Sie ohnedieß wohl thun —

Die erste Hälfte meiner neuen Tragödie, werden Sie nun wohl in Händen haben. Ich habe Ihnen eine neue Tragödie versprochen; aber wie gut oder wie schlecht — davon habe ich nichts gesagt. Ie näher ich gegen das Ende komme, je unzufriedner bin ich selbst damit. Und vielleicht gefällt Ihnen auch schon der Ansang nicht. —

Bas ben dem Drucke zu beobachten, habe ich an den Bruder ge-

<sup>&#</sup>x27; [handschrift früher im Besit von Robert Beigelt und Karl v. holtei zu Brestau, jest Eigentum ber Frau helene Meher Cohn zu Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, nur auf einer Seite mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1872 von Karl v. holtei (Dreihundert Briefe aus zwei Jahrhunderten, Bb. I, Teil II, S. 133) mitgeteilt. Der Brief war wahrscheinlich dem vorausgehenden Schreiben Rr. 339 beigeschlossen. Antwort auf Bb. XX, Rr. 440.]

schrieben. Ob ich sie vor dem Drucke hier noch spielen laße, wird darauf ankommen. Döbblin könnte sie zwar nothdürftig besetzen: aber ich kann wohl sagen, daß seine ewige und unendliche Windbeutelen mich gar nicht geneigt macht, ihm irgend einen Gesallen zu erweisen. Schreiben Sie 5 mir bald, liebster Freund, und leben Sie recht wohl.

Dern

Wolfenbüttel den 25tn Jan. 1772.

ganz ergebenster 2c. Lessing.

# 341. Un Eva König.1

10

Braunschweig, den 31. Jan. 1772.

#### Meine Liebe!

Was meinen Sie? Ich schreibe Ihnen schon wieder aus Braunschweig, wohin ich so bald nicht wieder kommen wollte. Aus Ursachen — 15 aber die Ursachen hiervon sind so mancherlen und so klein, daß es sich nicht der Mühe lohnet, einen Brief damit anzufüllen. Ich verspare sie also auf unsre mündliche Unterredung.

Wie sehr freue ich mich auf diese! Und nichte Ihr Schwager boch nur lieber bleiben, wo er ist, wenn er Ursache seyn soll, daß Sie 20 um so viel mehr eilen müssen. Was kann er Ihnen ohnedem auf so wenige Zeit in Wien nuten? Und dann, meine Liebe, wäre es freylich besser, wenn Sie mich gerade in Wolfenbüttel besuchten. Aus dem Wege wäre es ja ganz und gar nicht. Denn von Braunschweig aus müssen Sie über Wolfenbüttel doch, Sie mögen auch für einen Weg nach Wien 25 nehmen, welchen Sie wollen.

Das Einzige, warum ich doch wünschte, daß Ihr Schwager Sie begleiten möchte, sind die Ungemächlichkeiten der Reise selbst, von welchen er Ihnen wenigstens einen größern Theil könnte übertragen helsen, als wenn Sie wiederum blos und allein mit Ihrem Mädchen reisen müßten, 30 die auf nichts weiter denken würde, als ihre vorigen Bekanntschaften zu erneuern.

Ich sehe und spreche Sie nun aber allein, ober in Gesellschaft

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 300-304) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 450; Evas Antwort ebenda Nr. 454; Lessings Brief treuzte sich mit Nr. 452 ebenda.]

Ihres Schwagers, hier oder in Wolfenbüttel, so sehe und spreche ich Sie doch. Das ist das Einzige, woran ich itzt benke.

Den Brief an ben Staatsrath G. 1 sollen Sie gewiß finden. Und ob schon meine Bekanntschaft mit ihm noch ganz neu ist, so sehe ich doch nicht, warum ich ihm beswegen nicht Ihre Angelegenheiten em- 5 pfehlen dürfte.

Meine neue Tragödie dürfte schwerlich um diese Zeit schon abgedruckt sehn. Aber ich hoffe doch, sie Ihnen noch nachschicken zu können, ehe Sie in Wien angekommen sind.

Wegen meiner Gesundheit, meine Liebe, sehn Sie nur ganz un- 10 besorgt. Ich bin so gut, als wieder hergestellt; und ich hatte sehr Unrecht, einer Kolik wegen ein Wort zu verlieren. Auf dem Wege, wie ich mir die zuzog, will ich mir gewiß in meinem Leben keine wieder zuziehen.

Aber wer sagt Ihnen denn, daß ich hier in Braunschweig zu 15 schwirren pflege? Es sehlt nicht viel, daß ich hier nicht eben so einsam lebe, als in Wolsenbüttel: und mein ganzes Schwirren ist, daß ich dann und wann mit Zachariä ein Glas Punsch trinke. Punsch aber, der Citronen wegen, wird von allen Medicis als ein sehr gutes Präservativ gegen die hier im Schwange gehenden Krankheiten empsohlen.

Den Tob seiner Frau hat mir B. 2 selbst gemelbet: aber der Tod bes General Janus war mir ganz etwas Neues und Unerwartetes. Ich hätte dem Manne, seinem Ansehen nach, doch auch ein längeres Leben gegeben. Seine Wittwe wird indeß wohl ungefähr eben so betrübt sehn, als jener Wittwer. Spricht man denn schon davon, daß er 25 auf die A. 3 ein Auge hat? — Und lieber Gott! wie zerstört muß es in unserm ehemaligen Zirkel aussehen, wenn auch G\*\*\* und B\*\*\* und B\*\*\*

Die Nevolution in Kopenhagen ist besonders. Und so war es auch einzig und allein möglich, St\*\* 3 zu stürzen. Man sieht, man hat seinen 30 Fall dem König abgezwungen: aber was man ihm denn nun, vor den Augen der Welt, zur Last legen wird, das bin ich sehr begierig zu ersfahren. Frehlich wird die Sache den Anhängern von B\*\*6 nur halb recht sehn, da dieser noch nicht zurückerusen worden. Gleichwohl hat es

ja schon in der neuen Zeitung ausdrücklich gestanden, daß er eine Staffette erhalten, auf welche er unverzüglich nach Kopenhagen abgegangen: und ich sollte meinen, Q...g 1 wurde doch so etwas zuverlässig haben wissen können. Bielleicht hat er aber gemeinet, es könne gar nicht fehlen. — 5 Ich will sehr wünschen, daß auch für W. 2 sich daben eine gute Conjunctur äußern möge. So viel weiß ich, daß er mit R\*\* lange schon in Correspondenz gestanden. — Niemanden bedaure ich daben mehr, als Sturgen. Aber ich werde mich auch nimmermehr bereden, daß er sich in etwas follte eingelassen haben, was unter keinerlen Umständen einem recht-10 schaffnen Manne geziemt. -

Nun leben Sie recht wohl, meine Liebe. Nicht mahr, Sie find doch völlig gefund? Und die Arzneven Thres Herrn Bruders fahren auch fort, die guten Wirkungen zu unterhalten? Ehe Sie abreifen, schreibe ich Ihnen gewiß noch mehr als einmal. — Wovon ich Ihnen 15 nichts weiter schreiben sollen, davon schreibe ich Ihnen auch nichts weiter. Um Berzeihung habe ich Sie in meinem Berzen auch gebeten. Aber bas Spiel möchte ich boch kennen, in welchem Sie mit mir in Compagnie spielen fönnten, wenn es nicht das Lotto wäre! — Leben Sie nochmals wohl. Thre Familie ist doch auch recht wohl und munter? Ich bin auf immer ganz der Ihrige 20

Q.

## 342. Un Berzog Karl von Braunschweig.4 [Bolfenbüttel ober Braunschweig, Ende Nanuars ober Anfang Februars 1772.]

25

# 343. Un Eva König.5 [Braunschweig, 6. Februar 1772.]

Meine Liebe!

Ich bin noch in Braunschweig; und da heute schon ber 6te ift, so denke ich, daß ich eben so wohl thue, wenn ich nur gleich bis zum 15ten

<sup>1 [=</sup> Bolylary August Leisching] 1 [= Friedrich Christoph Burmb] 8 [= Graf Schad Rarl au Rangau = Afcheberg]

<sup>\* [</sup>Wie fich aus ber Antwort bes herzogs (Bb. XX, Nr. 457) ergibt, hatte Leffing turg zuvor, vielleicht erft von Braunschweig aus, wo er feit ben letten Januartagen weilte, ein jest verschollenes Befuch an ihn gerichtet, worin er um bie Erlaubnis gur Derausgabe ber "Bolfenbuttler Beitrage", wohl auch um Cenfurfreiheit für biefes Unternehmen bat.]

<sup>5 [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbidrift 1789 von Rarl Leifing (a. a. D. Bb. I. C. 812-316) mit-

hier bleibe. So habe ich doch eine angenehme Ursache, die mich hier hält; und ich kann mir und andern sagen, daß, wenn ich kein Vergnügen hier habe, ich wenigstens Vergnügen hier erwarte.

Aber so sehr ich mich auf dieses Vergnügen freue, so viel Kummer machen mir auch die Sorgen und Verdrießlichkeiten, die Sie ohne Zweisel 5 noch zu überstehen haben werden, ehe Sie sich werden ruhig in den Wagen sehen können.

Und wer ist denn der Mann, der Ihnen vorzüglich so viele Kränfungen macht? Ich will doch nimmermehr hoffen, daß es Ihr S\*\* ist? Ich habe zwar die gute Meinung lange nicht mehr von ihm, die ich 10 sonst von ihm gehabt habe. Aber das könnte ich mir doch auch nicht von ihm vorstellen, daß er, außer seiner Indolenz, Ihnen noch muthwillig Verdruß machen könne.

Allerdings haben Ihre Geschwister alle Ursache, ben einer so weiten Reise, zu einer solchen Jahrszeit, um Sie in Sorgen zu sehn. Auch 15 ich würde äußerst unruhig darüber sehn, wenn ich mich nicht auf Ihre Bersicherung verließe, daß es wirklich mit Ihrer Gesundheit gegenwärtig so wohl stehet, daß Sie hoffen dürfen, die Reise werde Ihnen zuträglicher, als nachtheilig sehn.

Mit meiner Gesundheit ist es ganz wieder beh dem Alten. Doch 20 muß ich mich vor Erkältungen noch in Acht nehmen, und das thue ich. Einen ganz außerordentlichen Anstoß mit meinen Augen hatte ich vor einigen Tagen in der Komödie. Ich sahe auf dem Theater anstatt Eines Lichts zwölse, aber keine Personen. Sie werden denken, daß ich mich auch wohl mit meinen Augen da könnte versündiget haben, wo ich daran 25 gestraft ward. Aber nein, meine Liebe, so etwas Außerordentliches war es nicht. Wie ich wieder in die frische Lust kam, war es vorbey, und die Aerzte rathen mir blos, je eher je lieber zur Aber zu lassen, welches auch morgen oder übermorgen geschehen soll.

Ich schreibe Ihnen da mächtig wichtige Dinge. Aber ich habe Ihnen 30 auch von mir nichts Wichtigers zu schreiben; so wie von fremden Neuigseiten ganz und gar nichts.

Daß jedermann über die Messe hier klagt, das versteht sich von selbst. Gleichwohl ist die ganze Welt vorgestern auf der Redoute ge-

geteilt. Untwort auf Bb. XX, Rr. 452; Evas Antwort ebenba Rr. 456; Beffings Brief freuzte fich mit Rr. 454 und 455 ebenba.] 1 [= Schwager]

wesen; nur ich nicht. Wenn mancher darunter gewesen, der seine Grillen zu vertanzen gesucht: so habe ich sie doch noch lieber verschlasen wollen.

Ich wollte wohl, daß die reiche W. als meine Frau gestorben wäre; wenn sie anders gestorben, und nicht verreckt ist. Wahrscheinlich 5 genug, daß sie beh mir auch früher davon gemußt hätte. Denn ich würde ohne Zweisel das Versehen ihrer Magd öfters begangen, und Dukaten anstatt Marken hingegeben haben.

In Ihrem nächsten Briefe, welchen ich heute ober morgen erwarte. hoffe ich die nochmalige Versicherung von Ihrer Ankunft zu finden. Go-10 balb ich diese habe, will ich Ihnen Quartier, nicht in meinem elenden Birthehause, auch nicht in der Rose, sondern in dem Sterne bestellen, wenn Sie nicht ausbrücklich etwas wider den Stern haben. — Aber ich will boch nimmermehr glauben, daß es Ihr guter Ernst ist, falls Ihr Schwager Sie nicht begleitet, gang allein zu kommen? Das ift, auch so-15 gar ohne Mädchen? Das wagen Sie doch ja nicht, meine Liebe; und wenn Sie auf voriger Reise auch noch so wenig Dienste von der Preatur gehabt haben, fo laffen Sie fie bemohngeachtet nicht gurud. Boren Sie, thun Sie bas ja nicht: sonst laufen Sie Befahr, wenn Sie so gang allein kommen, daß ich Sie bis nach Wien begleite. Denn gang allein 20 laffe ich Sie wirklich nicht weiter reisen. Machen Sie fich darauf nur gefaßt: wenigstens bringe ich Sie bis vor die Thore von Wien: denn gang berein zu fommen, wurde mit meiner letten Erklarung, die ich bahin schreiben laffen, nicht bestehen. Man möchte benken, ich hätte mich anders besonnen, und fame nun, es näher zu geben.

25 Leben Sie wohl, meine Liebe -- bis auf noch einen, den ich Ihnen nach Hamburg schreiben kann.

Der Ihrige L.

## 344. Un Eva König.1

30

Braunschweig, den 10. Febr. 1772.

## Meine Liebe!

Eben wird Sie dieser Brief noch in Hamburg treffen können, um Ihnen glückliche Reise zu wünschen, wenn es ben dem ersten Entschlusse,

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jeht verschollenen Sanbidrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 317-320) mitgeteilt. Untwort auf Bb. XX, Nr. 454; ber Brief freuzte fich mit Nr. 455 und 456 ebenba.]

den 15ten dieses abzureisen, anders noch geblieben. Doch ich denke, der Aufschub wird Statt gefunden haben, und ich werde mich auf das Berguigen, Sie zu sehen, acht Tage länger freuen müssen. In dem einen, oder in dem andern Falle, ist es aber nun schon beschlossen, Sie hier zu erwarten, ohne erst wieder nach Wolfenbüttel zurückzukehren. — Denn 5 Sie wollen mir ja nicht zumuthen, daß ich blos Ihrentwegen nach Braunschweig käme. — Wissen Sie, meine Liebe, daß mich daß fast verstrießen sollte.

Doch es mag so eigentlich nach den Worten nicht gemeinet seyn! Denn wahrlich, sonst mußte ich Sie daben halten. — Merken Sie nur, 10 daß alle Komplimente in das Gleichgültige fallen.

Geschwind von etwas anderm, damit ich diese Idee verliere. — Das ist ja ein recht glücklicher Zufall für Z\*\*, 1 der die Zärtlichkeit seiner Frau noch so spät für ihn anseuert. Wenn dahinter nur nicht etwas anders steckt! Doch diese Anmerkung ist hämisch. Und warum 15 sollte eine nicht ganz schlechte Frau, wenn ihr Herz durch Betrübniß weich gemacht worden, nicht das aus Mitleid thun, was sie nie aus Liebe thun wollen?

Ihr Freund, Herr S\*\*, ift unstreitig ein sehr ehrlicher und sehr einsichtsvoller Mann. Ich wünschte aber doch, daß er Sie mit allzu 20 vielen Bedenklichkeiten ist verschonte. Ich stelle mir vor, daß Sie eher keinen sesten Entschluß fassen können, als in Wien. Der Verkauf ist freylich das Klügste, wenn Sie einen billigen machen können. Aber aus Furchtsamkeit, aus Kleinmuth allzu viel aufopfern —

Doch ich rede, wie der Blinde von der Farbe. Ich wollte, es 25 beträfe eine Schwierigkeit, in die ich mich mischen könnte! — Nur eins möchte ich wissen; wenn dergleichen Fabriken in Wien nicht sollen Bestand haben, wo sollen sie ihn denn haben können? —

Nicht wahr, ich darf mit nächster Post ein Baar Zeilen von Ihnen hoffen, die mir wegen Ihrer Ankunft das Gewisse melden? — 30

Und indeß leben Sie wohl, meine liebste, beste Freundinn. Ich schreibe Ihnen heute nur, um Ihnen geschrieben zu haben.

Ganz der Ihrige

S.

# 345. Un Karl Ceffing.1

Braunschweig, den 10. Febr. 1772.

#### Liebster Bruber,

Es ist mir recht sehr lieb, daß Dir mein Ding von einer Tragöbie 5 noch so ziemlich gefallen hat. Und Deine Anmerkungen darüber sind mir sehr willsommen gewesen. Ich bitte Dich, auch in Ansehung des Ueberrestes damit fortzusahren.

Die Stelle S. 41.2 Die Furcht hat ihren besondern Sinn; muß ich Dir gestehen, ist, so wie sie ist, zwar kein Fehler des 10 Abschreibers. Doch laß ich mir Deine Beränderung gefallen. Im Grunde soll es gar keine besondere tiese Anmerkung sehn, welche Emilia frehlich in ihrer Berfassung nicht machen könnte; sondern sie soll bloß damit sagen wollen, daß sie nun wohl sehe, die Furcht habe sie getäuscht. Aber frehlich, der Ausdruck ist ein wenig zu gesucht. Wenn es der Claudia 15 in den Mund gelegt wird, so laß hinter das Wort Sinn nur einen Strich (—) sehen, daß es mit dem Folgenden nicht zusammen ausgessprochen wird.

Was du von dem Charakter der Emilia sagst, hat viel Wahres. Aber so ganz Recht kann ich Dir doch nicht geben, aus folgenden 20 Ursachen:

- 1) Beil das Stück Emilia heißt, ist es darum mein Borsatz gewesen, Emilien zu dem hervorstechendsten, oder auch nur zu einem hervorstechenden Charakter zu machen? Ganz und gar nicht. Die Alten nannten ihre Stücke wohl nach Personen, die gar nicht auß Theater kamen.
- 2) Die jungfräulichen Heroinen und Philosophinnen sind gar nicht nach meinem Geschmacke. Wenn Aristoteles von der Güte der Sitten handelt, so schließt er die Weiber und Sklaven ausdrücklich davon aus. Ich kenne an einem unverheiratheten Mädchen keine höhere Tugenden, als Frömmigkeit und Gehorsam.
- 30 3) Zeigt benn jebe Beobachtung ber äußerlichen Gebräuche einer positiven Religion von Aberglauben und schwachem Geiste? Wolltest Du wohl alle die ehrlichen Leute verachten, welche in die Messe gehen, und

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 176—179 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 178—181 wieder abgebruckt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 451 und 453; Karls Antwort ebenda Nr. 458 und 460.]

2 [Bb. II, S. 401 in bieser Ausgabe]

während der Messe ihre Andacht abwarten wollen, oder Heilige anrusen?

— Wegen des Zuges mit dem Traume hast Du ganz Unrecht; wesssalls Du das Manuscript nur wieder nachsehen darsst. Emilia glaubt nicht an den Traum; sondern sie erkennt mit ihrer Mutter den Traum für sehr natürlich: wegen ihres größern Geschmacks an Perlen als an Steinen. 5 Aber, ob sie schon nicht an den Traum als Borbedeutung glaubt: so darf er doch gar wohl sonst Eindrücke auf sie machen. Appiani ist es, der sich dabey länger aushält, als sie beyde. Aber auch den lasse ich die Ursache davon angeben.

4) Am Ende wird denn auch freylich der Charakter der Emilia inte- 10 ressanter, und sie selbst thätiger. — Nur käme das ein wenig zu spät, wenn es wahr wäre, daß sie schon einen kleinen Begriff von sich erweckt hätte. —

Doch es seh auch mit dem allen, wie es wolle; wenn das Stück nur im Ganzen Wirkung hervorbringt.

Das Süjet davon war eins von meinen ältesten, das ich einmal 15 in Hamburg auszuarbeiten ansing. Aber weder das alte Süjet noch die Hamburger Ausarbeitung habe ich jetzt brauchen können, weil jenes nur in dren Acte abgetheilt, und diese so angelegt war, daß sie nur gespielt, aber nie gedruckt werden sollte.

Was Du von dem Charakter der Orsina sagen wirst, verlangt mich 20 am meisten zu hören. Wenn er einer guten Schauspielerin in die Hände fällt, so muß er Wirkung thun.

Antworte mir je eher, je lieber, und wenn es unter acht bis zehn Tagen geschieht, so antworte mir nur rocta nach Braunschweig, wo ich mich bis gegen den 20sten aushalten werde. Lebe wohl.

Dein

treuer Bruder Gotthold.

#### 346. Un Eva König.1

Braunschweig, den 24. Febr. 30

#### Meine Liebe!

Ich verfolge Sie in den dritten Tag unablässig mit meinen Ge-

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 821—328) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XX, Rr. 467; Lessings Brief freuzte sich mit Rr. 459, 462 und 464 ebenba.]

banken. Nun wird es Zeit seyn, Sie auch mit meinen Briefen zu verfolgen; wenn Sie anders einer in Nürnberg treffen soll.

Endlich sind Sie boch da wohl und gesund angelangt? Und haben Ihren Weg so gut und glücklich zurückgelegt, als es ben der schlechten 5 Witterung nur immer möglich gewesen? — Machen Sie ja, daß ich in den nächsten Tagen Versicherung davon erhalte. Sie glauben nicht, wie besorgt ich um Sie din. Mich hat die Nacht in meinem Vette gestoren, wenn ich auswachte und mich besann, was Sie in diesem Augenblick vielleicht ausstehen müßten.

20 Wenn ich Sie nur erft über Nürnberg weiß, und zuverläffig glauben barf, daß Sie gesund sind.

Es wäre noch zu zeitig, etwas von dem schriftlich zu wiederholen, was wir einander mündlich versichert haben. Ich rechne auf Ihr gutes Gedächtniß, und weiß, daß das Gedächtniß noch einmal so gut ist, wenn 15 ihm das Herz ein wenig einhilft.

Also wird dieser Brief auch ganz kurz seyn; welches er schon deswegen seyn müßte, weil die Post den Augenblick abgehet, wornach ich mich zu spät erkundigt habe. — Nur noch eine Neuigkeit. Eben als Sie weg waren, ersuhr ich, daß Bernstorf den 18ten in Hamburg plöplich 20 gestorben. Es ist doch sonderbar!

Nun leben Sie recht wohl, und reisen Sie glücklich weiter. Meinen vielfältigen Empfehl an den Herrn Schwager. Ich bin

ganz der Ihrige L.

25 N. S. It sehe ich erst, daß ich keine Abdresse nach Nürnberg von Ihnen habe; sondern nach Augsburg, weswegen der Brief auch wohl noch einen Posttag liegen bleiben kann.

#### 347. Un Karl Ceffing.1

Braunschweig, den 1. März 1772.

Liebster Bruber,

Hier kommt endlich der Schluß. Ich will wünschen, daß er Dich in Deiner Erwartung nicht betrügen möge.

<sup>1 (</sup>Rach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Rarl Leffing in ben familichen Schriften, Bb. XXX, S. 184-187 mitgeteilt, 1817 a. a. O. S. 186-189 wieber abgebrudt. Antwort auf

Vom Gebruckten habe ich bis jest nur die ersten vier Bogen; und wenn man indeß nicht fleißiger gewesen ist, so harf ich wohl nicht hoffen, ein fertiges Exemplar zum 13ten hier zu haben.

Mit der Correctur bin ich ziemlich zufrieden. Nur auf dem Bogen R haben sich verschiedene häßliche Fehler eingeschlichen. Z. E.

- S. 262. dritte Zeile von unten. <sup>1</sup> Von der ersten könnte nur ein Narr so sprechen, muß es heißen: von der rechten — nehmlich von der rechten Emilia; von der, die ich (der Prinz) mehne.
- S. 265. vierte Zeile von unten. Ms hätten fie a nie ein Wort gewechselt, muß heißen: mit uns gewechselt.
- S. 266. eilfte Zeile von unten. 4 Retten? da ist viel zu retten! muß es heißen: ist da viel zu retten?

Dieses ware eine Kleinigkeit; aber jene behben Fehler sind leider so, daß sie den Berstand verderben. Auch sind sonst einige Kleinigkeiten geändert worden, die ich nicht billigen kann. 3. E.

- S. 268. 3. 10. 5 Lassen Sie ben Grafen biesen Gesandten senn. So habe ich ganz gewiß nicht geschrieben, und es ist undeutsch. Es muß heißen: Lassen Sie ben Grafen bieser Gesandte senn.
- S. 265. Zeile 11.6 Bedauern, wenn es so viel heißt als Mitleiden haben, muß betauern geschrieben werden; denn es kommt von 20 trauern. Dauern heißt währen, durare. Wenigstens habe ich diesen Unterschied beständig beobachtet.

Nimm es mir nicht übel, daß ich so eigensinnig bin. Aber Du weißt ja wohl, was es meistentheils für Leute sind, die unsere Schauspiele lesen: Leute, die der offenbarste Fehler irre machen kann; auch 25 schon ein solcher wie

S. 271. 3. 12. 7 wo es für gesehen, heißen muß geschehen. Was ist denn das für ein Fehler, der in der Sara stehen geblieben? Ich habe nicht Zeit ihn zu suchen. Melde mir ihn, damit ich sehe, ob er einen Carton werth ist. Die hier angezeigten ersten zwen 30 wären ihn sehr werth.

Schreibe mir nun balb, lieber Bruder, und sage mir, wie Dir das Ganze gefällt. Du siehst wohl, daß es weiter nichts,

Bb. XX, Nr. 458; Karls Antwort ebenda Ar. 466; Leffings Brief treuzte sich mit Nr. 460 ebenda.] '[Bb. II, S. 388 in dieser Ausgabe] '[Bb. II, S. 389 in dieser Ausgabe] '[Bb. II, S. 391 in dieser Ausgabe] '[Bb. II, S. 391 in dieser Ausgabe] '[Bb. II, S. 392 in dieser Ausgabe]

als eine modernisirte, von allem Staatsinteresse befreyete Virginia sehn soll.

Lebe wohl.

Dein

5

treuer Bruder, Gotthold.

M. S. Wenn Act 5. Sc. 1. noch nicht gedruckt ist, so laß aus den Worten des Marinelli: Der alte garstige Neidhardt, bas garstig weg; der alte Neidhardt ist genug!

10 Wenn Koch die Emilia spielt, so ist mir bange, daß die Steinbrecherin die Emilia wird machen sollen. — Das wäre aber eine Rolle, um die älteste Schickin damit in Arbeit zu sehen. Man vergiebt dem jungen Mädchen immer mehr, als der alten Actrice. Und sie müßte ja wohl abzurichten sehn.

15 Haben Ramler, Moses und Nicolai etwas von der Galotti gelesen? Und was sagen sie dazu?

# 348. Un Herzog Karl von Braunschweig.2 [Wolfenbüttel oder Braunschweig, Anfang März 1772.]

Ich unterstehe mich, eine große Kleinigkeit an Ew. Durchlaucht zu 20 bringen, die jedoch für mich darum keine Kleinigkeit ist, weil ich nicht gern das Geringste thun oder geschehen lassen wollte, was Ew. Durchlaucht wünschen könnten, daß es gar nicht oder anders geschehen wäre.

Döbbelin hatte erfahren, daß eine neue Tragödie von mir, die ich aber bereits vor einigen Jahren außgearbeitet, gegenwärtig in Berlin 25 gedruckt werde. Er bat mich, ihm das Manuscript davon zukommen zu lassen, um sie auf den bevorstehenden Geburtstag der Herzoginn Königl. Hoheit aufzusühren. Ich konnte ihm solches nicht wohl verweigern. Doch nahm ich mir sogleich daben vor, so bald ein Abdruck in meinen Händen sehn würde, durch Vorlegung desselben vor allen Dingen mich der Ge30 nehmigung Ewr. Durchlaucht zu versichern.

<sup>1 [</sup>Bb. 11, G. 489 in biefer Ausgabe]

Mach ber jest verschollenen hanbschrift 1793 von Karl Lessing (G. E. Lessings Leben, Bb. I, S. 330—332) mitgeteilt. Der Brief wurde augenscheinlich erst geschrieben, nachbem Lessing bie von seinem Bruber am 29. Februar abgeschickten brei neuen Drudbogen ber "Emilia" erhalten hatte, also etwa am 4. ober 5. März 1772. Ob Lessing bamals noch in Braunschweig ober schon wieder in Bolfenbittel weilte, ift nicht zuverlässig zu entscheben. Über die Antwort des herzogs vgl. Bb. XX, Nr. 465.]

Ich thue solches hiermit, ob schon das ganze Stück noch nicht gänzelich abgedruckt ist, und ich Ewr. Durchlaucht nur die Bogen bis in den vierten Aufzug vorlegen kann. Indeß werden auch schon diese hinlänglich sehn, einen Begriff von dem Ganzen zu machen, welches weiter nichts als die alte Kömische Geschichte der Birginia in einer modernen Einkleidung sehn soll.

Ich weiß nicht, ob es überhaupt schicklich ist, an einem so erfreulichen Tage eben ein Trauerspiel aufzusühren; noch weniger weiß ich, ob
Ew. Durchlaucht an diesem Tage nicht etwas ganz anders zu sehen
wünschen könnten. Sollte dieses sehn: so ist es zu einer Abänderung 10
noch immer Zeit; und falls Ew. Durchl. dem Döbbelin nicht unmittelbar
Dero Billensmehnung darüber wissen zu lassen geruhen wollen: so erwarte
ich nur einen Wink, um unter irgend einem leicht zu sindenden Vorwande
die Aufführung dieses neuen Stücks zu hintertreiben.

349. Un Christian friedrich Dog. 1 [Wolfenbüttel ober Braunschweig, Anfang März 1772.]

350. Un Tobias Philipp freiherrn von Gebler.<sup>2</sup> [Wolsenbüttel, März 1772.]

351. Un Eva König.3

Wolfenbüttel, den 15. März 20

Meine Liebe!

Ich habe bereits drey Briefe; und selbst habe ich Ihnen erst ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Wie sich aus bem Schluß von Karl Lessings Brief vom 12. März 1772 (Bb. XX, Nr. 466) ergibt, hatte Lessing kurz vorher in einem jest verschollenen Brief an seinen Berleger Boß unter anderm versprochen, seinem Bruder Karl über eine gewisse Sache zu schreiben, die jest nicht mehr zu erstennen istz zumal da die Worte Lessings von Ansang an nicht ganz klar gewesen zu sein scheinen.]

<sup>a</sup> [Wie sich aus dem folgenden Brief an Eva König vom 15. März (S. 24, 8. 18 f.) ergibt, war ihm ein — wohl an demselben oder am vorausgehenden Tage geschriebener — Brief an Gebler beitzgeschlossen, durch den Lessing Frau König, auch als Überbringerin eines Exemplars der "Emilia Galotti", an den Wiener Staatsrat empfahl; zweisellos enthielt das Schreiben auch den Dank für die Zusendung von Geblers eignen Stüden. Antwort auf Bb. XX, Nr. 441; über Geblers Antwort vol. ebenda Nr. 498.]

<sup>\* [</sup>Nach der jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 364—368) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 459, 462 und 464; Evas Antwort ebenda Nr. 472; Lessings Brief treuzte sich mit Nr. 467 ebenda.] 

\* Mah [1789]

einzigesmal geschrieben, nehmlich nach Augsburg. Aber die beyden ersten waren aus dem verwünschten Kattelsdorf, wohin ich doch nicht antworten konnte. Gott seh Dank, daß Sie endlich einmal da weg sind! Und Gott gebe, daß Sie die Berdrießlichkeiten und das Unglück, welches Sie auf dieser Reise nun einmal haben sollen, auf dem Wege nach Kattelsdorf, alles mit eins überstanden haben! Ihre Beschreibung davon würde mich äußerst beunruhigt haben, wenn sie nicht in einem noch so ziemslich lustigen Tone abgesaßt gewesen wäre. Dasür aber bekümmert mich das, was Sie mir von Ihrer Gesundheit melden, um so viel mehr. 10 Ich hosse zwar, daß Ruhe und Pflege, die Sie sich wenigstens in Salzburg werden gegünnt haben, alles so ziemslich wieder gut gemacht haben wird.

Die eigentliche Ursache aber, warum Sie daselbst keinen Brief von mir werben gefunden haben, ist mein neues Stud, welches ich Ihnen 15 burchaus mitschicken wollte. Erft gestern habe ich Eremplare bavon erhalten; und ich wünsche sehr, daß benfolgendes Sie in Regensburg treffen möge, um es ohne Umstände nach Wien hereinbringen zu können. Der Brief an den Geren von G. 1 liegt darinn, dem ich zugleich geschrieben, daß er das neue Stud von Ihnen erhalten werde. Wenn Sie es ge-20 lesen, so können Sie es ihm ja wohl geben: benn mehr als ein Eremplar zu schicken, wurde fich mit ber reitenden Boft nicht haben thun laffen. Es ist am 13ten dieses, vorgestern, als an dem Geburtstage ber regierenben Herzoginn, in Braunschweig aufgeführt worden. Ich bin aber nicht ben der Aufführung gewesen; denn ich habe seit acht Tagen so rasende 25 Bahnschmerzen, daß ich mich ben ber eingefallenen strengen Ralte nicht berüber getraut habe. - Diesen Bahnschmerzen, meine Liebe, muffen Sie es auch zuschreiben, wenn ich Ihnen basmal ein wenig sehr lüberlich und verwirrt schreibe. — Morgen wird es zum zwentenmal gespielt, aber ich glaube schwerlich, daß ich es werde sehen können, ob ich schon aus-30 drückliche Einladung erhalten habe.

Ich benke boch, daß Sie den Brief an G. 1 selbst übergeben, oder ihn doch wenigstens, nachdem Sie ihn abgeben lassen, besuchen werden. Denn ich bin sehr begierig, von Ihnen bald zu hören, ob Geblern oder Sonnenfelsen von meinem vorgewesenen Ause etwas zu Ohren gekommen. 35 Wenn Sie sich darnach erkundigen, so werden Sie es schon so zu machen

<sup>1 [=</sup> Gebler]

wissen, daß es weder scheint, als ob ich gar zu begierig darnach, noch auch, als ob ich gar zu abgeneigt davon wäre.

Von Hamburg habe ich seit vier Wochen nicht die geringste Nachricht: welches aber an mir liegt. Worgen oder übermorgen aber schreibe ich gewiß an Sch. 1 und K., 2 und was ich durch diese ersahre, will ich 5 Ihnen alles melden. 3

Mit der Lotterie war es dasmal wieder nichts. Ich bekomme den Pelz auf keine Weise: denn es sind herausgekommen 1. 5. 31. 39. und 85. wovon Sie und Ihr Herr Schwager keine einzige Nummer haben; und wovon ich zwar 1. und 39. gewonnen, aber doch so wenig daben prositirt habe, daß 10 ich von dem theuren Pelze kaum zu ein Paar Handschuhen kausen könnte.

In Kopenhagen werden die Inquisiten sleißig vernommen. Aber was man will, das sie gestehen sollen, oder was sie gestanden haben, davon erfährt kein Mensch etwas. Man kann aus den Nachrichten von daher gar nicht klug werden; aber so viel sieht man, daß sie selbst mit 15 Struenseen etwas glimpflicher zu versahren ansangen.

— Ich wünsche nochmals, daß Sie dieser Brief in Regensburg noch treffen, und vornehmlich ben guter Gesundheit treffen möge. Meine Bähne wollen mir kaum erlauben, mehr zu schreiben. — Nur noch eins: Ihr Portrait, meine Liebe, habe ich nicht erhalten: aber wohl Klohen 20 seines. Wie kam Ihnen ein, mir das Frahengesicht zu schicken? Und es mir, ohne ein einziges Wort von Ihnen, zu schicken?

Nun leben Sie, und reisen Sie weiter recht wohl. Sobald Sie in Wien glücklich angekommen: so melben Sie mir es doch gleich, nicht wahr? Meinen Empfehl an den Herrn Schwager. Freylich ist es ein 25 hundsf — Leben, besonders wenn man Zahnschmerzen hat. Ich umsarme Sie tausendmal, und bin

der Ihrige auf immer

2.

30

# 352. Un Johann Urnold Ebert.4

Liebster Freund!

Ich wollte um wie vieles nicht ben ber Vorstellung meines neuen

. [Sanbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Doppelblatt meißen Bapiere in 80, nur auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [= Johann Friedrich Schmidt] <sup>2</sup> [= Otto heinrich Knorre] <sup>2</sup> [Ob Lessing biese beiben, bier versprochenen Briefe wirflich in den nächsten Tagen oder Wochen schrieb, ist ungewiß; doch möchte man es im hindlic auf Bd. XX, Nr. 479 und 480 vermuten. Aber über den Indalt dieser etwaigen Briefe an die hamburger Freunde wissen wir nicht das Geringste]

Stücks gewesen sehn: benn so hätte ich Ihren Brief barüber nicht erhalten. — Wenn ich nicht längst wüßte, wie ein gar zu warmer Freund Sie sind: so könnte mich dieser Ihr Brief bereden, etwas Besonders gemacht zu haben. Aber heute, da Sie hoffentlich kälter sind, würde er schon ganz anders lauten. Und noch mehr dürsten Sie davon zurücknehmen, wenn Sie das Stück nunmehr gedruckt lesen. Hier ist es. Sie werden bald sinden, wie manches der Schauspieler hineingelegt, und wie vieles Sie selbst hinzugedacht, was Ihre Illusion beförderte.

Das zweyte Exemplar haben Sie die Güte, des Erb Prinzen Durch10 laucht zu überreichen. Ich unterstehe mich nicht, ihm ein Paar Worte
dazu zu schreiben. Wie angenehm mir sein geringster Behsall sehn würde,
versteht sich von selbst. Dazu würde ich mich gegen ihn wegen einer Arbeit entschuldigen müßen, die iht meine Arbeit nicht sehn sollte: und
ich entschuldige mich so ungern! Gelegentlich werden Sie ihm wohl sagen,
15 daß es wirklich eine Arbeit ist, die schon vor einigen Jahren größten
Theils gethan war, und an die ich iht nur die letzte Hand gelegt.

Auch heute kann und mag ich das Stück noch nicht spielen sehen. Kann nicht: weil ich krank bin. Mag nicht: weil mir der Kopf davon noch warm ist, und es mir erst wieder fremd werden muß, wenn mir 20 das Sehen etwas nüben soll.

Leben Sie recht wohl.

Wolfb.

ben 16 März 72.

Dero

ergebenster Fr. Lessing.

25

353. Un Gleim.1

Wolfenbüttel, d. 22. März 1772.2

Liebfter Freund,

Sie haben mir mit Ihren Liedern für's Bolf eine wahre und große Freude gemacht. —

ben beiben ersten Seiten mit beutlichen Zügen beschrieben; 1789 von Karl Lessing (Gelehrter Briefwechsel zwischen J. J. Reiste, E. A. Schmib und G. E. Lessing, Bb. II, S. 254—256) mitgeteilt, 1794 in ben sämtlichen Schristen, Bb. XXIX, S. 382 f. wiederholt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 468.] Rach ber jest verschollenen handschrift großenteils am 2. Juni 1783 in den Oberrheinischen Wannigsaltigkeiten, Jahrgang III (Rehl und Basel 1783, Bb. I, Stüd 2, S. 29 f.) und barnach wieder 1785 von Johann Georg heinzmann (Analetten für die Litteratur. Bon G. E. Lesing. Bern und Leipzig 1785. Bb. II, S. 655 f.), vollständig 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 179—182 wieder abgebruckt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 461; Gleims Antwort ebenda Ar. 470; Lessings Brief treuzte sich mit Rr. 469 ebenda.] § Das Datum sehlt 1788. 1785]

Man hat oft gesagt, wie gut und nothwendig es seh, daß sich der Dichter zu dem Bolke herablasse. Auch hat es hier 1 und da ein Dichter zu thun versucht. Aber noch keinem ist es eingefallen, es auf die Art zu thun, wie Sie es gethan haben: und doch denke 2 ich, daß diese Ihre Art die vorzüglichste, wo nicht die einzig wahre ist.

Sich zum Volke herablassen, hat man geglaubt, heiße: gewisse Wahrheiten (und meistens Wahrheiten der Religion) so leicht und faßlich vortragen, daß sie der Blödsinnigste aus dem Volke verstehe. Diese Herablassung also hat man lediglich auf den Verstand gezogen; und darüber an keine weitere Herablassung zu dem Stande gedacht, welche in 10 einer täuschenden Versetzung in die mancherlen Umstände des Volkes besteht. Gleichwohl ist diese letztere Herablassung von der Beschaffenheit, daß jene erstere von selbst daraus folgt; da hingegen jene erstere ohne diese letztere nichts als ein schales Gewäsch ist, dem alle individuelle Application sehlt.

Ihre Borganger, mein Freund, haben bas Bolt blok, und allein für den schwachdenkenbsten Theil des Geschlechts genommen; und daher für bas vornehme und für bas gemeine Bolf gefungen. Gie nur haben bas Bolk eigentlich verstanden, und den mit seinem Körper thätigern 8 Theil im Auge gehabt, dem es nicht sowohl am Berstande, als an der 20 Belegenheit fehlt, ihn zu zeigen. Unter dieses Bolf haben Gie fich gemengt: 9 nicht, um es burch gewinftlose Betrachtungen von seiner Arbeit abzugiehen, sondern um es zu seiner Arbeit zu ermuntern, und seine Arbeit zur Quelle ihm angemeffener Begriffe, und zugleich zur Quelle seines Bergnügens zu machen. Besonders athmen in Unsehung bes lettern 25 bie meisten von diesen Ihren Liedern bas, was den alten Weisen ein so wünschenswerthes, ehrenvolles Ding war, und was täglich mehr und mehr aus der Welt sich 10 zu verlieren scheint: 11 ich meine, jene fröhliche Urmuth, laeta paupertas, die bem Epifur, und dem Seneca fo fehr gefiel, und ben der es wenig darauf ankömmt, 12 ob sie erzwungen oder 30 frenwillig ift, wenn fie nur fröhlich ift. 13

Sehen Sie, mein Freund, das wäre es ungefähr, was ich Ihren Liedern vorzusetzen wünsichte, um den aufmerksamern Leser in den eigent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hie [1783. 1785] <sup>a</sup> benf [1783. 1785] <sup>a</sup> eine tăuichende [1783] <sup>4</sup> bestehet. [1783. 1785] <sup>b</sup> jene erstere . . . hingegen [sehlt 1783. 1785] <sup>a</sup> Gewasche [1783. 1785] <sup>r</sup> sehlet. [1783. 1785] <sup>c</sup> thătigen [1783. 1785] <sup>a</sup> gewagt; [1783. 1785] <sup>10</sup> sic aus der Welt [1783. 1785] <sup>11</sup> scheinet. [1783. 1785] <sup>12</sup> antommt, [1783] <sup>13</sup> ist, 2c. 2c. [1783. 1785; der Rest sehlt]

lichen Gesichtspunkt berselben zu stellen. Aber wo bin ich mit meinen Gedanken? und wie wenig geschickt, ben geringsten Einfall so auszuarbeiten, als es die Stelle, die ich ihm geben wollte, verdiente?

Ich hätte Ihnen auch schon eher geantwortet, wenn ich nicht in der 5 bringendsten und zugleich unangenehmsten Arbeit dis über die Ohren steckte. Der alte verlegene Bettel meiner vermischten Schriften kostet mir viele Zeit: und noch mehr hat mir das neue Stück weggenommen, das ich Ihnen hierben schicke — oder vielmehr der Freundin meiner Minna schicke. — Meynen Sie nicht, daß ich der Mädchen endlich zu viel mache? 10 Sara! Minna! Emilia!

Leben Sie wohl, bester Freund, und empfehlen Sie mich bem Herrn Jacobi und Herrn Michaelis. Des lettern bezde Briefe sind, im Ganzen genommen, vortrefflich. Nur einige kleine Dunkelheiten und Nachlässigkeiten in dem ersten hätte er sich nicht erlauben sollen, hätten ihm seine Freunde in Halberstadt, in deren Werken alles so ausgeseilt, alles so voller Licht ist, nicht sollen hingehen lassen.

Dero

ganz ergebener Lessing.

## 354. Un Justina Salome Ceffing.1

Meine liebste Mutter,

Ich muß Sie tausendmal um Berzeihung bitten, daß ich meiner Zusage und meiner Schuldigkeit so schlecht nachkomme. Ich bitte Sie aber auch eben so sehr überzeugt zu sehn, daß es eine wahre Unmöglichzö keit für mich gewesen ist, das zu leisten, was ich mit so vielem Bergnügen leiste, sobald ich es nur einigermaaßen im Stande bin. Es haben seit einem halben Jahre so dringende Schulden auf mich loß gestürmt, daß ich alle Mühe gehabt habe, meinen guten Namen zu erhalten. Das baare Geld ist daher beh mir so knapp gewesen, als es nimmermehr ben Ihnen 30 hat sehn können. Denn die Schwester wird doch noch immer einen Ducaten, oder so etwas, in Reserve gehabt haben, an dem es mir wahr-

<sup>1 [</sup>Sanbidrift im Befit bes herrn R. Leffing ju Berlin; ein halber Quartbogen weißen Papiers, auf S. 1 und 2 mit beutlichen, faubern Zügen beschrieben; 1854 von Guhrauer (G. E. Leffing, sein Leben und seine Werte. Bon Th. B. Danzel und G. E. Guhrauer, Bb. II, Abteil II, Beilagen, S. 42) mitgeteilt. Antwort zugleich auf ben Brief ber Schwester Bb. XX, Nr. 463.]

lich so oft gesehlt hat. <sup>1</sup> Bengehende 50 © gehören noch zu meiner Schuld vom vorigen Jahre. Sobald mir wieder etwas Geld eingehet, will ich mich meiner Schuld für dieses Jahr gewiß erinnern. Nur nochmals ditte ich Sie, meine liebste Mutter, an meinem guten Willen nicht zu zweiseln. Die Schwester schien in ihrem letzten Briese zwar sehr daran 5 zu zweiseln, und ich muß Ihnen sagen, daß mich dieser Bries nicht wenig gekränkt hat. Ich will hossen, daß sie es so übel nicht gemeinet hat; und daß ihr freylich wohl das Feuer auf die Nägel mag gebrannt haben, da überhaupt it in Sachsen so gar schlechte Zeiten sehn sollen. Ich wünsche sehr, daß Sie beide so wenig davon empfinden mögen, als möglich, und 10 daß Sie Gott inzwischen nur gesund erhalten möge.

Wegen des Lebenslaufs unseres seeligen Baters, bitte ich Sie, meine liebste Mutter, beruhigen Sie sich doch nur ja. Wenn er vor Jahr und Tag wäre gedruckt worden, so wäre er itt schon wieder vergeßen. Ein bloßer Lebenslauf, so wie er von der Kanzel nach der Parentation ab- 15 gelesen werden kann, ist so viel wie gar nichts; und ob ein solcher gedruckt wird, oder nicht, das würde dem seeligen Manne, wenn wir ihn selbst fragen könnten, sehr gleichgültig sehn. Und was die lieben Camper dazu sagen, das muß uns vollends nicht bekümmern. Genug, daß ich es gewiß nicht vergeßen werde, ihm ein ander Andenken zu stiften, das seiner 20 würdiger ist, und womit gewiß auch Theophilus zusrieden sehn soll. Diesem bitte ich mich zu empsehlen, und verbleibe Zeit Lebens,

Meiner liebsten Mutter

Wolfenbüttel ben 9 April 1772.

gehorsamster Sohn Gotthold.

25

355. Un Eva König.2

Wolfenbüttel, den 10. April 1772.

Meine Liebe!

Gott seh Dank, daß ich Sie nun endlich gesund und wohl in Wien 30 weiß. Denn eben erhalte ich Ihren Brief vom 1ten dieses; und ich will

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] haben

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Rach ber jeht verschollenen hanbschrift 1789 von Rarl Leffing (Freundschaftlicher Briefwechfel, Bb. I, S. 347—352) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 467 und 472; Evas Antwort ebenba Rr. 484; Leffings Brief treuzte sich mit Rr. 477 ebenba. Das Datum glaubte Reblich in ben 16. April verändern zu sollen; doch geht aus Bb. XX, Nr. 489 ziemlich bestimmt hervor, baß Leffing

keinen Augenblick versäumen, darauf zu antworten. Warum ich Ihnen aber nicht schon längst wieder geschrieben? warum Sie keinen Brief in Wien von mir vorgefunden? daran ist dieses die Ursache: ich bin krank gewesen. Nicht eben so krank, daß ich durchaus keinen Brief hätte schreiben können: aber doch kränker, als daß ich Ihnen hätte schreiben können, ohne mir meine Krankheit merken zu lassen. Und was war das nöthig? Iht schreibe ich Ihnen um so viel lieber, daß ich mich recht wohl befinde, und daß ich mich nur besser besinden könnte, wenn ich ben Ihnen wäre. Ich wünschte sehr, Sie könnten und wollten mir das Nehmliche 10 antworten.

Aber leiber! scheinen Sie mir, was die Hauptabsicht Ihrer Reise anbelangt, nur schlechte Hoffnung zu haben. Doch wer weiß, was sich indeß eräugnet hat. Ich will das Beste hoffen. Besonders verspreche ich mir dieses von dem Bege, den Sie in Ihrem Vorigen einschlagen 15 zu wollen geneigt schienen; nehmlich der Kaiserinn selbst die Sache zu offeriren. Benn es Ihnen gelingt, beh der einen guten Vorsprecher zu sinden, so denke ich, kann es Ihnen nicht fehlen. Ein Particulier wird Sie freylich dis auf das Neußerste dringen; und es wäre doch Schade, wenn Sie, den Handel zu erleichtern, schlechterdings die Tapetensabist 20 ausopfern müßten, mit welcher Sie so wohl zusrieden zu sehn scheinen. Sie wissen wohl, meine Liebe, warum ich es so gern sähe, wenn Sie sürs erste noch einen sesten Fuß in Wien behielten. Es könnte mich in meinen Anschlägen dahin allein bestärken; da meine hiesigen Umstände doch nur ein pis-aller sind.

Dhne eigentlich zu wissen, was mir G. I schreiben will ober wird: so bin ich auch schon von anderwärts versichert, daß es mir da nicht leicht sehlen soll, so bald ich mich selbst um etwas bewerben will. Doch das Selbstbewerben ist für mich eine gar harte Nuß; und ich würde mur sehr schwer, in Kücksicht auf eine Person, die ich mehr liebe, als 30 mich selbst, dazu zu bringen sehn. — Sonderbar ist es beh dem allen, daß weder Sonnensels noch Gebler selbst wissen, was um sie herum vorgeht; daß sie weder wissen, wer Riedeln berufen hat, noch was der Mann eigentlich da soll. Nunmehr muß er doch wohl auch in Wien angekommen sehn; denn es ist länger als sechs Wochen, daß er durch Leipzig

wenigstens "ben 10. April" geschrieben hat. Ob er sich jeboch nicht etwa im Datum irrte und ben Brief erft am 11. ober 12. April versagte, muß bahin gestellt bleiben.]

gereiset; und beh seiner Ankunft wird es sich boch wenigstens gezeigt haben, wer seine Gönner sind, und was man mit ihm will. Was Sie Näheres davon hören, werden Sie mir wohl melden.

— Bor einigen Tagen habe ich einen Brief von Herr Seylern aus Wien bekommen, der mir eine neue Tragödie von dem Herrn D.L. 5 von A. i überschickt hat, die mir dieser zuzuschreiben für gut befunden. Der Herr von A. i hat mir damit viel Ehre erwiesen; aber mich auch zugleich in nicht geringe Verlegenheit gesetzt. Denn was soll ich dem guten Manne antworten? Sein Stück, unter uns gesagt, ist herzlich mittelmäßig; und antworten muß ich ihm doch, und muß ihm verdindlich 10 antworten. Bas ist es denn sonst für eine Art von Mann? Schreiben Sie mir doch, was Sie von ihm hören.

Berr Senler ift höchst unzufrieden mit Wien; und ich habe gleich darauf gerathen, daß die schlechte Aufnahme der Madam Bensel baselbst an dieser Unzufriedenheit wohl vornehmlich Schuld haben konnte. Aber 15 wenn diefe nicht in Wien bleiben kann: was will fie ben uns in Braunschweig? Sier hat D. 2 eine Art von fehr vortheilhaftem festen Engagement vom Hofe erhalten, warum sich der selige Ackermann umsonst bemühte. Wir gonnen es ihm alle gar nicht; und hatten es Adermanns weit lieber gegonnt. Mein neues Stud hat er brehmal gespielt; aber 20 ich habe es kein einzigesmal gesehen, und will es auch so bald nicht seben. Unterdessen versichern mich alle, daß die Aufführung ganz wider Bermuthen aut ausgefallen, und daß diefe Truppe noch tein Stud fo gut aufgeführt habe. Ich bin begierig zu hören, was man in Wien davon urtheilt; und was befonders ber allweise Berr von Sonnenfels geruhen 25 wird, barüber zu äußern. Da er Sie, meine Liebe, fo freundschaftlich aufgenommen hat, so kann ich auf ihn nicht ganz bose senn, welches ich fonst von Grund der Seele wollte. Denn nach allem, was ich sonst von ihm höre, muß es ber unerträglichfte Rarr auf Gottes Erdboben fenn.

Struensee hat noch seinen Kopf, und er wird ihn auch wohl be- 30 halten. Man will nehmlich wissen, daß ihn die Richter verurtheilt hätten, lebendig geviertheilt zu werden: aber auf Vorsprache der Königinn seh diese Sentenz in eine ewige Gefangenschaft gelindert worden. Indeß wenn er auch den Kopf verlöre, so verlöre er ist eben nicht sehr viel. Denn er beträgt sich durchaus, besonders gegen den heuchlerischen elenden Münter, 35

der ihn bekehren will, als ein Mann ohne Kopf. Bey der Gelegenheit danke ich Ihnen auch noch für die abgeschriebne Recension von Münters Predigt. Sie hat mir außerordentlich gefallen: und überhaupt freue ich mich, daß mein Urtheil über die ganze scandalöse Geschichte immer 5 allgemeiner wird. —

Und nun wieder auf uns selbst zu kommen — Vor allen Dingen, meine Liebe, bleiben Sie recht gesund, und schreiben Sie mir sleißig. Nur das soll mich überzeugen, daß Sie Ihre Gesinnungen gegen mich nicht ändern, und auch von der Aufrichtigkeit und Beständigkeit der mei10 nigen überzeugt sind. Ich umarme Sie tausendmal! Mein Kompliment an den Herrn Schwager.

Dero

ganz ergebenster L.

15 3

#### 356. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Braunschweig, d. 21. April 1772.

Liebster Freund,

Wie sehr ich Ihnen für Ihren Benfall und Ihre freundschaftliche Bemühung, meiner Emilie 2 eine gute Aufnahme zu verschaffen, verbunden 20 zu sehn Ursache habe, das können Sie nur selbst am besten erachten.
— Aber nun auch die bessere Art des Benfalls, die wir einander unter uns geben können: Ihre Kritik! Sie haben mir sie versprochen, und ich erwarte sie so gewiß, als bald. Kritik, will ich Ihnen nur vertrauen, ist das einzige Wittel mich zu mehrerem aufzusrischen, oder vielsmehr aufzuhehen. Denn da ich die Kritik nicht zu dem kritissirten Stücke anzuwenden im Stande bin; da ich zum Verbessern überhaupt ganz verdorben bin, und das Verbessern eines dramatischen Stücks insbesondere fast für unmöglich halte, wenn es einmal zu einem gewissen Grade der Vollendung gebracht ist, und die Verbesserung mehr als Kleinigkeiten 30 betressen soll: so nutze ich die Kritik zuverlässig zu etwas Neuem. — Also, liedster Freund, wenn auch Sie es wollen, daß ich wieder einmal etwas Neues in dieser Art machen soll; so sehen Sie, worauf es daben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1794 von Nicolai in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 39—41 mitgeteilt (2. Aussage 1809, S. 39—41). Der Brief wurde ebenso wie die brei folgenden burch Gebler, den Faktor der Waisenhausbuchhandlung in Braunschweig, überbracht.]

<sup>a</sup> Familie [1794, 1809]

mit ankömmt: — mich durch Tadel zu reißen, nicht dieses Nehmliche besser zu machen, sondern überhaupt etwas Besseres zu machen. Und wenn auch dieses Bessere sodann nothwendig noch seine Mängel haben muß: so ist dieses allein der Ring durch die Rase, an dem man mich in immerwährendem Tanze erhalten kann. —

Melben Sie mir doch auch mit einem Worte, wie die Vorstellung ben Koch ausgefallen. Die hiesige ben Döbbelin habe ich noch nicht gesehen: aber man sagt durchgängig, daß Emilia unter allen seinen Stücken dasjenige ist, was er am besten spielt. — Ueberbringer wünschte sehr, ein Paar Zeilen von mir an Sie zu haben: und diese sind es nur eben, 10 die ich ihm jeht in der Geschwindigkeit geben kann. Ich besinde mich jeht manchen Tag wieder nichts weniger als wohl, an welchem mein Kopf so schwach, so dumm ist, daß ich nur noch kaum den Wunsch thun kann: Ach, wenn doch Müßiggehen Arbeiten wäre!

Jest schließe ich noch mit dem Wunsche, daß Sie diesen Wunsch 15 nicht auch zu thun Ursache haben mögen.

Dero

ganz ergebenfter Freund, Leffing.

## 357. Un Christian friedrich Dog.1

Liebster Freund,

Sie werden böse auf mich seyn. — Aber wenn Sie denken, daß ich das, was ich Ihnen versprochen, einer andern Arbeit nachgesetzt habe: so thuen Sie mir Unrecht. Denn von Überbringern dieses, H. Geblern, werden Sie bald hören, daß auch diese andere Arbeit eben so wenig als 25 der zweyte Theil der vermischten Schriften zur Messe fertig wird. Der Fehler war, daß ich gar zu sleißig sehn wollte: denn darüber sehlt nicht viel, daß ich nicht wieder in eben den Umständen bin, aus welchen ich mich vergangnen Sommer zu reißen so viel Mühe hatte. — Doch Sie haben mir ja auch ein für alle mal, die Termini peremptorii der 30 Messen erlaßen: und wenn es nur halbwege nicht schlimmer mit mir wird; so sinden Sie vielleicht ben Ihrer Rückfunst von Leipzig alles

<sup>&#</sup>x27; [Sanbichrift in ber Universitätsbibliothet zu Breslau; ein Doppelblatt feineren, weißen Papiers in 8º, nur auf S. 1 mit saubern, beutlichen Bügen beschrieben; 1874 von Rubolf Pring im Archiv für Litteraturgeschichte, Bb. III, S. 475 mitgeteilt.]

fertig. So viel an Sie, liebster Freund. Das übrige werben Sie vom Bruder hören. Leben Sie recht wohl.

Dero

Braunschweig den 21 April 1772.

ergebenster 2c.

#### 358. Un Karl Ceffing.1

Braunschweig, den 22. April 1772.

Lieber Bruber,

Du wirst es vielleicht errathen, warum ich Dir so lange Zeit nicht 10 geschrieben. — Beil ich in eben so langer Zeit nichts arbeiten können. Fast bin ich wieder da, wo ich vor dem Jahre war; und wenn ich mich schlechterdings anstrengen muß, so kann es noch schlimmer werden. Diese meine Zerrüttung (Krankheit kann ichs freylich nicht neunen) ist denn auch Schuld, daß ich mein neues Stück noch nicht aufführen sehen, ob 15 es gleich schon drehmal aufgesührt worden. Ich besand michts weniger als in der Fassung, in der ich fähig gewesen wäre, zu urtheilen, was in meiner eigenen Arbeit gut oder schlecht seh. Was hätte ich denn also in der Vorstellung gesollt? Mir schale Urtheile hinterbringen lassen? oder noch schalere Lobeserhebungen einernten?

Und also, wie Du siehst, kann ich Dir auch nicht sagen, ob ober wie sehr ich mit Döbbelins Vorstellung zufrieden bin. Indeß könnte es, nach allem was ich höre, leicht sehn, daß sie im Ganzen hier doch noch besser ausgefallen wäre, als ich besorgen muß, daß sie in Berlin ausgesallen ist. Nicolai schreibt mir, daß nach der Scene mit der Mutter 25 und Marinelli das Stück ein wenig matt würde. Wenn wirklich dieses so geschienen hat, so muß es schlechterdings daher kommen, daß die Starkin allzu gut, herr Schubert aber und Madame Koch allzu schlecht gespielt haben. Denn ich sehe nicht, warum in dem Stücke selbst, nach jener Scene, das Interesse, statt zu steigen, kallen sollte. — Unsers 30 guten \*\*\*'§ Recension ist freylich ein wenig schielend, und es könnte mich sast verdrießen, daß er mich ohne allen Streit sür eben so gut hält, als die Beaumarchais und Falbaires. Doch ich kenne überhaupt seine

<sup>1 (</sup>Rach ber jest verschollenen Handschrift 1794 von Karl Lessing in ben samtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 200-203 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 202-205 wieder abgebruckt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 474; Lessings Brief treuste sich mit Nr. 476 ebenba.]

• [= Ramlers]

Art zu urtheilen, beh ber er sich überall Hinterthüren offen lassen muß. Besonders, weißt Du wohl, muß er seinem — — die Stange halten, und kann also nicht so schlechterbings billigen, wo die Ausführung den Regeln desselben widerspricht.

Allerdings hätte ich lieber ein Urtheil von unserm Moses gehabt. 5 Seine Anmerkung über den Charakter des Prinzen ist nicht so ganz ohne: denn ich erinnere mich sehr wohl, daß ich ihn, so wie er jetzt in dem ersten Acte ist, zu einer Zeit angelegt habe, als ich noch nicht ganz gewiß beh mir war, wie viel Antheil ich ihn an dem Ausgange würde können nehmen lassen.

Lebe für ist wohl, mein lieber Bruder, und schreibe mir balb wieder. Nach Hause habe ich vor länger als acht Tagen geschrieben und 50 Athlr. übermacht. Es ist mir schlechterdings nicht möglich gewesen, mehr zu schießen; 2 des empfindlichen Brieses ungeachtet, den ich von unser lieben Schwester wegen meiner unkindlichen Aufführung erhielt.

Dein

treuer Bruder, Gotthold.

## 359. Un friedrich Micolai.3

Braunschweig, d. 22. April 4 1772. 20

Liebster Freund,

Ihr Brief ist mir recht sehr angenehm gewesen. Denn daß es mir nicht ganz gleichgültig sehn kann, wie die Vorstellung meiner Emilia ben Ihnen ausgesallen, das versteht sich; und wenn ich es schon nicht Wort haben wollte, so würden Sie mir es doch nicht glauben. Aber 25 das war mir freylich nicht angenehm zu ersehen, daß sie eben nicht zum besten ausgesallen sehn müsse. Denn, mit Ihrer Erlaubniß, wenn das Stück, nach der Scene der Mutter mit dem Maxinelli, ein wenig matt zu werden geschienen hat, so liegt es nothwendig an dem Spiele des Vaters und der Orsina. Denn daß das Interesse von jener Scene an 30 nicht immer stiege: das wüßte ich doch wahrlich nicht. Madame Starke kann auch wohl, beh allem ihrem vortresslichen Spiele, zu vortresslich ge-

<sup>1 [=</sup> Batteug] 1 fchreiben; [1794, 1817]

<sup>• [</sup>Nach der jeht verschollenen Hanbschrift 1794 von Nicolai in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 340—342 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 421—423). Antwort auf Bb. XX, Nr. 473; Nicolais Antwort ebenda Nr. 521.] 4 Octob. [1794. 1809]

spielt haben. Denn auch bas ift ein Fehler: und ein verständiger Schaufpieler muß nie seine Rolle, wo es nicht nöthig ist, zum Nachtheil aller andern heben. — Aber was mich noch mehr als die Vorstellung meines Stücks interessirt hat, war, Ihr eignes Urtheil darüber zu vernehmen. 5 Ich will darauf schwören, und wenn Sie wollen, auch wetten, daß Sie in den meisten Stücken Ihrer Kritik Recht haben mögen. Nur untersuchen mag ich es jeht nicht. Ich danke Gott, daß ich den ganzen Plunder nach und nach wieder aus den Gedanken verliere, und will mir ihn durch eine solche Untersuchung nicht wieder auffrischen. Ich habe in dieser Absicht wohl noch mehr gethan: ich habe der hiesigen Vorstellung nicht ein einzigesmal behgewohnt. Ehe ich die dramatische Arbeit nicht gänzlich wieder aus dem Kopfe habe, will keine andere hinein. Aber warum muß ich sie denn aus dem Kopfe haben?

Fragen Sie das? — Ich will nicht hoffen, daß Sie es in Ernst 15 fragen. — Mir ist dieser Tage eingefallen: ob denn die Fortsetzung unsver antiquarischen Briefe nothwendig, und mit Klotzen abgestorben sehn muß? Der Ton kann und muß freylich nicht mehr der nehmliche sehn: denn es ist eben so unanständig als unnützlich, sich mit einem Todten zu zanken, der sich selbst weder mehr bessern, noch andre mehr versühren kann. Aber die trocknen Anmerkungen gegen sein Buch, und zwanzig andre Bücher des nehmlichen Inhalts, die sich nach der Zeit beh meiner umschweisenden Lectüre sehr vermehrt haben, wären doch wohl der Mühe werth, gesagt zu werden. Lassen Sie mich Ihre Gedanken einmal darüber hören: und leben Sie für jest recht wohl.

Dero

ergebenster Freund, Leffing.

# 360. Un Johann Joachim Eschenburg.1

Mein lieber Herr Eschenburg,

30 Ich war am vorigen Sonntage des Morgens noch vor Ihrer Thüre; um über einiges in Ihren Anmerkungen 2 noch mit Ihnen zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Hanbschrift in ber Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein Doppelblatt weißen Papiers in 8°, nur auf S. 1 und 2 mit saubern, beutlichen Zügen beschrieben; 1794 von Eschenburg in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 55—57 mitgeteilt (2. Auslage 1809, S. 55—57).] <sup>a</sup> [Dazu bemerkte Eschenburg 1794 und 1809: "Die Rebe ist hier von meinen Anmerkungen zur Ueberschung von Hurbs Commentar über die Horazischen Episteln an die Pisonen und an den August, die zu

conferiren. - 3. E. Ich wünschte, daß Gie aus ber Erflärung bes Uristotelischen gilar Jownor bas Wort Pflichtmäßig wegließen. Sie icheinen es aus dem lege der Beinfinsschen Umschreibung genommen zu haben, wo es aber nicht absolute stehet, sondern auf humanitatis geht. und so viel als vinculo humanitatis senn soll. Das Pflichtmäßige 5 wäre, meiner Meinung nach, gerade wieder das gilar Jownov. Denn es ware 1 ohnstreitig unsere Pflicht, und über bas Unglud eines Bofewichts zu freuen: wenn Pflicht bas heißt, was dem positiven Gesetze gemäß ift. Aber biefer Pflicht ungeachtet, konnen wir ihn nicht gang ohne Mitleid lagen, weil dieser Bosewicht doch ein Mensch ift. - Für 10 δπλομαχια, setten Sie lieber Μνηςηφοφονια, 2 worunter man dasjenige Stud in der Obuffee verftand, 8 wo die Ermordung der Galane der Benelope beschrieben wird — Das übrige waren Kleinigfeiten - Aber nun, auf meine Anmerkungen, über ben Falco und Bentlen zu kommen: 4 die werden wohl in die Rrate geben. Denn 15 es geht mir auch hier, wie es mir mit andern Arbeiten geht, die ich vor langen Jahren im Sinne gehabt habe. Ich finde entweder das nicht mehr, was ich damals fand: oder was ich finde ist altioris indaginis. -

Sie erhalten anben Ihren Wernike mit ergebenstem Danke zurück. 20 Soll ich aber auch nicht noch die alte Ausgabe davon haben? Zum Unglück will sie mir eben nicht in die Hände fallen. Sie soll Ihnen aber unverloren sehn.

Den Theil von dem Commercio litterario haben Sie die Güte in meinem Namen an den H. Leibmedicus Brückmann zu senden. 25

Bleibt die Reise nach Hamburg noch fest?

Derp

ben 25 April 1772.

ergebenster

Q.

Leipzig im J. 1772. in zweh Banben herauskam. Jene Anmerkungen hatte ich meinem sel. Freunde in ber Hanbschrift zur Durchsicht mitgetheilt; und seine hier gemachte Erinnerung bezieht sich auf Th. I. S. 398."] <sup>1</sup> [verbessert aus] ist <sup>n</sup> [Dazu bemerkte Cschenburg 1794 und 1809: "S. Th. I. S. 378."] <sup>s</sup> verstand [nachträglich eingefügt] <sup>4</sup> [Dazu bemerkte Eschenburg 1794 und 1809: "L. hatte mir diese Anmerkungen mitzutheilen versprochen, um bavon beh der gedachten lebersehung des Hurd Gebrauch zu machen. Sie sollten einige Lesarten in der Horazlischen Epistel an die Pisonen betressen."]

#### 361. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 1. May 1772.

#### Meine Liebe!

5 Es ist länger, als eine Woche, 2 daß ich Ihnen über Prag geschrieben habe; und noch sehe ich mich ohne Antwort. Es will mir gar nicht in den Kopf, oder vielmehr nicht in das Herz, so lange von Ihnen nichts zu hören. Wenn ich nicht von der Art wäre, daß ich mir nicht gern das Schlimmste vorstelle: so würde ich fürchten können, daß Sie 10 krank wären. Doch in diesem Fall würde mir ja wohl Ihr Herr Schwager ein Paar Zeilen schreiben. Ich denke also blos, daß Sie überhäuste Geschäfte haben: und höchstens, daß diese so gut nicht gehen, oder so gut sich noch nicht anlassen, als daß Sie Ihre Freude darüber mit einem Freunde zu theilen nicht erwarten könnten. In diesen Gedanken 15 din ich ruhig, — oder muß es vielmehr sehn.

Ach ich stede ist in Arbeit bis über die Ohren, und quale und puffle mich den ganzen Tag. Ich möchte nehmlich, was ich in der Bibliothek angefangen habe, — und das ist nichts Geringers, als hundert tausend Bücher in eine völlig andre Ordnung bringen - gern biesen 20 Sommer zu Stande haben; um vorkommenden Falls fo geschwind hier abbrechen zu können, als möglich. Da ich aber dieses, und sonft noch andre Dinge, auf meinen Abzug einrichte: so lasse ich mir doch gegen keine Seele das Geringste davon merken; vielmehr thue ich, als ob ich hier leben und sterben wollte. Und wie leicht kann dieses auch wirklich 25 kommen! Denn ich sehe, daß sich in 28 \*\* Bie Sachen sehr auf die lange Bank ziehen; und daß man entweder gar noch nicht recht weiß, was man thun will, oder daß man es sich wenigstens noch nicht zu thun getrauet, so lange als zwen gewisse & Augen noch offen sind. Aber immerhin! Ich will hier fenn, wie wir überhaupt in der Welt fenn follten: 30 gefaßt, alle Augenblicke aufbrechen zu können, und doch willig, immer länger und länger zu bleiben. Ich werde auch sogar nicht nur willig, sondern auch mit vielem Bergnügen bleiben, mit der einzigen Bedingung,

- bie Sie wiffen, meine Liebe.

<sup>1 [</sup>Nach ber jeht verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 360-364) mitgeteilt. Der Brief treuzte sich mit Bb. XX, Nr. 477; Evas Antwort ebenda Nr. 484 und 487.]

\* [wohl nur verlesen für] vier Wochen, [was freilich eine kleine, doch leicht mögliche Übertreibung wäre]

\* [wielleicht verlesen für] große [vgl. Bb. XX, S. 108, Z. 5 f.]

Aus Hamburg haben Sie ohne Zweifel öfter Briefe als von mir. Sonst könnte ich Ihnen sagen, daß sich Ihre Kinder recht wohl befinden. Madam Sch. schreibt mir es; eben als sie ben ihr zum Besuche gewesen. Daß Herr Sch. eine Reise nach Berlin und Leipzig gemacht, und sich iht abermals in Dresden besindet; das wissen Sie auch wohl sichon. Sie können sich leicht einbilden, was er für Aussichten da hat; und ich will ihm von Herzen viel Glück dazu wünschen. Aber mich dünkt, daß er der Mann durchaus nicht ist, dergleichen Dinge zu unternehmen, oder Vorschläge dazu annehmlich zu machen. Doch vielleicht, daß ihn F. unr als sein Instrument braucht, welcher mir wohl ehedem 10 gesagt, daß er eben so etwas vorhabe.

Aber nun etwas recht Neues, was Sie wohl schwerlich schon wissen. - Unser herr von R. 4 ist in Hamburg, und geht in allem Ernste barauf um, eine reiche Frau bort aufzujagen. Er hat auch schon wirklich etwas auf der Spur, und ich will nicht viel wetten, daß es ihm 15 nicht damit gelingen follte. Wenigstens schreibt mir ber Better, - benn Sie können leicht benten, daß er ben zu seinem treuen Gefährten baselbit hat - daß sich die Sache sehr gut anlasse; und wenn ich Ihnen die Person nenne, so haben Sie vielleicht selbst gute Hoffnung. Es ist Mademoifell Schl., 5 die Tochter des Sodomitischen Biehes, wie ihn R. 6 20 nennt, das eben bor furgem verrecht ift. Sie foll vernünftig und gar nicht häßlich fenn, und 400,000 Mf. Banko haben. Ein jedes anderes Mädchen von diesem Schlage wurden fich die Samburger wohl schwerlich nehmen laffen. Doch vielleicht daß hier der Umstand mit dem Bater einem Fremden, der sich daran nicht zu kehren hat, ein gutes Spiel 25 macht. Ober meinen Sie, daß auch geborne hamburger eben so belicat nicht fenn bürften?

Mit Struensee geht der Handel zu Ende. Ihm und Branden ist das Urtheil gesprochen, Hand und Kopf zu verlieren, und geviertheilt auf das Rad gestochten zu werden. Doch hofft man, daß es zur Bollziehung 30 nicht kommen werde, sondern beyde wohl mit ewigem Gefängniß abkommen dürften. Die Königinn wird geschieden, verliert den Titel Majestät, und wird eine Prinzessinn von Uhlburg. Man sagt, daß sie nach Zelle kommen, und da ihren Hof halten werde, der armselig genug sehn dürfte.

<sup>&#</sup>x27; [= Johanna Chriftina Schmibt] ' [= Johann Friedrich Schmidt] ' [= Faber] ' [= v. Kunhsch] ' [= Dorothea Maria Schlüter] ' [= Otto Heinrich Knorre]

Nun, meine Liebe, habe ich alles ausgeschüttet, was ich auf bem Herzen und im Körbchen für Sie hatte.

Leben Sie recht wohl; seyn Sie in allem recht glücklich. Aber schreiben Sie mir auch balb. — Mein Kompliment an Ihren Herrn 5 Schwager. — Ich bin unveränderlich, wie Sie wissen

ganz der Ihrige L.

#### 362. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 2. Man 1772.

10 Lieber Bruder,

Ich hoffe, daß Du meinen Brief durch Herrn Gebler nunmehr wohl erhalten haben wirst. Du wirst nun auch wissen, woran es liegt, daß ich so wenig von mir hören lassen. Die Ursache hält noch immer an, und ich muß mich schlechterdings schonen; oder es wird ärger mit 15 mir, als es jemals gewesen ist. Zum Schonen aber gehört beh mir besonders, die Feder nicht in die Hand zu nehmen.

Wer Dir gesagt hat, daß ich den Schluß meiner Tragödie geändert, der hat gesogen. — Was will man denn, daß ich daran ändern soll? — Ueberhaupt, wer Dir von mir und dem neuen Stücke etwas anders sagt, 20 als daß ich mir alle Mühe gebe, es zu vergessen: dem glaube nur ja nicht. — Es soll mir indeß doch sehr lieb sehn, wenn den der neuen Auflage, wie Du mir versprichst, die Drucksehler verbessert werden. Doch vielleicht weißt Du sie nicht einmal alle. Ich will sie also behlegen. Aber stehst Du mir auch dafür, daß, wenn diese wegbleiben, sich nicht 25 andere, und eben so grobe, dafür einschleichen? Damit es gewiß nicht geschieht, so überlaß jetzt die ganze Arbeit lieber einem gedungenen Corrector. Dir möchte alles zu bekannt sehn, und dann glaubt man oft zu lesen, was man nicht liest. Es ist genug, wenn Du Dir die letzte Revision geben läßt.

30 In Ansehung der Interpunction wäre vieles zu erinnern. Doch das wollen wir bis auf eine wirkliche zweyte Ausgabe sparen, da ich auch sonst noch einige Kleinigkeiten im Ausdrucke ändern will.

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Karl Lessing in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 208—205 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 205—207 wieber abgebruck. Antwort auf Bb. XX, Nr. 476; Karls Antwort ebenba Rr. 488.]

1 [asie. [1794. 1817]

Du haft mir ja schreiben sollen, was das für ein grober Fehler ist, den Du in der Sara stehen lassen. — Ferner hast Du mir schreiben sollen, ob mir Herr Kirnberger des Martini Stor. della Musica abstehen, und was er dafür haben will. — Lebe wohl, nächstens ein Mehreres.

Dein

treuer Bruder, Gotthold.

#### 363. Un Johann Jafob Reiske.1

Wolfenbüttel, d. 16. May 1772. 10

Was müssen Euer Wohlgebohrnen in aller Welt von mir benken? Es dürfte mich nicht wundern, wenn Sie mich für den allersorglosesten, nachläßigsten, unempfindlichsten und unerkenntlichsten Menschen hielten. Ich mag es nicht zählen, auf wie viele Briefe ich Ihnen so lange Zeit Untwort schuldig bin. Und keiner dieser Briefe ist ohne einen Beweis 15 Ihrer Freundschaft, und Ihrer Uneigennützigkeit gewesen, die ich aber fast Lust hätte, mit für einen kleinen Eigensinn zu erklären.

An Entschuldigungen meines Stilleschweigens sollte es mir endlich nicht sehlen. Doch was hilft es, wenn ich Sie auch übersühre, daß ich die Zeit über, da Sie mich für sehr nachlässig gehalten, sehr unzusrieden 20 und in den verdrießlichsten Zerstreuungen und Geschäften verwickelt gewesen. Ich habe es daher mit allen meinen Freunden nicht besser gemacht, als mit Ihnen; und ich komme schlecht weg, wenn sie nicht alle eben so nachsehend gegen mich sind, als ich mir gewiß schmeichle, daß Sie zu sehn sich werden erbitten lassen. Ich komme daher also auch gleich 25 zur Sache, ohne die ich vielleicht auch noch jetzt nicht geschrieben hätte. Ich erinnere mich nehmlich, daß vorige Michaelismesse meine Pränumeration auf die griechischen Redner nicht berichtiget worden, und es wäre unverantwortlich, wenn ich auch diese Messe so wolke hingehen lassen. Es erfolgen also anden 25 rthlr. in Gold, womit ich Euer Wohlgebohrnen 30 ersuche, alles was ich Ihnen in diesem Artikel schuldig bin, zu berich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nach der jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (Gelehrter Brieswechsel, Bb. II, S. 89–93) mitgeteilt, 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 421—425 wiederholt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 412; Reisles Antwort ebenda Nr. 485.] 
<sup>a</sup> [Erhalten ist davon nur das Schreiben in Bb. XX, Nr. 412; über den Inhalt der übrigen, jest verschollenen Briese wissen wir nichts Genaueres.]

tigen: nehmlich die Pränumeration auf zwen Exemplare, so weit ich solche schon längst hätte berichtigen sollen, oder eben jest berichtigen mußte. Ich bitte aber daben um eine Duittung für das eine Exemplar, welches für die Bibliothef ist: und zwar um eine Duittung auf alle 5 Theile, weil 5 ich sie in meiner nächst abzulegenden Rechnung mit behfügen muß.

Ein anderer Bunkt, der nicht weniger nothwendig ift, betrift ben Catalogum Manuscriptorum Bibliothecae Laurent. So febr ich mich freute, ihn zu erhalten, so groß war mein Berdruß, als ich fand, daß er zugleich befect und übercomplet sen. Es fehlt nehmlich ber ganze erste 10 Theil, und anftatt beffen ift ber britte Theil doppelt. Ich habe also bas Bange, fo wie ich es erhalten, mit Belegenheit, durch Berrn Gabler, wieder zurückgefandt, von welchem es Euer Wohlgebohrnen erhalten werben, um sich mit eignen Augen von dem daben vorgefallenen Frrthume zu überzeugen. Wenn folcher wieder gut gemacht werden kann, fo erwarte 15 ich durch Herrn Gäblern das Werk wieder zurud, und die Zahlung dafür foll fogleich erfolgen. Anch ben Preis für Marklands Statius mußten mir Euer Bohlgebohrnen schlechterdings melden; weil ich ihn ber Bibliothek bestimmt habe. Ich mußte es für blogen Stolz aufnehmen, wenn Sie die armseligen Söflichkeiten, die ich Ihnen hier zu erweisen im Stande 20 gewesen, auf diese Beise mir mehr als bezahlen wollten. Bie fehr wünschte ich, daß ich einen so angenehmen und lehrreichen Besuch, als mir der Ihrige gewesen, auch diesen Sommer zu erwarten hatte!

Bas Sie mir von Ihren eignen Manuscripten zu übersenben die Gütigkeit gehabt, verwahre ich wie meine Augen. Bon einem Theile 25 habe ich den Gebrauch zu meiner Belehrung gemacht, den Sie mir davon zu machen erlaubt haben. Bon dem Uebrigen sollen Sie, der gleichfalls ertheilten Erlaubniß gemäß, nächstens etwas gedruckt sehen. — Aber dürste ich wohl von dem arabischen Dichter einen Auszug nach meinem eignen Gutdünken machen? Ich mehne nicht von der Borrede, sondern 30 von dem Dichter selbst, beh dem einige Stücke und Stellen einander allzuähnlich sehen. Meine Behträge zur Geschichte und Literatur aus den Schäßen der hiesigen Bibliothek, werden Sie vielleicht in dem Meßcatalogo angekündigt gesunden haben. Ich rechne aber daben, muß ich Ihnen nur voraus gestehen, recht sehr auf Ihren Behstand, wovon beh Uebers sendung des ersten Stückes ein Mehreres.

<sup>1</sup> Theil, [1789]

In sehnlicher Erwartung von Euer Wohlgebohrnen Wohlbefinden und fortdaurender Freundschaft gegen mich versichert zu werden, verharre ich in der vollkommensten Hochachtung 2c.

Lessing.

# 364. Un Eva König.

Wolfenbüttel, den 27. May 1772.

Meine Liebe!

Ihren Brief vom 22ten vorigen Monats habe ich zwar bereits, vor länger als vierzehn Tagen, erhalten. Aber da barinn nichts auf 10 meine benden lettern an Sie nach Wien abgelaffenen befindlich, Sie auch ausdrudlich fagen, daß Sie in Wien von mir noch feine Zeile gesehen: fo bin ich barüber äußerst ärgerlich gewesen, und habe von Tag zu Tag gewartet, ein Zweytes von Ihnen zu erhalten, in welchem Sie mir den Empfang meiner Briefe melben wurden. Da aber biefes Zweyte, dem 15 ich so sehnlich entgegen sehe, noch immer ausbleibt: so muß ich nun in allem Ernste besorgen, daß meine Briefe vielleicht gar nicht einmal auf Die Post gekommen, und Sie mir aus verdienter Bestrafung, wie Sie glauben, nicht neuerdings schreiben wollen. Was mich in dieser Besorgniß bestärkt, ist mein schurkischer Bediente, den ich endlich wegen hundert 20 lüderlichen und infamen Streichen zum Teufel jagen muffen. Wie leicht tann er mir auch ba infame Streiche gespielt, und meine Briefe nicht beforgt haben, um die Rleinigkeit für das halbe Franco einzustecken. Wenn ich das wüßte: so hätte er so ohne Prügel gewiß nicht von mir fommen follen. - Sie glauben nicht, meine Liebe, wie viel Mergerniß 25 mir diefer Rerl feit einiger Zeit gemacht hat. Gott fen Dank, daß ich ihn nunmehr nur log bin; und daß ich einen andern Menschen habe, ber außerordentlich gut zu sehn scheint.

So hat ein jedes immer seine Plage. Und ich kann mir es einbilden, daß es Ihnen für Ihr Theil am wenigsten daran fehlen wird. 30 Doch was thut ein wenig Plage, wenn man nur gesund ist? Und daß Sie dieses sind, das ist ein Punkt, weswegen ich Ihren Brief, der mich

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Leffing (Freundschaftlicher Brieswechsel, Bb. I, S. 380—385) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 477; Evas Antwort ebenba Nr. 489; Lessings Brief treuzte sich mit Nr. 484 und 487 ebenba.]

bessen versichert, alle Tage einmal, immer mit neuem Vergnügen durchlese. Wahrlich, wenn die Wiener Luft Ihnen so wohl bekömmt, so wäre das allein eine hinlängliche Ursache, alles anzuwenden, um immer da bleiben zu können. Wo gute Luft ist, können keine ganz bösen Leute 5 seyn: Narren aber und Ueberlästige sinden sich überall.

Es kömmt mir sonderbar vor, daß Sie von so Verschiedenen, von Geblern, von Marquot und andern, hören müssen: man habe mich nach Wien verlangt, ich seh aber zu stolz oder zu eigensinnig gewesen, den Beruf anzunehmen. An der Sache, wie ich auch aus andern Dingen 10 schließe, muß also gewiß etwas sehn: aber sollte sie wohl Leuten sehn ausgetragen worden, die mich lieber nicht in Wien hätten, die also vorgegeben, daß sie dessalls an mich geschrieben, ohne es gethan zu haben? Es verlohnte sich der Mühe, dahinter zu kommen. Wenigstens dünkt mich, meine Liebe, werden Sie wohl thun, wenn Sie, im Fall, daß man wieder dergleichen sagt, gerade zu versichern, wie Sie gewiß wüßten, daß noch nie ein directer und bestimmter Antrag von Wien aus an mich geschehen seh. Selbst das, was über Berlin geschehen ist, ist nur immer durch die dritte Hand gegangen, wo ich weder gewußt, mit wem ich eigentlich zu thun habe, noch was man eigentlich von mir verlange.

20 Bon dem Staatsrath G. 1 habe ich gestern eine Antwort erhalten, die sehr verbindlich ist, sonst aber nichts enthält, was mir in nur gebachter Sache Licht geben könnte. Das nächstemal will ich einen Brief an ihn wiederum ben Ihnen einschließen: wenn ich nur erst die neue Ausgabe seiner dramatischen Werke von der Messe werde erhalten, und 25 den mir desfalls gethanen Austrag, ein Exemplar davon an unsern Herzog zu überliesern, werde ausgerichtet haben. Er hat auch mir versprochen, Ihnen ben allen vorfallenden Gelegenheiten, so weit seine Kräfte nur immer reichen, zu dienen: und ich will hoffen, daß er Wort halten wird.

Das Exemplar, welches G. 1 von meiner Emilie durch Sie erhalten 30 hat, ist das einzige, welches ich nach Wien geschickt. Stephanie hat keins von mir erhalten; und ich wüßte nicht, wie ich dazu kommen können, ihm ein Hochzeitgeschenk damit zu machen, da ich ihn kaum kenne. Aber ich habe wohl gehört, daß Wegner, den Sie kennen, ihm ein Exemplar geschickt, und das kann er leicht früher erhalten haben, als jenes durch 35 Sie hat können übergeben werden.

<sup>&#</sup>x27; [= Gebler] ' [wohl nur verbrudt für] Bagner,

Das schreckliche und grausame Urtheil über Struensee und Brand ist nunmehr doch vollzogen worden. Bon der Königinn heißt es bald, sie soll aus dem Lande, bald wiederum nicht. In der Görde, einem Jagdschlosse ben Lüneburg, ist wenigstens alles zu ihrem Aufenthalt dasselbst veranstaltet; und man erwartet sie alle Tage in Stade.

Nun leben Sie recht wohl, meine Liebe. Gott gebe, daß ich balb einen Brief von Ihnen erhalte, und daß Sie indeß meine Briefe befommen haben! Meinen Empfehl an Ihren Herrn Schwager. Ich umarme Sie tausendmal, und bin Zeitlebens

der Ihrige 10 L.

#### 365. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 27. Jun. 1772.

#### Meine Liebe!

Freylich hätte ich Ihnen öfter schreiben sollen; und wenn ich Ihnen fo oft geschrieben hatte, als ich es thun wollen, so hatte ich Ihnen auch wirklich sehr oft geschrieben. Aber ich weiß selbst nicht, was bald diesen, bald jenen Posttag, eben in dem Augenblicke, da ich mich hinseben wollte zu schreiben, mich leider daran verhindern muffen. Nur das weiß 20 ich, daß die Ursache, warum es seit dren Wochen nicht geschehen, lediglich diese ift, weil ich einen Brief an G. 2 mit benschließen wollte, und auf seine Romödien, wobon ich ein Eremplar unserm Bergog überreichen follen, von einer Zeit zur andern warten mußte. Ich habe sie auch nur vor einigen Tagen erst bekommen, und sie nur erst gestern überreicht; 25 wovon ich ihm die gnädige Aufnahme in Beyliegendem mit mehrern melbe. Denn auch ich sehe nun wohl, warum es bem guten Mann gu thun ift. Er will Weihrauch; und es ist ihm gleichviel, wer ihm biesen streuet. Mir aber ift es nicht gleichviel, daß ich das wenigstens im Namen eines Herzogs loben darf, was ich in meinem Namen weder loben 30 fann noch mag.

Inskünftige will ich es aber wohl bleiben lassen, und mich burch solche, uns nichts angehende Dinge, um bas Bergnügen Ihrer Briefe

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen handschrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 394-403) mits geteilt. Untwort auf Bb. XX, Nr. 489; Evas Untwort ebenda Nr. 490.]

bringen. Denn wahrlich, meine Liebe, Sie mogen mir von der Freude. bie Ihnen die meinigen machen, fagen, was Gie wollen, fo kommt fie boch sicherlich nicht der Freude ben, die mir Ihre Briefe verursachen. Wer hiernächst von uns benden ist am meisten aufgemuntert zu werden 5 nöthig hat, das ware noch eine große Frage. Sie haben doch weiter nichts als Sorgen, beren Ende Sie absehen können, auf eine ober bie andere Beise. Mir aber ist ist nicht felten das ganze Leben so efel fo ekel! Ich verträume meine Tage mehr, als baß ich fie verlebe. Eine anhaltende Arbeit, die mich abmattet, ohne mich zu vergnügen; ein Auf-10 enthalt, ber mir burch ben gänzlichen Mangel alles Umganges - (benn ben Umgang, welchen ich haben könnte, den mag ich nicht haben) unerträglich wird; eine Aussicht in das ewige, liebe Einerlen — das alles find Dinge, die einen fo nachtheiligen Ginfluß auf meine Seele. und von der auf meinen Körper haben, daß ich nicht weiß, ob ich 15 krank oder gesund bin. Wer mich sieht, ber macht mir ein Kompliment wegen meines gesunden Aussehens: und ich möchte dieses Rompliment lieber immer mit einer Ohrfeige beantworten. Denn was hilft es, baß ich noch so gesund aussehe, wenn ich mich zu allen Verrichtungen eines gesunden Menschen unfähig fühle? Raum, daß ich noch die Feder 20 führen fann; wie Sie wohl felbst aus bem unleferlichen Briefe feben werden, den ich mehr wie fünfmal abbrechen muffen. Mein Troft ift, daß diefer Zustand unmöglich anhalten kann, und daß er sich hoffentlich ben dem Brunnen verlieren wird, den ich in einigen Tagen zu trinken anfangen will.

25 Aber was klage ich Ihnen da vor? Sie müssen mich wirklich lieber für hypochondrisch halten, als alles so genau nach den Worten nehmen. Wenigstens din ich noch darüber sehr empfindlich und erfreuet, daß Sie, meine Liebe, sich wohl befinden, und die beste Hoffnung haben, in Ihren Angelegenheiten glücklich zu sehn. Denn allerdings sollte ich meinen, daß der Vorschlag, den man Ihnen gethan, sehr annehmlich wäre; wenigstens was die zweh ersten Punkte anbelangt. Beh dem dritten, den Sie mir verschweigen, kann ich nur auf zweherseh denken: und ob mich schon das Sine nicht so gleichgültig lassen sollte, so will ich Ihnen doch gestehen, daß ich eben so ruhig dabeh bin, als wenn es das Andre wäre. Denn 35 ich din gewiß versichert, daß Sie zu dem Einen so wenig fähig sind, als zu dem Andern. Doch allem Ansehen nach, wird man auf diesen dritten

Punkt auch nicht bestehen, wenn es mit den zweh ersten nur einigermaßen ein Ernst ist. —

Daß Sie die Bekanntschaft von Madam Huberinn gemacht, ist mir sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon einmal erzählet, daß ich sie als Mademoisell Lorenzinn gekannt; ich weiß auch nicht, ob 5 sie selbst sich vessen noch erinnert. Wenigstens sind es nahe an fünf und zwanzig Jahr, daß ich sie zuletzt gesehen, und in einer solchen Zeit kann man, glaube ich, noch vertrautere Bekanntschaften vergessen, als die unsrige gewesen. Sie kann gar wohl noch eine ganz gute Frau sehn; aber sie muß auch dabey eine sehr eisersüchtige Actrice sehn, die keine neben sich 10 aufkommen lassen will. Wenn ihre Verdienste ihr dazu einiges Recht geben, so mag es noch hingehen: aber man sagt, daß auch diese nicht so besonders sehn sollen. Ich denke auch noch immer, daß es bloße Kabale ist, wenn die Hänselinn nicht in allen Stücken mehr Veyfall erhält, als sie. Daß diese wieder hieher zurücksomme, hat man für gewiß gesagt: 15 und um so viel weniger begreise ich, warum es lieber als Madam Sehlerinn, und nicht als Madam Hänselinn, geschehen soll.

Unser R. <sup>1</sup> ist noch in Hamburg; aber wie weit es mit seiner Sache ist, weiß ich nicht. Nur so viel weiß ich, daß er für sein Theil sich noch alle gute Hoffnung macht, und nur deswegen so lange in Hamburg 20 bleibt. In Hamburg aber muß er sehr geheim zu Werke gehen; benn Sch. <sup>2</sup> wenigstens wußte nichts davon. Dieser ist vorgestern wieder hier durch nach Dresden gegangen, und wie er mich versichert, so ist er mit seiner dortigen Angelegenheit so gut als zu Stande. Ich will es ihm sehr wünschen; auch war er ganz aufgeräumt, und ich habe ihm versprochen, 25 ben seiner Rückreise im August ihn nach Hamburg zu begleiten: versteht sich, wenn Sie, meine Liebe, schon wieder allda zurück sind.

Von dortigen Neuigkeiten wüßte ich Ihnen sonst nichts zu melden, als daß Nicolini seine erste Pantomime gegeben, und sehr großen Zulauf gehabt. Denn er hat über 900 Thaler, in dem großen Komödien-Hause, 30 das er gänzlich umgeworsen, und geräumlicher und schöner eingerichtet, eingenommen; wovon die Ackermannin die Hälfte bekömmt, so wie er wieder von Ackermanns Vorstellungen die Hälfte zieht. Es ist behden zu gönnen, wenn die Hamburger lange in diesem Geschmacke aushalten wollen.

— Das Schicksal der übrigen Staatsgefangnen in Kopenhagen wissen 35

<sup>&#</sup>x27; [= v. Rungich] \* [= Johann Friedrich Schmidt]

Sie ja wohl auch schon aus den Zeitungen. Sie sind alle auf frehen Fuß gesetht, außer Falkenstiold, welcher auf Zeitlebens nach Monkolm gebracht worden. Der Justizrath Struensee kömmt wieder als geheimer Rath in Preußische Dienste. Sturz ist durch Hamburg gekommen, aber hat sich von keinem einzigen seiner Bekannten sprechen lassen. Die Königinn ist endlich zur Görbe angelangt, allwo sie in einigen Tagen ihre Schwester, unsre Erbprinzessinn, besuchen wird. Sie soll munter und undekümmert sehn, und täglich ausreiten. Unsre Erbprinzessinn muß sie für völlig unschuldig halten, sonst würde sie sie gewiß nicht besuchen.

10 Aber ist es möglich, meine Liebe, daß ich Ihnen noch nicht den Empfang Ihres Portraits gemeldet hätte? Ist es möglich, daß ich Ihnen noch nicht für das Vergnügen, das es mir täglich macht, sollte gedankt haben? Unmöglich! Und wenn Sie in den Briesen, die Sie von mir in den Händen haben, nichts davon sinden, so ist ganz gewiß einer verstoren gegangen: denn ich erinnere mich es noch allzu genau, daß ich, und wie ich davon geschrieben. Die Zahl meiner Briese trifft ohnedem nicht ein; und ich habe Ihnen sicherlich mehr als drehmal geschrieben. Daß aber meine Briese meistentheils später eingehen, als sie eingehen sollten, kömmt vielleicht daher, daß ich sie erst nach Braunschweig senden, 20 und da auf die Post geben muß. Wenn sie denn nicht gleich daselbst abgegeben werden, so bleiben sie dis zum solgenden Posttage liegen.

Nun denn, meine Liebe, einer guten Sache kann man nicht zu viel thun. Empfangen Sie nochmals meinen zärtlichsten, aufrichtigsten Dank für den zwar stummen und todten, aber für mich doch sehr unterhalten25 den, besten, liebsten Gesellschafter in meiner Wolsenbüttelschen Einsamkeit. Uch, wenn — Sie wissen, was ich wünsche! —

Eben da ich mich hinsegen, und den Brief an G. 4 schließen will, werde ich auf die unvermeidlichste Art daran verhindert. Ich lasse ihn also die unvermeidlichste Art daran verhindert. Ich lasse ihn also die unvermeidlichste Art daran verhindert. Ich lasse ihn also die mich den nächsten Posttag; aber diesen Brief sende ich ab. Um 30 so eher muß ich, und will ich auch Ihnen wieder schreiben. Entschuldigen Sie mich indeß beh ihm, wenn er gelegentlich meine Antwort schon längst erwartet zu haben äußern sollte. Bas ich sonst wünschte, daß Sie meinetwegen mit ihm sprechen möchten, weiß ich selbst kaum. Denn von dem Manne, der Riedeln anhilft, möchte ich mich nicht gern empsohlen Feldernstield, 1789] \* [richtiger: Muntholm, bei Drontheim] \* [Erhalten sind nur die drei von Eva in 3d. XX, S. 188 angesührten Briefe; auch sindet sich nirgends eine Andeutung, die auf einen weiteren, jeht verlorenen Brief Lessings an Eva aus dieser Zeit schließen ließe] \* [== Gebler]

oder angebracht wissen. — Ist es wahr, daß der alte van Swieten, wo nicht schon todt ist, doch auf den Tod liegt? Mich dünkt, daß sein Tod auch hier und da etwas verändern dürfte. —

Apropos — ben Gelegenheit eines Abgehenden — Hat man Ihnen schon aus Hamburg gemeldet, daß die G... unn einmal in allem Ernste 5 guter Hofnung ist? —

Und das nenne ich doch einen Brief! lang, überscüssig; aber frehlich leider kaum zu lesen. Ich will Sie mit Rathen und Buchstabiren
nicht länger martern, und mich Ihnen empfehlen. Leben Sie recht wohl,
meine Liebe. Möchten Sie doch barmherzig genug gegen mich gewesen 10
sehn, und an mich geschrieben haben, noch ehe dieser Brief in Ihre Hände
kömmt! — Ich bin mit ganzer Seele auf immer

der Ihrige

15

## 366. Un Christian friedrich Dog.2

Liebster Freund,

Aus meinem Stillschweigen können Sie es schließen, wie es mit mir steht. Schlechter, als vor dem Jahre. Diese Zeilen, die ich mir alle Gewalt anthun muß, krizeln zu können, sind, in der allerstrengsten Wahrheit, seit sechs Wochen die ersten. Ich kann nichts machen, und 20 wenn es mir das Leben kosten sollte. Haben Sie also Geduld; ich ditte Sie. Unser zwenter Theil soll darum doch noch zu Michaelis sertig seyn: oder es wird mit mir gar aus. Grüßen Sie meinen Bruder; und wenn ich mehr werde schreiben können, will ich ihm antworten. Leben Sie wohl, und beklagen Sie einen Menschen, der beh gesundem Leibe 25 krank, und beh gesundem Verstande närrisch ist.

Dero

Braunschweig ben 2 Julius 1772. ergebenster

Q.

<sup>1 [=</sup> Ratharina Cacilia Grunb]

a [Danbidrift in ber Universitätsbibliothet gu Breslau; ein Doppelblatt weißen Papiers in 80, nur auf G. 1 mit faubern, beutlichen Bugen beschrieben; 1874 von Rubolf Pring im Archiv für Litteraturgeschichte, Bb. III, G. 475 mitgeteilt.] a meinem [H.]

<sup>4</sup> 

## 367. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 29. Jul. 1772.

#### Meine Liebe!

Ich habe es feit vierzehn Tagen mehr als einmal versucht, an Sie 5 zu schreiben: aber vergebens. Und es wird ein großes Gluck fenn, wenn ich endlich boch biefen Brief zu Stande bringe. Go fehr hat mich ber Brunnen angegriffen, den ich gestern geendet, und von dem ich mir mehr gute Wirkungen verspreche, als ich noch zur Zeit empfinde. — Möchte es aber boch mit mir nur fenn, wie es wollte: wenn es nur mit Ihnen 10 so ware, wie ich wünsche. Ihr letter Brief verschweigt mir sicherlich mehr, als er mir fagt; und ich muß mir alle Gewalt anthun, mir, vornemlich in Betrachtung Ihrer Gesundheit, nicht das Allerschlimmfte vorzustellen. In dieser Furcht bestärkt mich, daß ich keine Briefe von Ihnen, sondern nur immer Antworten erhalte. Ich weiß, daß Sie mir boch 15 fonft ein paar Briefe geborgt haben, bis ich Ihnen meine Schuld mit Intereffen abtragen konnte. Und daß Sie es ist nicht thun, baran ift gewiß nicht Ihr bloßes Nichtwollen Schuld. Das verwünschte Wien! Wenn es auch Ihnen leere Hoffnungen vorgespiegelt hat, so werbe ich ihm auf Zeit meines Lebens gram werben. Könnte ich wenigstens boch 20 nur ist abkommen, um mich besto geschwinder in Ihrer Gesellschaft von ber Reigung zu furiren, die noch bann und wann für diesen betrügerischen Ort ben mir spricht. Ich tame Ihnen, ehe Sie es sich verfahen, über ben Hals, möchte doch ber Herr von G\*\*2 bavon benken, was er wollte. Da Sie mir nicht melben, daß er eben etwas Besonders für Sie thut, 25 und ba er hingegen so viel für den elenden R. 8 thut: so ift er mir herzlich ekel, und es wird mir die äußerste Ueberwindung kosten, wieder an ihn 4 zu schreiben. Seute thu' ich es schon gewiß nicht; wenn ich gleich weiß, daß ich so nach auch desto länger sein Kompliment über die Aufführung der Emilie werde entbehren muffen. Wie gern will ich es ihm 30 gang schenken! Und wie gern hätte ich auch die ganze Aufführung bem Wienertheater erlaffen wollen. Nach allem, was Sie mir bavon schreiben, muß sie ganz abscheulich ausgefallen senn. Der abscheuliche Rerl, ber Stephanie! Und das alles laffen fich die Wiener fo gefallen? Zwar die

¹ [Nach ber jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 1—6) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 490; Evas Antwort ebenda Nr. 492.] ˚ [= Gebler] ˚ [= Riebel] ˚ an ihm [1789]

Wiener Zuschauer sind mir schon längst eben so verdächtig, als die Akteurs. Daß sie indeß hier und da in meinem Stücke gelacht haben, ob es gleich eine Tragödie senn soll, verdrießt mich nun wohl nicht: aber freylich, wenn die Akteurs alles Jhrige dazu beygetragen, daß die Zuschauer da lachen müssen, wo sie sicherlich hier bey uns nicht gelacht haben, so hat 5 es der Kaiser wohl schwerlich zum Lobe des Stückes gesagt, daß er in keiner Tragödie mehr gelacht habe, als in dieser. D meine Liebe, ich fürchte, ich würde ein noch weit ungebildeter und noch weit undankbarer Publikum vor mir haben, wenn das geschehe, was Sie zu wünschen scheinen! Und doch würde ich es darauf wagen, wenn — Sie wissen ja 10 wohl. Aber welche ungewisse Aussichten!

Was Sie mir von R\*\* <sup>1</sup> schreiben, haben wir hier wirklich zum Theil schon gehört, und zum Theil ist es sogar schon gedruckt. Es sehlte noch, wenn Sie glauben, daß G\*\* <sup>2</sup> Sie leicht selbst in Berdacht haben könnte, wenn er erfährt, daß man seine saubere Kreatur auch hier kennet. 15 Und doch glaube ich nicht, daß er es von R\*\* <sup>1</sup> weiß, was Sie vermuthen, daß er von unserer Freundschaft wisse. Wenn davon etwas nach Wien gekommen ist, so ist es ganz gewiß allein durch Wagnern dahin gekommen. —

Bald hätte ich Ihnen etwas nach Wien geschickt, was Sie als ben 20 Dank für das mir überschickte Portrait von Alogen hätten ansehen mögen. Und vielleicht thue ich es mit der nächsten Post doch noch. Sie wissen ja, daß ich voriges Jahr in Berlin mich von Grasen mußte mahlen lassen. Dieses Portrait ist ist von Bausen in Leipzig gestochen, sehr schön gestochen; ob aber auch ähnlich, und so äußerst ähnlich, als mich 25 die Leute bereden wollen, das werde ich am besten von Ihnen, meine Liebe, ersahren können.

Gestern hat mich, rathen Sie wer? aus Hamburg besucht. Doktor Matsen; ben ich in einem Ihrer Briese einmal für D. Mumsen las. Er ist in Angelegenheiten des Rathsherrn Rickert hier, welcher ein ziem- 30 liches ben T. d. h. zu fordern hat. Dieses Haus hat schon seit einiger Zeit aufgehöret zu bezahlen, und seine Gläubiger in Hamburg sind mit dem Moratorio, das man ihm hier gegeben, sehr übel zusrieden. Aber ich benke doch, daß es daben bleiben wird, und daß D. Matsen wird vergebens hier gewesen sehn. Neues hat er mir eben aus Hamburg nicht 35

<sup>&#</sup>x27; [= Riebel] ' [= Gebler] \* Malfen [1789] 4 [richtiger : Ruder] ' [= To ber horft]

viel erzählet, was ich glauben könnte, was Sie nicht schon wüßten. Aber was ihn selbst betrifft, haben Sie vielleicht noch nicht gehört: nemlich, daß man sagt, er werde die Mumsen hehrathen. Und nach dem zu urtheilen, wie er sich über sie 1 äußert, möchte es wohl auch wahr werden. Benigstens hat er mich versichert, daß B. 2 die Mumsen gewiß nicht bekömmt; denn auch mit der Mumsen hatte man B. 2 schon in Gedanken verhehrathet; nicht allein mit der Mamsell Alberti. Sie wissen doch, wen diese nun bekömmt? Nicht den reichen Portugiesen, oder Spanier, den Sie ihr so gern gegönnt hätten; sondern einen jungen Doktor, Namens 10 Häseler, in Altona; den Bruder des dortigen Stadtphysici.

Ebert reiset mit Matsen 4 in einigen Tagen zurück nach Hamburg, und er hat mir sehr angelegen, von ihrer Gesellschaft zu sehn. Aber was soll ich in Hamburg? Sie, meine Liebe, noch lebhafter vermissen? In jeder von unsern gewöhnlichen Gesellschaften würde mir eine Person 15 sehlen; und mehr als eine würde mir zu viel sehn. — K. 5 ist auch noch in Hamburg; und sein Geschäfte geht sehr langsam; wenn es anders gar geht. — Daß Butsord 6 als Gesandter nach Koppenhagen geht, werden Sie wohl in den Zeitungen gelesen haben? Unsere arme Z — ! 7 das geht hart über sie her! Wenn sie alles verloren hat, wird sie endlich 20 doch auch das verlieren, was sie längst gern verloren hätte. Zink ist wirklich schon mehr tod, als lebendig. —

Nun leben Sie wohl, meine Liebe. Gott beschere mir balb angenehme Nachrichten von Ihnen. Ich umarme Sie tausendmal; und bin Zeit Lebens ganz

der Ihrige

Q.

#### 368. Un Wieland.8

Ich glaube einem Manne zu antworten, der es nicht erst seit gestern weiß, wie unendlich hoch ich ihn schätze. Aber eben das macht 30 meine Antwort um so schwerer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie [1789] <sup>2</sup> [= Johann Beter Behn] <sup>2</sup> [vielmehr: Hensler] <sup>4</sup> Malsen [1789] <sup>5</sup> [= v. Runhich] <sup>6</sup> [richtiger: Boobsord] <sup>7</sup> [= Sophia Maria Bink]

<sup>• [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift, die Karl Leonhard Reinholb unter ben ungebruckten Bapieren Wielands gesunden hatte, im Dezember 1794 von August Hennings in seiner Monatsschrift "Der Genius der Zeit", Bb. III, Stüd 12, S. 635—637 (Altona bei J. F. Hammerich) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 481; daß Wieland versäumte, auf Lessings Brief wieder zu antworten, bekannte er selbst bedauernd am 17. April 1793 gegen Reinhold (Robert Keil, Wieland und Reinhold, Leipzig und Berlin 1885, S. 168; vgl. ebenda auch S. 321 f.).]

Dieser Mann, weit unter dem, in der vermessensten Stunde meiner Eigenliebe, ich mich immer in allem 1 gefühlt, worauf Schriftsteller stolz sehn können, — dieser Mann versichert mich, über eines meiner Werke, von dem ich nicht wünsichte, daß es mein bestes bleiben möchte, seines Beifalls auf eine Art — auf eine Art! Fronie kann es nicht sehn. Bas 5 soll ich diesem Manne antworten? Gänzliche Ablehnung seines Lobes, wäre Beleidigung. Gegenlob wäre eben so grosse Beleidigung; und schaler. Er antworte sich selbst, statt meiner.

Aber wenn Emilia nicht völlig die Wirkung eines ungewohnten betriegerischen Weines auf ihn gehabt hat, der unsere Geister eben so 10 schnell wieder sinken läßt, als schnell er sie erhoben; wenn er izt in einer kalten nüchternen Stunde — und ich habe leider meine Antwort bis auf diese kalte Stunde verschieben müssen; — wenn er izt seinen Brief nicht bereuet: welche gefährliche Neizung für mich! Ist der vollkommenste Leser den ich mir denken kann damit zusrieden: wohl gut —

Doch er besorge nicht, daß ich sein Lob misbrauchen werde. Ich will es nicht vergessen, daß der vollkommenste Leser auch zugleich der gutherzigste ist. Was er selbst hinzudenkt, macht ihn wärmer, als was er lieset: und doch hat er die Gefälligkeit, seine ganze Empfindung dem Buche zu danken.

Aber nun genug den Autor reden lassen. — Ach, mein liebster Wieland! — denn so habe ich Sie iederzeit in Gedanken genennet. Sie glauben nur, daß wir Freunde werden könnten? Ich habe nie anders gewußt, als daß wir es längst sind. Eine Kleinigkeit fehlt: uns gesehen zu haben. Eine wahre Kleinigkeit; denn ich din gewiß; mit dem ersten An- 25 blicke werde ich Sie schon viele Jahre gesehen zu haben glauben. Und doch wünschte ich sehr, daß auch diese Kleinigkeit unserer Freundschaft nicht fehlte.

Bielleicht daß Ihre gegenwärtige Beränderung uns balb einmal zufammen bringt. Diese Beränderung — o daß Sie eben so gut dabei fahren mögen, als der Prinz!

Ich sage Ihnen, liebster Wieland, wir sind alte Freunde, und Sie sehen, wie völlig ich Sie auf den <sup>2</sup> Fuß eines alten Freundes genommen habe. Ich antworte Ihnen so spät: aber ich din krank gewesen; und ich bin noch nicht gesund. Lassen Sie mich diesen Zufall nicht entgelten. Ich antworte wenig Leuten gern; aber gewissen, um so viel lieber. Wollen 35

Sie es noch einmal versuchen? Mir wenigstens zu sagen, daß Sie meiner Entschuldigung glauben.

Bor einigen Tagen überraschte mich Herr Sepler. Wer das britte Wort unsers Gesprächs gewesen, mag er Ihnen selbst sagen. Der Mann 5 ift gut; aber in gewissen Umständen können nur wenig Menschen so gut scheinen, als sie sind. Wenn Sie sich seiner in Weimar annehmen können, thun Sie es ia. Was soll der rechtschaffene Mann bei Hose, wenn er Unglüklichen nicht helsen will? Aber wem sag ich das?

Leben Sie recht wohl, mein liebster Wieland; und lassen Sie mich 10 dieses ia vor vier Monaten geschrieben haben.

Wolfenbüttel, b. 2. Septbr. 1772.

Leging.

## 369. Un Johann Joachim Eschenburg. 1 P. P.

Ich banke Ihnen, mein lieber Freund, für die überschickten Theile ber Allg. Bibliothek; und melbe Ihnen nur in aller Eil, daß wir die Nouvaux Essais sur l'Ent. h. des Leibnitz leider in der Bibliothek noch nicht haben. Wir haben zwar deßen sämtliche Werke; aber in diesen sinden sie sich nicht, sondern weil sie kurz vorher erst a part heraus gekommen waren, so hat man sie nicht mit einrücken wollen. Die Abhand-20 lung von der allgemeinen Charakteristik wird auch wohl hinter diesen Nouvaux Essais stehen; denn in den Werken steht sie nicht.

Dern

ben 23 Octb. 72.

ergebenster

Q.

# 25 370. Un Tobias Philipp freiherrn von Gebler.2 Werthester Freund!3

Eur Hochwohlgebohren werden mir erlauben, daß ich Dero Benspiele folge, und alle Formalitäten ben Seite setze, welche das Brief-

<sup>1 [</sup>handichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Doppelblatt guten, weißen Bapiers in 80, nur auf S. 1 mit beutlichen, saubern Bugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 499.]

a [Nach ber jeht verschollenen hanbschrift im Besite Franz Gräffers zu Wien im August 1813 von Friedrich Schlegel im Deutschen Museum, Bb. IV, S. 161—164, dann wieder 1836, angeblich "biplomatisch genau", in Friedr. Wilh. Gubih' Gesellschafter, Jahrgang XX, S. 13 f. mitgeteilt; dieser Druck von 1836 liegt unserm Text in der Hauptsache zu Grunde. Der Brief war der solgenden Rr. 371 beigeschlossen. Antwort auf Bd. XX, Nr. 493; über Teblers Antwort vgl. ebenda Nr. 509.] Berthester Freund! [fehlt 1836]

schreiben unter Leuten so eckel und beschwerlich machen, die eben nicht nöthig haben, sich nur von Seiten ihrer bürgerlichen Würden zu schäßen.

Und doch, beh alle <sup>2</sup> dieser Erleichterung des Schreibens, antworte ich so spät. Ich muß um Berzeihung bitten; aber hinzusezen, daß ich diese Berzeihung verdiene. Ich din den ganzen versloßnen Sommer <sup>8</sup> nichts 5 weniger als gesund gewesen. Ich habe mich aller angreisenden Arbeiten entschlagen müßen; und ich weiß nicht, wie es kömmt, daß beh mir auch der kleinste <sup>4</sup> freundschaftliche Brief mit unter dergleichen Arbeiten gehöret. <sup>5</sup> Weine ältern Freunde wissen das recht gut. Zürnen Eur Hochwohlgeb. also <sup>6</sup> nur nicht, daß Sie gleichfalls die Ersahrung davon <sup>7</sup> machen.

Nun denn also zuvörderst meinen verbindlichsten Dank für das angenehme Geschenk Ihrer theatralischen Werke. Das Exemplar 8 an unsers Herzogs Durchlaucht habe ich sogleich übergeben, und den Auftrag dagegen erhalten, dem Verfasser nicht bloß das Angenehme darüber zu sagen, was man den derzleichen Fällen zu sagen gewohnt ist, sondern ihn ganz 15 besonders zu versichern, wie viel Vergnügen sich Se. Durchlaucht davon versprechen, da sie, durch die Vorstellung einiger Stücke daraus, bereits so vortheilhaft darauf vorbereitet worden.

Ich will mit diesem meinem <sup>9</sup> Danke sogleich den zweyten verbinden; für die zwey neuen besondern <sup>10</sup> Stücke, welche ich durch Hrn. Seiler er- 20 halten habe. Eur Hochwohlgeb. haben von meiner Emilia <sup>11</sup> viel zu gütig geurtheilet, als daß ich es nunmehr wagen dürste, mit Gegenlob meinen Brief zu füllen. Dazu habe ich nur einen einzigen Gesichtspunkt, aus welchem ich ein theatralisches Stück beurtheile: nehmlich die Borstellung. Ich traue weber meiner Empsindung noch meiner Kritik anders, als vor dem Theater. 25 Nächstens aber werde ich das Vergnügen haben, wenigstens das eine Stück, Leichtsinn und gutes Herz, aufführen zu sehen, indem die Rollen bereits gelernt werden. Wenn Eur Hochwohlgeb. mir sodann erlauben, ohne Wortgepränge, was ich empsunden habe, zu sagen: so werde ich nicht die Kritik unter das Lob, sondern das Lob unter die Kritik verstecken.

Daß meine Emilia <sup>11</sup> auch ben ber Vorstellung in Wien nicht mißfallen, ist mir sehr lieb gewesen. Aber über einen einzigen Umstand baben kann ich mich unmöglich enthalten, mein äußerstes Befremden zu
bezeugen. Wien hat jetzt die einzige Person, von welcher ich glaube, daß

eitel [1813] \* aller [1818] \* verstossenen Monath [1818] \* obigte [1836] leichte [Lachmann] \* gehört. [1813] \* also secholeren Monath [1813] \* die Exemplare [1813]

meinen [1836] \* Die Exemplare [1813]

fie die Orfina wurde gut gemacht haben; und diese einzige Berfon hat gerade biefe Rolle nicht gemacht, hat 1 überhaupt keine Rolle in dem Stude gemacht. Bas foll ich bavon benten? Entweder ift bas Wiener Theater auf einer Staffel ber Vollkommenheit, von der ich mir keinen Begriff 5 machen fann; ober auf einer Staffel der Mittelmäßigkeit, von der ich mir feinen Begriff machen will. Ich bin fein perfönlicher Freund von Madame Sanfelin. Aber ich muß ihr bie Gerechtigfeit widerfahren laffen, bak ich noch feine Actrice gefunden, die das, was sie zu sagen hat, mehr verfteht, und es mehr empfinden läßt, daß fie es versteht. Wo man diefer 10 Bollfommenheit, die ich für die höchste eines Schauspielers halte, ein wenig mehr Jugend und Schönheit, ein wenig mehr Anstand, ein wenig mehr von dem elenden Dinge, das man Air ber großen 2 Welt nennet, 8 vorgiehen kann, ba ift man sicherlich in ber Empfindung bes Wahren noch fehr weit zurud. Ich will nicht glauben, daß diefes fo gang ber Fall in 15 Bien ift: aber! aber! bes Brn. von Sonnenfels fritische Blätter über das Wiener Theater haben mich schon längst so etwas beforgen laffen.

Doch ich enthalte mich, mich weiter barüber zu erklären. Bas in meiner Aeußerung Beleidigendes für das Biener Publicum seyn bürfte, will ich gar nicht, ober nur zu einem Freunde im Vertrauen ge-20 fagt haben.

Nur eines möchte ich, in Betreff der Emilia, 4 von Eur Hochwohlgeb. noch wissen: Ob und mit was für Beränderungen man sie aufgeführet? 5 Denn daß man ein Stück von mir in Wien ohne Veränderungen aufführen werde; daß habe ich nach dem, was meine Stücke 25 beständig daselbst ersahren, gar nicht zu erwarten. Selbst aus dem einen Theater-Kalender habe ich gesehen, 6 daß man noch kein einziges aufgeführt, ohne daß es nicht dieser oder jener Herr entweder überarbeitet, oder verkürzt, oder für das dasige Theater eingerichtet hätte. Ich erinnere mich, daß ich vor einigen Jahren, als ich einmal die Ehre hatte, 30 dem Hrn. von Sonnensels zu antworten, 7 mich nicht entbrechen konnte, ihm meine Empsindlichkeit über ein solches Versahren zu bezeigen, dem auf keinem andern Theater auch nicht der geringste Stümper ausgesetzt

<sup>&#</sup>x27; und [1813] \* Air ber großen [fehlt 1836] \* nennt, [1813] \* meiner Emilie, [1813] 

aufgeführt? [1813] \* erfehen, [1813] 

[Wann Leffing mit Sonnenfels biefe Briefe wechielte, läßt sich nicht genau bestimmen. Bielleicht sandte Sonnenfels ihm 1748 seine "Briefe über
bie wienerische Schaubühne"; vielleicht aber wandte er sich auch erft 1770 nach ber persönlichen Betanntschaft mit Eva König an ben ihr befreundeten Dichter.]

ist, ja dieser auch selbst nicht auf dem Wiener Theater. Doch der Hr. von 'Sonnenfels fand für gut, lieber seine Correspondenz ganz aufzuheben, als mir hierauf zu antworten. —

Doch bedenke ich auch, an wen ich schreibe? An einen Mann von wichtigen Geschäften. Ich breche also ab, und bin mit aller ersinn- 5 lichen Hochachtung

Ew. Hochwohlgebohren

Wolfenbüttel den 25. Oftbr.

gehorsamster Diener,

1772.

Leffing.

## 371. Un Eva König.2

Wolfenbüttel, d. 26. Ottob. 1772.

Ift es möglich, meine Liebe, ift es in aller Belt möglich, daß ich Ihnen in so langer Zeit nicht geschrieben habe? bag ich es habe aushalten können, in fo langer Zeit nichts von Ihnen zu sehen und zu hören? - Benn Sie argwöhnisch waren! Benn ich nicht glaubte, daß Sie mich 15 zu wohl kennten! - Besorgt mögen Sie immer um mich gewesen sehn; aber wenn Sie je einen argen Gedanken ber meiner und Ihrer unwürdig wäre, von mir gehabt haben: wahrlich, so verdiene ich, daß Sie mir es abbitten. - Nicht mahr, der Wendung hätten Sie fich nicht verseben? Ich verlange Abbitte, und follte fie felbst thun. — Run ja, meine Liebe, 20 ich bitte Sie tausendmal um Berzeihung, wenn ich Ihnen einen einzigen migvergnügten und befümmerten Augenblick gemacht habe. Gleichwohl wurde ich untröstlich senn, wenn ich Ihnen auch ganz und gar keinen gemacht hatte. - Aber, werden Gie fragen, woran lag es benn nun? - An tausend und tausend Dingen, die all so klein sind, daß fie fich 25 gar nicht erzehlen lassen; die aber boch zusammengenommen so eine außerordentliche Würfung auf mich gehabt haben, daß ich, um wenig zu fagen, die gange Beit über, die ich nichts von mir hören lassen, so gut als gar nicht gelebt habe. Nicht, daß ich etwa krank gewesen; ob ich mich schon auch nicht gefund befunden. Ich bin schlimmer als krank gewesen; miß- 30 vergnügt, ärgerlich, wild; wieder mich, und wieder die ganze Welt aufgebracht; Sie allein ausgenommen. Dazu kam, daß ich mich in eine

<sup>1</sup> von [fehlt 1836]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (Nach ber jest verschollenen handschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 13—19) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 492 und 495; Evas Answort ebenda Rr. 502; Leffings Brief treugte sich mit Rr. 500 ebenda.

Arbeit verwickelt hatte, die mir weit mehr Zeit und Anstrengung kostete. als ich voraus seben können. Seit ein Baar Tagen habe ich einen kleinen Stillestand mit biefer Arbeit machen muffen, und vielleicht tommt es eben baber, daß ich mich jest ein wenig ruhiger befinde. Ich will mir diese 5 Augenblicke zu Nuten machen, die ohne Zweifel bald wieder verschwinden burften; und will mich wenigstens gegen eine Person in ber Welt gang ausschütten. Und wer könnte biese einzige Person anders fenn, als Sie? - Sie wiffen, meine Liebe, was ich Ihnen oft geftanden habe: daß ich es auf die Länge unmöglich hier aushalten kann. Ich werbe in ber 10 Einsamkeit, in der ich hier leben muß, von Tag zu Tag dummer und schlimmer. Ich muß wieder unter Menschen, von benen ich hier so gut als gänzlich abgesondert bin. Denn was hilft es mir, daß ich hier und in Braunschweig diesen und jenen besuchen kann? Besuche sind kein Umgang; und ich fühle es, daß ich nothwendig Umgang, und Umgang mit 15 Leuten haben muß, die mir nicht gleichgültig find, wenn noch ein Funken Gutes an mir bleiben soll. Ohne Umgang schlafe ich ein, und erwache blos bann und wann, um eine Sottise zu begehen. - Also boren Sie. meine Liebe, was ich mir für einen Plan gemacht habe. Denn wie es mit Ihnen gehen burfte, febe ich nun wohl. Sie werden entweder nie, 20 ober sobald nicht von Wien wegkommen. Wenn ich also hierbleiben und bie Hände in den Schooß legen will, so wird aus allem nichts, was ich mir in glücklichen Augenblicken manchmal so möglich und so leicht vorgestellt habe. Dieses einzige folglich kann mich noch retten, ober nichts. - Sie erinnern sich, baß, als ich meine ipige Stelle annahm, ich mir 25 ausdrücklich vorbehielt, in einigen Jahren eine Reise nach Stalien thun Run bin ich bennahe dren Jahre hier; und es darf niemanden befremden, wenn ich nun balb auf diese Reise bringe. Daß ich sodann ben Weg über Wien nehme, das versteht sich: theils aus ber Ursache, die niemand beffer weiß, als-Sie; theils um mit meinen eigenen 30 Augen ba zu sehen, was für mich zu thun senn dürfte. Ich habe neuerlich, durch ben Grafen R., 1 welcher mich hier in Wolfenbüttel besuchte, fehr bringende Beranlassungen bekommen, diese Reise nach Wien boch ja einmal zu thun; mit der Bersicherung, daß sie unmöglich anders, als fehr zu meinem Glücke ausschlagen könne. Das will ich sehen, um mir

<sup>1 [=</sup> Graf Ernft Chriftoph Raunig, vielleicht auch = Graf Johann Rubolf Chotet (von Leffing "Rotet" geschrieben)]

selbst nichts vorzuwerfen zu haben. Aber ich will es so sehen, daß ich nicht darauf rechne. Ich bin versichert, daß unfer Bergog, wenn ich ibn 1 auf Sahr und Tag um Urlaub bitte, mir ihn ohne Umftande geben, und mir nicht allein meine Benfion fortsetzen, sondern auch meine Stelle, fo lange ich außenbleibe, offen laffen wird. Ja es follte mich ein Wort 5 koften, so wollte ich noch eine eigene Zulage zur Reise erhalten. Doch dieses wurde mich zu sehr binden, und ich will mich an jenem begnügen laffen. Finde ich es nun in Wien fo, daß ich Wolfenbüttel darüber vergeffen kann: besto besser. Finde ich es nicht, so habe ich mich doch wieder mit Ihnen, meine Liebe, besprochen, und ich weiß, woran ich bin. - 10 Das Schlimmste hierben ist nur, daß ich nicht gleich morgen aufpacen fann. Aber daß ich es je eber je lieber konnen moge, das ift ist mein einziges Bestreben. Jene gange Arbeit, von der ich Ihnen gesagt habe, zielt dahin ab; weil ich doch nicht gern die Bibliothek in Unordnung und ohne ein Andenken von mir verlaffen möchte. Der Winter wird wohl 15 wenigstens darauf geben; und ich werde mehr in diesem einen Winter arbeiten muffen, als ich sonft nicht in dregen gethan habe. Bas schadet bas? Eine einzige gute Aussicht kann mich alles ertragen 2 machen. -

Doch, meine Liebe, habe ich auch Recht gethan, Ihnen alles das zu schreiben? Sie sehen, wiediel ich von Ihrer Seite daben voraus sehe; 20 wie sehr ich darauf rechne, daß Sie noch immer die nemliche sind.

Möchte Ihnen bieser Brief nur nicht zu einer gar zu unruhigen Stunde zu kommen. Möchten Sie wenigstens eine recht ruhige Stunde finden, mir darauf zu antworten. Das Herz bricht mir, wenn ich daran denke, wie wenig Sie ruhige Stunden haben mögen.

Hierbey liegt ein Brief an den St. N. G. <sup>8</sup> Ich traue dem Manne noch nicht recht, und daß er noch so wenig für Sie gethan hat, macht mich noch mißtrauischer in ihn. <sup>1</sup> Welben Sie mir doch, ob Ihnen vielleicht seitdem seine Bekanntschaft etwas genutt hat.

Neues kann ich Ihnen nichts melben; außer daß vor einigen 30 Wochen des Commissionsrath Sohn wieder hierdurch nach Dresden ging, und mich versicherte, daß er von Dresden nach Wien gehen werde. Ich höre aber, daß er schon wieder zurück nach Hamburg sehn soll. Er war so voller großer Projekte, daß, wenn aus keinem nichts geworden, ich ihn bedaure.

ő

Leben Sie wohl, Liebe; und melden Sie mir es bald, daß Sie wohl leben. Ich bin mit ganzer Seele

der Ihrige Lessing.

## 372. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 28. Oct. 1772.

Lieber Bruder,

Du weißt es ja wohl schon längst, wie es mit mir steht, wenn ich in langer Zeit von mir nichts 2 hören laffe, nehmlich, daß ich fodann 10 äußerst migvergnügt bin. Wer wird durch Mittheilung und Freundschaft die Sphäre seines Lebens auch zu erweitern suchen, wenn ihm 8 bennahe bes ganzen Lebens ekelt? Ober, wer hat auch Luft, nach vergnügten Empfindungen in der Ferne umber zu jagen, wenn er in der Rabe nichts um fich fieht, was ihm beren auch nur Gine gewähren konnte? 4 Rrank 15 bin ich nun schon seit geraumer Zeit nicht mehr, und bin daher auch schon seit geraumer Zeit nicht mußig gewesen. Ich habe gearbeitet, mehr als ich sonst zu arbeiten gewohnt bin. Aber lauter Dinge, die, ohne mich zu rühmen, auch wohl ein größerer Stumper eben fo gut hatte machen tonnen. Cheftens will ich Dir ben erften Band von Ben-20 tragen gur Beschichte und Litteratur, aus ben Schapen ber herzogl. Bibliothet gu Bolfenbuttel zc. ichiden, womit ich so lange ununterbrochen fortzufahren gedenke, bis ich Luft und Rräfte wieder bekomme, etwas Gescheidteres zu arbeiten. Das burfte aber fo bald sich nicht ereignen. Und in der That, ich weiß auch nicht einmal, 25 ob ich es wünsche. Solche trodne Bibliothekar-Arbeit läßt fich so recht hubsch hinschreiben, ohne alle Theilnehmung, ohne die geringste Unftrengung des Geistes. Daben kann ich mich noch immer mit dem Troste beruhigen, daß ich meinem Amte Genüge thue, und manches daben lerne; gesett auch, daß nicht das Sundertste von diesem Manchen werth ware, 30 gelernt zu werden. — Doch warum schreibe ich Dir dies alles, und mache Dich unruhiger, als Du ben meinem gänzlichen Stillschweigen nicht

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen handschrift zum kleinsten Teile 1793 von Karl Lessing (G. E. Lessings Leben, Bb. I, S. 384), vollständig 1794 in den sämtlichen Schriften, Bd. XXX, S. 214—218 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 216—220 wieder abgedruckt. Der Brief war vermutlich der folgenden Nr. 373 beigeschlossen. Antwort auf Bd. XX, Nr. 497 und 498; Karls Antwort ebenda Nr. 501.] \* nichts von mir [1793] \* ihn [1798] 4 tann? [1793]

gewesen seyn würdest? — Ich wünsche, daß Du Deines Theils wirklich so vergnügt seyn magst, als Du es in Deinem Briese ungefähr scheinst. Daß Du lange damit an Dich gehalten, in der Mehnung, ich sey verreist, thut mir leid. Ich bin den ganzen Sommer nicht weiter gekommen, als von Braunschweig nach Wolfenbüttel, und von Wolfenbüttel nach 5 Braunschweig. Und auch diese Beränderungen werde ich mir schlechterdings aus künstige versagen müssen. Doch das soll mein geringster Kummer seyn, und ich will mich gern noch weit mehr aller Gesellschaft entziehen, um hier in der Einsamkeit zu kahlmäusern und zu büffeln, wenn ich nur sonst von einer andern Seite meine Ruhe wieder damit 10 gewinnen kann.

Bas Dir Graf von der Dresdner Agrippine gesagt hat, hatte ich auch bereits von daher gehört. Aber wenn auch nur biefes mahr ift, daß der Ropf nicht zu dem Körper pagt: ift es dann nicht schlimm genug, daß Winkelmann und Cafanova von diesem Umstande ganglich ge- 15 schwiegen? Db der Ropf für sich genommen, endlich auch antik oder nicht antit ift, geht mich gar nichts an, und ich habe gar nicht nöthig, mich barauf einzulaffen. Er fen es immerhin. Genug, Dieje Statue ift nicht nur ohne diefen, fondern ohne allen Ropf in der ersten Sälfte bes vorigen Jahrhunderts zu Rom ausgegraben worden; und dieses ist, was die 20 Dregdner großsprecherischen Renner entweder nicht wissen, ober nicht wiffen wollen. Ich habe es hier in der Bibliothef von ungefähr entbedt, wo biefe Statue ehebem, nicht allein ohne Ropf, fondern auch ohne Urme, die ebenfalls neu find, gestanden. Aber fage Du, lieber Bruder, wenn Du von der Sache fprechen mußt, diefes eben nicht weiter. Denn 25 wenn sie in Dresben nachzusuchen anfangen, so könnten sie leicht bahinter tommen; und ich möchte gern einmal mit biefem Erempel bie windigen Künstler beschämen, die immer auf ihren untrüglichen Geschmad pochen, und alle antiquarische Gelehrsamkeit, die man aus Büchern schöpft, verachten.

Murr ist ein —, der mir endlich einen Brief abgequält, und der bloß mir zum Possen diesen Brief jet drucken lassen, und den ganzen Duark von Klohens Leben gegen mich geschrieben hat, weil ich ihm seitdem nie wieder auf einen Brief geantwortet habe.

Die Lippertschen Abdrücke sind allerdings ein sehr elendes Sammel- 35 surium. Aber à propos dieser Abdrücke: ist es benn wahr, daß Herr

Meil die beyden Steine gestochen? Er soll mir die Platten schicken, oder wenigstens einen Abdruck davon, und mir melben lassen, was ich ihm dafür schuldig bin; so will ich das Geld an ihn einsenden.

Ich wünsche sehr, daß es wahr seyn mag, daß der König endlich 5 für Kochen etwas thun will. Hier thut der Herzog für Döbbelin mehr, als er werth ist, ob es gleich dem ungeachtet nicht mit ihm geht. Er ist ein — —, der zur wahren Aufnahme des Theaters eben so wenig thun kann als will.

Run lebe wohl, und schreibe mir bald wieder.

10

15

Dein

treuer Bruder, Gottholb.

373. Un Christian friedrich Dog. 1

à Monsieur Monsieur Voss 20.

à Berlin.

Liebster Freund,

Ich habe Sie recht sehr um Berzeihung zu bitten. Doch wenn 20 Sie meine Umstände so recht wüßten, so würden Sie mir verzeihen, ohne daß ich darum bäte. Ich habe den ganzen Sommer gearbeitet, wie Sie nächstens sehen werden: aber nicht für Sie. Das kömmt aber daher, weil ich lauter Dinge nur arbeiten können, die gewiß wenig Leute in der Welt werden lesen wollen: elende Bibliothekarische Kahlmäuserehen, 25 die Sie sicherlich nur noch um mehr Geld gebracht hätten, wenn ich sie Ihnen in Verlag hätte geben wollen. Dazu, wenn ich nicht die Bequemlichkeit gehabt hätte, so wie ein Blatt geschrieben war, es sogleich in die Druckereh zu schicken: so wäre doch auch dieser Vettel nicht fertig geworden. Denn Gott weiß, das Reineschreiben ist mir die äußerste Pein, 30 und das muß ich doch auch mit jeder Kleinigkeit thun, die ich Ihnen zusenden will. In meinen Papieren, unter einander geschmiert, ist sicher-

<sup>1 [</sup>hanbschrift früher im Besig von Robert Weigelt und Karl v. holtei zu Breslau, jest Eigentum bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 4\*, auf S. 1 mit deutlichen, saubern Bügen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1872 von Karl v. holtei (Dreihundert Briefe aus zwei Jahrhunderten, Bb. I, Teil II, S. 134) mitgeteilt.]

\* [verbessert aus] würde [?]

lich mehr fertig, als zu drey, vier Bänden gehört. Indeß seh dem, wie ihm wolle: mit dem zwehten Bande können Sie nun versichert sehn, daß ich Sie gewiß nicht länger aufhalten will. Sie sollen nächstens einen guten Anfang bekommen, und zu Wehhnachten wollen wir längstens sertig sehn. Hiemit leben Sie wohl, liebster Freund, und sehn Sie nicht böse 5 auf mich; wenigstens laßen Sie mir es ja nicht eher merken, als bis ich Sie wieder habe gut machen können.

Dero

Wolfenbüttel ben 28 Octobr. 1772.

ergebenster Freund Lessing.

10

## 374. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, ben 3. Dec. 1772.

Meine Liebe!

Um vorigen Freytage fiel Ihr Schwager, in doppeltem Verstande, für mich vom Himmel; weil er so unerwartet kam, und weil er von Ihnen 15 fam. Meine erste Frage war: ob er allein sen? und meine zwente: ob er feinen Brief habe? Allein, fagte er: und feinen Brief. Er wollte sogleich durchreisen; aber ich bat ihn, die Post nach Braunschweig nur fahren zu laffen; ich wolle ihn gegen Abend felbst hinbringen. Das geschah; und bes Morgens barauf ging er mit ber Hamburger Post wieder 20 ab. Ich hörte die ganze Zeit unsers Bensammensenns nicht auf, ihn zu fragen: aber warum benn feinen Brief? Madame Konig muß meinen letten Brief ja schon vor Ihrer Abreise empfangen gehabt haben. -Das, sagte er, wisse er so recht nicht; aber Sie waren die letten Tage vor seiner Abreise außerordentlich beschäftiget gewesen, und vermuthlich 25 wurde ein Brief unterweges fenn. Mit diesem Trofte kehrte ich, sobald er aus Braunschweig war, nach Wolfenbüttel zurud; und mit diesem Trost mußte ich mich ein, zwen, dren Tage hinhalten. Denn erft ben zwenten diefes habe ich ihn endlich bekommen, Ihren Brief vom 19. des vorigen. 2 Auf bem Couverte war Rürnberg ausgestrichen, und von einer fremden 30 Sand Brag bafür geschrieben. Bielleicht ift bieses die Urfache, warum er so spät eingetroffen. Aber ich hätte ihn doch auch sonst schwerlich

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb, II, S. 34—41) mitgeteilt. Untwort auf Bb. XX, Rr. 508; ber Brief freuzte sich mit Rr. 504 ebenba.]

1 [Rach bem Drud von 1789 war Evas Brief vom 18. Rovember batiert]

vor der Ankunft Ihres Schwagers erhalten können; da Sie meinen Brief vor seiner Abreise noch nicht in Sänden hatten. - Ich bedaure es fehr, meine Liebe, wenn diefer Umftand Urfache gewesen, daß Gie etwas gegen ihn geäußert, welches Sie lieber gegen ihn nicht möchten geäußert haben. 5 Ach kann Ihnen aber versichern, daß er von dieser Entdeckung, wenn es anders eine für ihn gewesen ift, gegen mich keinen schlimmen Gebrauch gemacht hat. Denn er hat gar keinen davon gemacht, und sich durchaus nichts merken laffen. Sie werden am besten wissen, wie Sie dieses von ihm auslegen follen. Ich wünschte fehr, daß Sie gut von ihm dächten; 10 noch mehr, daß Sie es von ihm zu benten Ursache hätten. Das geftand er mir mit vieler Aufrichtigkeit, daß er Ihnen in Wien so viel als nichts geholfen; daß es aber nicht an feinem ! Willen, fondern an ber Sache felbst gelegen; und so wie er mir diese vorstellte, mag es auch wohl wahr fenn. — Wie fehr habe ich Sie daben beklagt! Und allerdings, es mag 15 biegen ober brechen, fo muffen Sie ein Ende damit zu machen fuchen. Auf die rechtschaffenste Urt; das versteht sich: aber nicht auf die scrupulöseste. Frenlich mare es am besten, wenn Sie das Werk zu erhalten suchten. Es wäre in einigen Jahren boch immer eine Art von Ctabliffement für Ihren älteften Sohn, der es vollends ichon aufs Reine bringen 20 könnte, wenn er arbeitsam senn wollte. Und ich sehe nicht, warum es Ihnen Ihre Creditores fauer machen follten, es behalten zu können, wenn es gegenwärtig boch nicht ohne den äußersten Berluft aufgegeben, ober verkauft werden fonnte. Legten fie es aber burch ihre Strenge barauf an, so ware es auch nicht mehr, wie billig, als bag sie den Berluft mit 25 Ihnen theilten. Es geschehe indeg bas eine, oder bas andere: jo hoffe ich, Sie doch noch gewiß in Wien zu sehen. Sie fragen mich, ob mein Plan auch in einer recht ruhigen Stunde gemacht fen? Ruhig ober nicht ruhig; genug, er ist gemacht, und ich bin noch in meinem Leben von keinem Plane abgegangen. Freylich werden sich noch Schwierigkeiten ba-30 ben äußern; aber diese Schwierigkeiten selbst werden mich desto hartnäckiger machen, ihn durchzuseten. Wenn sie nur erst schon vorben wären, biefe sechs Monate! Zwar die Zeit wird geschwind genug vergeben. Ich menne, wenn nur schon auch alles das gemacht und geschehen wäre, was in der Zeit geschehen muß. Genug, daß ich es an meinem Fleiße nicht 35 will ermangeln lassen. Die beständige Erinnerung der Absicht, die ich

<sup>1</sup> feinen [1789]

daben habe, wird mich und kann mich allein gesund und munter erhalten — Und nun von etwas andern. — Sie kommen doch noch von Zeit zu Zeit zu dem Hrn. von S.? <sup>1</sup> Sagen Sie ihm doch, daß seine Correspondenz mit Al. <sup>2</sup> gedruckt worden; und daß ich es ihm melden ließe, wenn er es nicht etwa bereits wüßte. Vielleicht versteht er, was ich 5 damit sagen will. Sie können noch hinzusügen, wenn Sie wollen; daß ich mir über eine gewisse Stelle eine öffentliche Erläuterung mit nächsten von ihm ausbitten würde. — Doch warum will ich Ihnen diesen Aufstrag machen? Der falsche und niederträchtige Mann könnte leicht Ihnen selbst darüber seind werden. Besser, daß ich mit nächsten selbst an ihn 10 schreibe. Auch ist eine Stelle in seinen Briesen, wo er sehr nichtswürdig von G. <sup>3</sup> spricht. Es soll mich wundern, was unter den behden saubern Herren daraus entstehen wird. —

Riebel kömmt noch lange gut weg. Wenn er die taufend Ducaten nicht schon voraus verzehrt hat, so kann er sich an einem andern Orte 15 ein beffer Schickfal damit machen, als mahrscheinlicher Beise in Bien auf ihn gewartet hätte. - Aber nun etwas recht Neues. Zwen von unfern Befannten henrathen. Rathen Sie, wer? Der eine ift 3.4 Und wen? das brauche ich Ihnen wohl nicht zu fagen. Bewundern Sie inbeß seine Beständigkeit. — Aber ber andere? — bamit ich Sie nicht 20 lange rathen laffe: E.! ber göttliche E.! 15 Und wen? die göttliche Mademoiselle G. 6 Sätten Sie sich so etwas träumen lassen? 3.4 ift noch eher zu entschuldigen; ober vielmehr, 3. 4 thut auf alle Beife Recht, daß er einer alten eingewurzelten Neigung auf fein Alter mehr Bequemlichkeit und mehr Anständigkeit verschaffen will. Aber E.! 5 Ein Mann, 25 der wenigstens zehn Sahr älter fenn muß, als ich! bas unerträglichste, naseweiseste junge Ding! Manchmal gonne ich es ihm, daß ihm in dem Saufe, wo er fo lange Zeit schmarust hat, ber Strick über die Sorner geworfen wird. Aber manchmal bente ich boch auch, daß diefe Strafe für ein fettes Maul zu arg ift. — So gewiß indeß bas eine fowol als 30 das andere mahr ift, wird es Ihnen nicht befremden, wenn ich Ihnen fage, daß weber 3.4 noch E. 5 mir zur Zeit das Geringste davon merken laffen? - Doch wieder auf Dinge zu kommen, die uns angehen. Wenn Sie in Wien bleiben, fo muffen Sie wenigstens Malchen und meinen

<sup>\* [=</sup> Sonnenfels] \* [= Rlog] \* [= Gebler] \* [= Zuise U. Henriette Grafe]

Beffing, famtliche Schriften. XVIII.

Pathen schlechterbings zu sich nehmen. Ich würde es Ihnen verdenken, wenn Sie ganz ohne Ihre Kinder sehn wollten. Und warum sollten Sie das? Es ist unmöglich, daß es in Wien an Gelegenheit sehlen sollte, sie da so gut als irgendwo erziehen zu können. Wenn ich mich den Winter auf acht Tage abmüßigen kann, so möchte ich doch wohl noch nach Hamburg reisen. Und daß Ihre Kinder nicht das kleinste Vergnügen sind, auf das ich mich allda freue, versteht sich.

Mit der nächsten fahrenden Post will ich Ihnen nun endlich schieden, was Sie, da Ihr Schwager nun weg ist, wenigstens ohne neugierige 10 Nachfrage erhalten können. Und alsdenn ein Mehreres! Heute muß ich hier schließen, damit ich nur die Post nicht versäume. —

Nun leben Sie recht wohl, meine Liebe; und glauben Sie gewiß, daß es mir nicht möglich ift, anders zu fenn, als auf Zeitlebens

der Ihrige Lessing.

15

#### 375. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, ben 5. December 1772.

#### Mein lieber Bruber,

Ich antworte Dir wieder sehr spät, und meine Entschuldigung ist 20 wieder wie gewöhnlich. Ich wollte Dir überhaupt nicht eher wieder schreiben, als dis ich Dir meine Behträge zc. mitschiesen könnte. Allein es möchte unter vierzehn Tagen noch nicht geschehen können, weil plöhlich mein Buchdrucker hier gestorben ist, und ich noch in den Geburtsschmerzen der Vorrede darnieder liege. So lange aber dars ich es wohl nicht anser sergessen habe, zu berühren. Er betrifft den englischen Koman, den Du jeht übersehest. Nicht zwar die Stelle, worüber Du meine Mehnung verlangst, und in der ich nicht wüßte, wie das rust anders zu übersehen wäre als durch Rost, mag es doch klingen, wie es will: sondern die 30 Uebersehung selbst. Du glaubst nicht, in welche Verlegenheit Du mich unwissend badurch sehest. — Kennst Du den jungen S\*\*? Dier lies einen Brief, den er schon vor länger als einem halben Jahre an mich ge-

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 221—226 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 223—228 wieder abgebruck. Antwort auf Bb. XX, Nr. 501 und 508; Karls Antwort ebenda Nr. 510.]

1 [— Johann Karl Philipp Spener]

ichrieben. Mit biefem Briefe, ober furz vorher, hatte ich von ihm ein Gremplar von dem Man of feeling erhalten, von welchem er mein Urtheil zu wiffen verlangte. Dir die Wahrheit zu gesteben, ich habe ihm noch nicht geantwortet. Aber was er davon denken dürfte, sollte mir gleich viel senn; wenn er nur nicht benten konnte, daß ich besagtes 5 Eremplar Dir geschickt hatte, damit Du es für einen andern Berleger übersetzen könntest. Du weißt, daß das nicht ist. Thue mir also den Gefallen, ihm das Berftandniß darüber zu eröffnen, welches durch Borzeigung Deines Exemplars am besten geschehen kann. Das seinige will ich ihm nächstens zuruchschicken. Ich habe es verleihen muffen, und ber 10 es hat, ift jest verreift. Diese Rleinigkeit ift mir wirklich ärgerlich. Und ich möchte wohl wissen, wie ber Geper Dich gerade auf einen Roman hat führen muffen, beffen lebersetzung biefer junge S\*\*1 auch ichon langit in dem Mekkatalog angekündigt hat! Rennst Du ihn noch nicht, so wird es eben so gut senn, wenn Du seine Befanntschaft ben dieser Gelegenheit 15 machst. Es ist vielleicht fein unebener Mensch.

Berr Bog hat mir noch nicht geantwortet. Wenn er bose auf mich ift, so thut es mir leib. Gott weiß, daß es mir unmöglich gewesen, bisher mehr für ihn zu arbeiten. Die Bentrage mußten schlechterbings gemacht fenn: benn ich will auch nicht umfonst Bibliothekar heißen; und 20 es wurde mir am Ende fehr verdacht werden, wenn ich mich mit lauter fremden Arbeiten beschäftigte. Den zweyten Theil meiner vermischten Schriften foll er auf Oftern gewiß haben; was ich ihm aber sonst auf diese Zeit versprechen könnte, wüßte ich nicht. Denn daß ich etwas wieder für das Theater machen sollte, will ich wohl bleiben laffen. Rein 25 Mensch unterzieht sich gern Arbeiten, von welchen er gang und gar keinen Bortheil hat, weber Geld, noch Ehre, noch Bergnügen. In der Zeit, die mir ein Stud von gehn Bogen kostet, konnte ich gut und gern mit weniger Mühe hundert andere Bogen schreiben. Zwar habe ich, nach meinem letten Ueberschlage, wenigstens zwölf Stude, Komödien und 30 Tragobien zusammengerechnet, beren jedes ich innerhalb fechs Wochen fertig machen könnte. Aber wozu mich, für nichts und wieder für nichts, fechs Wochen auf die Folter spannen? Sie haben mir von Wien aus neuerdings hundert Dufaten für ein Stud geboten: aber ich will hundert Louisd'or; und ein Schelm, der jemals wieder eins macht, ohne biefe 35

<sup>1 [=</sup> Johann Rarl Philipp Spener]

zu bekommen! Du wirst sagen, daß dies sehr eigennühig gedacht sen, geseht daß meine Stücke auch so viel werth wären. Ich antworte Dir daraus: jeder Künstler seht sich seine Breise; jeder Künstler sucht so gemächlich von seinen Werken zu leben, als möglich: warum denn nun nicht auch der Dichter? Wenn meine Stücke nicht hundert Louisd'or werth sind; so sagt mir lieber gar nichts mehr davon: denn sie sind sodann gar nichts mehr werth. Für die Ehre meines lieben Baterlandes will ich keine Feder ansehen; und wenn sie auch in diesem Stücke auf immer einzig und allein von meiner Feder abhangen sollte. Für meine Ehre 10 aber ist es mir genug, wenn man nur ungefähr sieht, daß ich allensalls in diesem Fache etwas zu thun im Stande gewesen wäre. Also, Geld für die Fische — oder beköstigt euch noch lange mit Operetten.

Es wäre auch närrisch, wenn ich ben einzigen Weg, Geld zu verbienen, mir wenigstens nicht offen halten, und das Publicum erst mit 15 meinen Stücken sättigen wollte. Das Geld ist gerade das, was mir sehlt; und mir mehr fehlt, als es mir jemals gesehlt hat. Ich will schlechterdings in Jahr und Tag keinem Menschen mehr etwas schuldig sehn, und dazu gehört ein besserer Gebrauch meiner Zeit, als für das Theater.

Bon Herrn Meil habe ich noch nichts gesehn. Erinnere ihn doch. 20 — Kennst Du denn den Rector Heynath? Was er von der Sprache meines Stückes sagt, ist in vielen Stücken wahr. — A propos! Kannst Du mir nicht Dorats Fables schaffen? Sie sind vielleicht beh einem französischen Buchhändler in Berlin zu finden. Der Mann soll greulich auf mich geschimpft haben; und das müßte ich ja wohl lesen.

Lebe wohl und antworte mir bald.

Gotthold.

## 376. Un Johann Joachim Efchenburg.1

à Monsieur Monsieur Eschenburg 30 Gouverneur au College Carol.

à

fr. Braunschweig.

Ich danke Ihnen, mein lieber Eschenburg, recht sehr für Ihr gütiges Zutrauen. Haben Sie aber auch überlegt, ob ich Ihnen so gut rathen

<sup>1 [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Foliobogen guten, weißen Bapiers, nur auf

fann, als Sie überzeugt fenn durfen, daß ich Ihnen rathen will? -Doch ohne weitere Romplimente, und fogleich jur Sache. So wie ich ben Antrag nunmehr einsehe, glaube ich, daß Sie auf alle Beise perbunden sind, ja zu sagen. Die Bedingungen sind gut; und Sie haben mit einem Manne zu thun, von dem ich glaube, daß er sein Wort halt. 5 Aber wie ware es, wenn Sie noch Ihr altes Projekt damit zu verbinden suchten? Ich sollte meinen, daß es nicht unmöglich wäre. Berlangen Sie, bag man Ihnen ben Titel als Professor geben, und Sie hierher an die Bibliothek segen foll. Wenn Sie auch nicht fogleich mit Ihrem Eleven herüber tommen könnten: fo könnten Sie es boch vielleicht in Sahr 10 und Tag, wenn man ihn vors erste anfangen wollte, von der Mutter zu entfernen. Sie könnten vorstellen, daß sogleich mit ihm in die Fremde zu geben, Ihnen zu gefährlich scheine; daß Sie lieber noch die ersten Sahre unter ben Augen seiner Angehörigen bleiben wollten; und baß dieses am besten hier geschehen könnte, wo es auch nicht einmal beißen 15 burfte, daß die Aufficht übet ihn Ihre einzige Bestimmung sen, wenn Sie auch noch eine andere ben ber Bibliothek hätten, bie sich mit jener sehr wohl vertragen würde. Was meinen Sie? Wäre es nicht vortrefflich, wenn Sie hier sehn könnten, indeß daß ich reisete? und ich wieder hier ware, wenn Sie reisen mußten? Um Ende könnten wir doch alle 20 beide einmal hier sehn; und ich bächte, Sie würden sich sodann in der Welt genug herumgefühlet haben, um sich in einer solchen Bibliothek zur Ruhe zu seben. Denn ich traue Ihnen Philosophie genug zu, 2 daß Sie auch dann noch fein andres glänzenderes Glück blenden würde. Rurz. überlegen Sie biefes; und versuchen Sie es wenigstens; in ber Ber- 25 sicherung daß über die Erfüllung dieses Traumes sich niemand mehr freuen würde, als

Thr

ben 7tn Decmbr. Abends.

ergebenster 2c. Lessing.

30

S. 1 mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1857 von W. v. Maltzahn ungenau mitgeteilt. Aus dem zweiten Halbbogen der Handschrift ist ein Stück mit dem Siegel herausgeschnitten. Wahrscheinlich stand auf diesem Stück die, wie Maltzahn angibt, vom Empfänger beigeschriebene Jahrszahl 1772, die jeht nicht mehr wahrzunehmen ist. Antwort auf Bb. XX, Nr. 506.] hätte, [H.] au snachträglich eingesügt

# 377. Un Theophilus Cessing. 1 [Wolfenbüttel, 30. Dezember 1772.]

## 378. Un Eva König.2

Wolfenbüttel, den 8. Jan. 1773.

Meine Liebe!

Sie sehen wohl, daß ich in meinen üblen Gewohnheiten unverbesserlich din. Wenn es nicht etwa unter meine guten Gewohnheiten gehört, daß ich schlechterdings an Personen, die ich nur einigermaßen liebe, nicht schreiben kann, wenn ich den Kopf voller Grillen, und das 10 Herz voller Galle habe. Daß ich gegen meine beste Freundinn hierinn eine Ausnahme machen müßte, wird sie vielleicht verlangen. Aber sie wird es aus allzu großer Güte verlangen, die ich lieber nicht zu erkennen, als zu mißbrauchen scheinen will. Genug, daß sie auch so schon mehr von meiner Unzusviedenheit erfährt, als ich mir schmeichlen darf, daß zu 15 ihrer eignen Zusviedenheit gut ist.

Wahrlich, meine Liebe, ich hätte Ihnen mehr Kummer gemacht, als erspart, wenn ich Ihnen eher geschrieben hätte, als jetzt. Denn nun fange ich eben wieder an, mich aufzuheitern; und noch vor acht Tagen würde Ihnen jedes Wort verrathen haben, in welcher unglücklichen Gesom müthsverfassung ich mich befunden. Ich kann mir es leider nicht länger bergen, daß ich hypochondrischer bin, als ich jemals zu werden geglaubt habe. Das Einzige, was mich noch tröstet, ist dieses, daß ich aus der Erfahrung erkenne, daß meine Hypochondrie wenigstens noch nicht sehr eingewurzelt sehn kann. Denn sobald ich aus dem verwünschten Schlosse wieder unter Menschen komme: so geht es wieder eine Beile. Und dann sage ich mir: "Warum auch länger auf diesem verwünschten Schlosse "bleiben?" Wenn ich noch der alte Sperling auf dem Dache wäre, ich wäre schon hundertmal wieder fort. —

Und seit acht Tagen habe ich wohl müssen unter Menschen sehn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Wie aus Theophilus' Schreiben vom 28. Juni 1773 hervorgeht, hatte ihm Lessing in einem jest verschollenen Brief vom 30. Dezember 1772 seine eigne trübe Lage geschildert, die es ihm unmöglich machte, dem Bruder und der Mutter so, wie er wünschte, zu helsen, und unter anderm sich die von Theophilus übersehten "Tristia Joromiad" erbeten. Antwort auf Bd. XX, Ar. 505; die Antwort des Bruders ebenda Ar. 515.]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Nach ber jest verschollenen handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 48—54) mitsgeteilt. Untwort auf Bb. XX, Rr. 504; Evas Untwort ebenda Rr. 517.]

Zum neuen Jahre bin ich in Braunschweig ben Hofe gewesen, und habe mit andern gethan, was zwar nichts hilft, wenn man es thut, aber doch wohl schaben kann, wenn man es beständig unterläßt: ich habe Bücklinge gemacht, und das Maul bewegt. — Der einzige Wunsch, beh dem ich diese Zeit über an etwas dachte, war — Uh, Sie wissen ihn i ja 5 wohl, meine Liebe! Sollte denn kein glückliches Jahr mehr für Sie und für mich kommen? —

Noch öfterer hatte ich diese Gedanken, als ich einige Tage darauf, den 6ten dieses, auf 3. Dochzeit war. Es hielt schwer, ehe ich lustig werden konnte. Aber endlich riß mich das Behspiel sort; und ich ward 10 es, weil es alle waren. Sie kennen 3.; aber doch würden Sie sich schwerlich eindilden können, was das für eine angenehme und in allem Betracht herrliche Hochzeit war. Es sehlte an nichts; und zwanzig Dinge waren da, an die kein Mensch gedacht hätte. Wer alles darauf gewesen, können Sie aus dem Bogen Verse sehen, den ich um das Bewuste ge- 15 wickelt, und gestern auf die sahrende Post gegeben habe. Wir haben dis an den andern Tag geschwärmt; und niemand ist zu Vette gegangen, als Vraut und Vräutigam. Daß sie auf dem Weghause war, die Hochzeit, versteht sich. Es hat ganz das Ansehen, daß auch die andern Schwestern, ihre alten getreuen Liebhaber bewegen werden, den nehmlichen Schritt 20 zu thun. Wenigstens ist es mit der einen, die seit vielen Jahren beh einem gewissen D. E. im Hause ist, schon so gut als gewiß. —

Ihr letzter Brief, meine Liebe, ift vom 5ten vorigen Monats; aber es ist feine Antwort auf meinen <sup>4</sup> letzten. In diesem, so viel ich mich erinnere, ließ ich schon etwas von S. <sup>5</sup> und seinen Briefen einstließen, 25 noch ehe ich von Ihnen ersuhr, wie unglücklich er dadurch zu werden Gefahr lause. Dhne Zweisel haben Sie diese Briese nun auch selbst ge-lesen; und Sie werden die Stellen hoffentlich nicht so ganz gleichgültig überhüpft haben, worinn der eitle Narr meiner gedenkt. Ich din bessonders über eine nicht wenig aufgebracht gewesen; nemlich über die, wo 30 er sagt, daß ich den Ruhm eines guten Mannes weniger habe, als Kl., <sup>6</sup> und nicht undeutlich zu verstehen gibt, daß ihm, ich weiß nicht, was für Schandslecke meines moralischen Charakters, bekannt wären. Ich war eben im Begriff, einen sehr empfindlichen Brief deskalls an ihn zu schreiben, ja gar diesen Brief drucken zu lassen, als ich den Ihrigen er- 35

<sup>1</sup> ihm [1789] \* [= Bacharia | 2 ben [1789] 4 meinem [1789] \* [= Sonnenfels ] \* [= Rlog]

hielt. Sie haben mich mitleidig gegen ihn gemacht, ohne es zu wollen. Auf wen alle zuschlagen, der hat vor mir Friede. Wenn indeß die Sache doch noch besser für ihn aussällt, als es vor der Hand das Ansehen hat: so wünschte ich doch, daß Sie gelegentlich einmal ihn auf gedachte Stelle brächten, und ihm zu verstehen geben wollten, was verschoben seh, seh darum nicht geschenkt. Denn das habe ich mir allerdings noch vorbehalten, sobald er den Kopf wieder zu hoch trägt, und die Lehre vergißt, die er vielleicht von manchen andern jest erhalten wird, ihm sodann es doppelt empfinden zu lassen, wen er auf eine so nichtswürdige Art besto leidiget hat.

Eben erhalte ich einen Brief von G., 1 mit seinem neuen Stude, bie Berföhnung. Saben Sie es benn wohl gesehen, meine Liebe? Es ift elender als alles, was er noch geschrieben. Und solch Zeug findet in Wien Benfall? Er melbet mir zugleich, daß ihn 2 ber Borfall mit ben 15 Rl. 8 Briefen veranlaßt habe, durch ein Circularschreiben an alle seine Freunde, seine sämtlichen an sie erlassenen Briefe im Original gurud gu fordern. Da er bieses nun auch von mir verlangt, so will ich nächstens alle seine Briefe zusammen geben, und sie ihm mit dem Andeuten zuschicken, daß es wohl bas Beste senn dürfte, wenn wir einander gang und 20 gar nicht mehr schrieben. Mit meinen Briefen kann er machen, was er will. Denn ich bin mir nicht bewußt, an jemanden jemals eine Zeile geschrieben zu haben, welche nicht die ganze Welt lesen könnte. Gleichwohl verdrießt es mich indeß, daß, wie ich merke, er meine Briefe in Wien sogleich wieder ausplaudert. Denn es ift allerdings mahr, daß ich 25 so etwas, als Sie von der Jaquet gehört haben, wegen der S. 4 an ihn geschrieben habe. Und ich habe Recht, wenn sie mir auch alle einmal dafür die Augen auskratten. Wenn die S. 5 noch auszunehmen ift, so kömmt es daher, weil sie als Q.6 schon eine ziemlich gute Actrice in Sachsen war, und wenigstens also in Wien nicht geworben ift, was 30 fie ift. —

Sie glaubten wohl gar, meine Liebe, weil ich so lange nicht geschrieben, ich seh in Hamburg? — Aber so fest ich es fast Willens war, auf ein Paar Wochen hinzureisen: so dürfte nun doch wohl nichts daraus werden. Die Zeit geht mir so schon allzuschnell vorbey: und ich habe

<sup>&#</sup>x27; [= Gebler] ' ihm [1789] ' [= Rlogischen] ' [= Frieberite Cophie henset] ' [= Chri-ftiane Frieberite Duber] ' [= Borengin]

noch so viel zu thun! Neues von daher kann ich Ihnen nicht melden. Der Better hat mir zwar wieder einmal geschrieben; aber ich bin ihm nun wenigstens auf den achten Brief Antwort schuldig. Und so mache ich es mit allen Freunden, theils aus obengemelbeter Ursache, theils aus Geiz mit meiner Zeit. Ihnen allein darf ich und will ich diese aufs opfern. Welch ein Opfer! werden Sie sagen. Größer, als Sie glauben. Ein Brief ist zwar bald geschrieben; aber noch habe ich keinen an Sie geschrieben, der mich nicht auf acht Tage unruhig, und mir alle Arbeit ekel gemacht hätte. —

Leben Sie recht wohl, meine Liebe; benn sonst behalte ich kaum 10 Plat, Ihnen zu sagen, was ich Ihnen zwar nicht mehr sagen sollte: daß ich Sie über alles liebe, und in Gedanken tausendmal des Tages umarme.

Der Ihrige auf immer G. E. L.

15

#### 379. Un Johann Urnold Ebert.2

Mein lieber Ebert,

Hier haben Sie einen ganzen Mistwagen voll Moos und Schwämme. 
— Eine Frage fällt mir daben ein, die Sie mir gelegentlich beantworten können. — Ist es die Eiche, oder ist es der Boden, worinn die Eiche 20 stehet, welcher das Moos und die Schwämme um und an der Eiche hervorbringt? — Ist es der Boden: was kann die Eiche dafür, wenn endslich des Mooses und der Schwämme so viel wird, daß sie alle Nahrung an sich ziehen, und der Schwämme so viel wird, daß sie alle Nahrung er verdorre immerhin! Die Siche, solange sie lebt, lebt nicht durch ihren 25 Gipfel, sondern durch ihre Wurzeln.

den 12 Jenner 1773.

L.

<sup>1 [</sup>Bon bem Inhalt biefer Briefe Knorres wissen wir nichts Bestimmtes.]

<sup>\* [</sup>Handschrift in der Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein kleines Folioblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit deutlichen Zügen beschrieben; 1789 von Karl Lessing (Gelehrter Brieswechsel, Bd. II, S. 236 f.) mitgeteilt, 1794 in den sämtlichen Schriften, Bd. XXIX, S. 385 f. wiederholt. Eberts Untwort in Bd. XX, Nr. 514.]

\* [Dazu demerkte Eschenburg in der H., ebenso 1789 und 1794:
"Dieser Ausdruck bezieht sich auf ein Urtheil über Lessing's viel umfassendes Genie in Ebert's Epistel an C. A. Schmid. 1772." (Bgl. Ebert's Episteln und vermischte Gedichte, hamburg 1789, S. 101.)]

## 380. Un Konrad Urnold Schmid.1

[Wolfenbüttel, 12. ober 13. Januar 1773.]

Hier schicke ich Ihnen endlich, was doch nur eigentlich für Sie und etwa noch für ein Duzend andere Pedanten unsers Gleichen geschrieben 5 ift. Lesen Sie es aber auch hübsch durch, und melden Sie mir, was Sie hier und da dabeh anzumerken befunden.

Bugleich schiese ich Ihnen wieder etwas, was Sie mir abschreiben sollen. Denn Sie machen es gar zu gut; und hundert Dinge, die dazu nöthig sind, sind Ihnen geläusiger, als mir. Nehmlich in bengehendem 2 10 Bande von S. 183-197 den Erasmus Stella de populis priscis inter Albim et Salam. Sie müssen aber die vorstehende Dedication an den Churfürsten von Sachsen auch mitnehmen. Ich weiß gewiß, daß diese Schrift noch nicht gedruckt ist, und daß sie Menke einmal in ganz Deutschland mit Laternen suchen ließ.

15 Es versteht sich aber, daß ich Ihnen diese Mühe nicht für einen bloßen Dank machen will. Sie mussen fordern, was ich Ihnen geben soll: oder wir sind in diesem Punkte auf das weitere geschiedne Leute.

> Dero ergebenster Lessing.

## 381. Un Christian Gottlob heyne.8

#### P. P.

Ewe. Wohlgebohrnen prophezenten mir einmal, daß mich jener Fund bes Berengarius theuer zu stehen kommen werde; indem er mir an solchen Untersuchungen Geschmak machen würde, die mich um meine Zeit brächten, 25 und sich nur selten noch so belohnen würden. Da haben Sie die Erfüllung dieser Prophezenung! Wenn Sie so gütig sind, und glauben, daß ich wohl etwas beheres hätte schreiben können: so vergeßen Sie nicht, daß ein Bibliothekar nichts beßers schreiben soll. Der bin ich einmal, und möcht es nicht gern blos dem Namen nach sehn.

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbichrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 88 f.) mitgeteilt, 1794 in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 250 f. wiederholt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 511; Schmids Antwort ebenda Rr. 512.] \* behgehenben [1789]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [hanbschrift im Besit bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein Quartblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 338 mitgeteilt. Auf die Rückseite ber handschrift schrieb hehne eine Einsadung für einen Götztinger Bekannten. hehnes Antwort in Bb. XX, Nr. 518.]

Ich bin mit ber vollkommensten Hochachtung, Ewr. Wohlgeb.

Wolfenbüttel den 13 Januar 1773. gehorsamster Diener Lessing.

# 382. Un franz Unton Knittel. 1 [Bolfenbüttel, 13. Januar 1773.]

3. Januar 1773.]

Vielleicht haben Em. Hochw. erwartet, daß ich mich über den gethanen Schritt, die vorben gegangene Cenfur betreffend, mundlich gegen biefelben erklären würde. Wenn ich badurch, daß ich folches unterlaffen, auf eine ober die andre Art und Weise gefehlt haben sollte, so bitte ich 10 um Berzeihung. Ich glaubte, daß es am besten und fürzesten alsdann geschehen könnte, wenn ich Gelegenheit hatte, öffentlich zu bezeugen, wie wenig ich den Verdacht verdiene, daß es aus irgend einer Art von Geringschätzung geschehen seh, wenn ich mich ber Censur eines Gelehrten entziehen wollen, den ich so weit über mich erkenne. Ohne alle Rücksicht 15 auf bessen von mir nie verkannte Verdienste, habe ich blos gesucht, auch hier eine Frenheit zu erhalten, welche ich noch an allen Orten genoffen, und von beren Entbehrung, wenn man mir fie auch noch fo wenig fühlbar gemacht hätte, mir ichon ber bloge Bebante unerträglich gewesen ware. Es wurde an der edeln 20 Denkungsart Em. Sochw. zweifeln beiffen, wenn ich mehr hierüber fagen wollte 2c.

## 383. Un Johann Urnold Ebert.2

Mein lieber Ebert,

Hier ist eine Gelegenheit, daß Sie ein gutes Werk befördern 25 können: und bafür kenne ich Sie, daß Sie wollen, wenn Sie können. — Die Superintendur 3 zu Schöningen ist offen, und Heseler 4 will sich

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1795 in Friedrich Schlichtegrolls Netrolog auf bas Jahr 1793, Bb. II, S. 414 f. mitgeteilt, boch mit ber unrichtigen Angabe, ber Brief stamme vom "13. Jun. 1773". Der Reft bes Schreibens, bas augenscheinlich von einem Ezemplar bes erften ber "Bolfenbuttler Beitrage" begleitet war, ift nicht erhalten.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [handschrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Quartblatt weißen Papiers, auf beiben Seiten mit beutlichen Zügen beschrieben; 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 257 f.) mitgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 386—388 wieberholt. Eberts Antwort in Bb. XX, Nr. 514.] <sup>2</sup> Superintenbentur [1794] <sup>4</sup> schiger: Johann Friedrich Haeseler]

barum bewerben. Er schreibt heute an den Erbprinzen, und es könnte kommen, daß der Erbprinz Sie fragte, od Sie den Mann kennen. Er kennt ihn zwar schon selbst, wie ich glaube von keiner schlechten Seite. Aber er dürste doch hören wollen, od er auch andern so bekannt sen. Und ich denke, das ist er Ihnen: wo nicht aus persönlichen Umgange, doch aus meinen österen Erwähnungen. Nun mag ich frenlich wohl schlecht beurtheisen können, was für Salbung eigentlich zu einem Superintendenten gehöret. Aber ich sollte doch meinen, daß wenigstens Gesehrsamkeit und Rechtschssendeit dieser Salbung nicht hinderlich sind: und daß es der 10 h. Geist nicht übel nehmen kann, wenn man ihm einen solchen Mann unterzuschieden sucht. Er ist neulich von der Akademie zu Göttingen zu ihrem Correspondenten ernennt worden. Und sehen Sie: es ist doch eben auch nicht hübsch, wenn Leute, die außer dem Lande den meisten Russhaben, in dem Lande das schlechteste Brod eßen. Also, und so weiter 15 — Leben Sie recht wohl, und nehmen Sie den Lohn dasür von Gott.

ben 14 Jenner 73.

 $\mathfrak{L}$ .

## 384. Un Johann Jafob Reisfe.2

Wolfenbüttel, b. 22. Jan. 1773.

Wenn Euer Wohlgebohrnen nicht ein so gar gütiger Mann wären, so müßten Sie wohl über mich und mein hartnäckiges Stillschweigen zürnen. Wer weiß auch was Sie thun, ohne es sich merken zu lassen. Was soll ich aber zu meiner Entschuldigung sagen? Ich benke ja, auch Sie wissen es schon, daß wenn ich mißvergnügt bin, ich es lieber gar 25 vergessen möchte, daß es noch Menschen in der Welt gibt, die ich schätze und liebe. Und mißvergnügt bin ich die Zeit her nicht wenig gewesen.

Daher ist es auch gekommen, daß der erste Theil meines versprochenen Werkes so lange ausgeblieben. Hier ist er endlich; und wenn er allzutief unter Ihrer Erwartung ist, so bitte ich, haben Sie mehr Mitsoleiden, als Verachtung gegen den Verfasser. Vielleicht wird die Fortsehung besser: wenigstens sehlt es an Materie nicht. Sie werden sinden, daß ich auch in der griechischen Literatur gepfuscht habe, und was sagen

<sup>1</sup> perfonlichen [of. und 1789] perfonlichem [1794]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 105—109) mitgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 437—441 wiederholt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 507; Reistes Antwort ebenda Rr. 520.]

Sie zu dem lächerlichen Duid pro quo des Bandini? In dem Coder des Libanius, den Sie beh sich gehabt haben, habe ich, mit Hülfe Ihres Berzeichnisses über die Anthologie, doch noch fünf ungedruckte Stücke gefunden, die in dem zwehten Behtrage erscheinen sollen. Nur Schade, daß sie eben nicht von den vorzüglichsten sind. Denn das eine ist ein arithsemetisches Problem, und die andern viere sind Käthsel, wovon ich zweh zu allem Unglück auch nicht einmal verstehe.

Gebacht werden Euer Wohlgebohrnen Ihrer in diesem ersten Theile mehr als einmal sinden; und nun werden Sie auch wohl abnehmen können, wie Sie im Stande sind, der Fortsetzung durch Ihre Theilnehmung 10 einen besondern Werth zu geben. Z. E. wenn sich in dem Codice des Libanius etwas ungedrucktes gefunden hätte, oder sich in bengehendem Codice der Briefe des Synesius und Libanius sinden sollte; und Sie ließen sich gefallen, solches vorläusig durch diesen Canal bekannt zu machen: oder wenn Sie sich sonst eines griechischen oder arabischen Manu- 15 scripts aus unserer Bibliothek erinnerten, woraus es sich der Mühe verlohnte, der Welt etwas mitzutheilen. Es versteht sich, daß Sie Ihre Arbeit nicht für die lange Weile thäten, sondern sich die Bezahlung gefallen ließen, die ich selbst erhalte.

Warum ich Euer Wohlgebohrnen den letztern Codex nicht schon 20 längst geschickt, hat seine Ursachen von Seiten der Bibliothek gehabt, die nur jetzt erst gehoben sind. Ich erbitte mir des nächsten einen Schein darüber, den Sie nach Ihrer Bequemlichkeit, auf einen selbst gefälligen Termin stellen können.

In dem übersandten Catalogo sticht mir manches in die Augen, 25 das ich gar zu gerne für mich oder für die Bibliothek haben möchte, wenn mir nicht auf alle Weise die Hände gebunden wären. Wenn die Auction wenigstens doch nur erst gegen künftige Johannis gehalten würde! Weil kein Titel dabeh gelegen, habe ich nicht sehen können, wenn sie angesetzt ist. Und vielleicht ist sie schon längst vorben. Wie gesagt, wenn 30 sie aber doch noch dis zu besagtem Termin, an welchem ich sodann die dießjährigen Bibliothekgelder zu heben hätte, ausgesetzt wäre: so würde ich auf verschiedenes Anspruch machen, und mir dabeh Dero gütige Besorgung erbitten. Für das verslossen Jahr habe ich ohnedem schon über die Schnur gehauen, und mehr gekauft, als ich sollte. Einen ausser-

<sup>1</sup> Aethologie, [1789] 2 befagten [1789]

orbentlichen Bentrag aber von bem Herzog zu erbitten, barzu sind leider die Zeiten nicht.

Daß herr Gäbler die letzte Messe nicht in Leipzig gewesen, hat gemacht, daß ich mich auch noch in Euer Bohlgebohrnen Gelbschuld beststinde. Und zwar bin ich nicht allein für die Pränumeration auf den neuen Theil der griechischen Redner noch in Rest, sondern auch noch für die Animadversiones, und die übrigen Stücken Ihres eignen Verlages. Nicht zu gedenken, daß durch das letztgesandte Geld unmöglich schon auch der Bandini bezahlt sehn kann. Wenn ich künstige Ostern alles dieses 10 zusammen richtig mache, so verspreche ich es zugleich so einzurichten, daß ich auf das Weitere eher in Vorschuß als in Schuld ben Euer Bohlgebohrnen stehe. Indessen hoffe ich auch dieser Nachlässigkeit wegen Verzeihung, und empsehle mich Dero sernern Freundschaft, der ich mit der vollkommensten Hochachtung verharre 2c.

Lessing.

## 385. Un Eva König.2

Braunschweig, den 15. Febr. 1773.

#### Meine Liebe!

Ich bin seit vierzehn Tagen in Braunschweig, auf ausdrückliches 20 Verlangen des Erbprinzen, und habe Ihnen von einem Tage zum andern von einer Sache Nachricht geben wollen, die für mich, und also auch für Sie, wie ich mir schmeichle, sehr interessant ist. Nur, weil ich Ihnen die volle Gewißheit gern sogleich davon melden wollte, habe ich es noch immer müssen anstehen lassen. Da aber vor einigen Tagen der Erbprinz unvermuthet nach Potsdam verreisen müssen, und indeß die Betreibung der Sache stille steht: so denke ich, ist es doch besser, daß ich Ihnen nur vorläusig etwas davon melde, als daß ich Sie gänzlich ohne Briese von mir ließe, welches Sie ohnedem schon länger sind, als es der Inhalt Ihres Letzern sollte verstattet haben.

30 Also mit wenig Worten: es ist hier vor Aurzem ein Hosrath gestorben, den der Herzog vornehmlich in solchen Sachen brauchte, welche die Geschichte und die Rechte des Hauses betrasen. Der Erbprinz hat

<sup>1</sup> Stude [1794]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen handschrift 1789 von Karl Lessing (Freundschaftlicher Briefwechser, Bb. II, S. 70-73) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 517; Lessings Brief treuzte sich mit Rr. 519 ebenba.]

geglaubt, daß, wenn ich wollte, es mir nicht schwer werden könnte, in wenig Zeit die hierzu nöthige Kenntniß und Geschicklichkeit zu erlangen. Er trug mir also diese Stelle, mit Beybehaltung des Bibliothekariats, an, und versicherte mich, daß er mich so dabeh sehen wollte, daß ich mit möglichster Zufriedenheit mich hier fixiren könnte.

Aber barauf, fagte er, kommt es fobann auch an! Sie muffen ben und bleiben, und Ihr Projekt, noch in der Welt viel herumzuschwärmen, ausgeben. Ich weiß nicht, ob er Wind bekommen haben mußte, was mein gegenwärtiger Plan fen. Aber Sie können sich leicht einbilben, was ich ihm antwortete. Ich nahm seinen Antrag vorläufig an, ohne 10 ihm jedoch zu verschweigen, daß ich allerdings, ohne eine bessere Aussicht, nicht mehr sehr lange allhier dürfte ausgehalten haben. Durch diese Stelle, fagte er, bekommen Sie ben uns einen guß auf alles, und es wird nur auf Sie ankommen, ob Sie in Ihrer gegenwärtigen Carriere bleiben, ober eine andere einschlagen wollen. Rurg, die Sache ward unter 15 uns fo weit richtig, daß fie vielleicht schon völlig zu Stande ware, wenn, wie gesagt, seine Reise nicht so unvermuthet bazwischen gekommen wäre. Er fommt ben 28ten biefes wieder gurud, und fodann, bente ich, fann es nicht lange mehr dauern, daß sich mein fünftiges Schickfal nicht wahrscheinlicher Weise auf immer entscheiben follte. 20

Ich brauche nicht hinzuzufügen, warum ich Ihnen dieses schreibe. Ich schmeichle mir vielmehr, daß Sie dieses für die vollständigste Antwort halten werden, die ich Ihnen besonders auf die eine Stelle in dem Briese Ihres Herrn Bruders geben könnte. Desto besser, wenn Sie es sodann so einrichten können, daß Sie auch gar nicht mehr an Wien zu denken 25 brauchen. Ich die sen ganzen Morgen von Besuchen belagert, und muß schließen, wenn ich die Post nicht versäumen will. Nächstens ein Wehreres. Ich umarme Sie tausendmal, meine Liebe, und din ewig ganz der Ihrige

Ω.

30

#### 386. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 3. April 1773.

Meine Liebe!

Ich möchte rasend werden! Was werden Sie von mir denken? Mach ber jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 73—76) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XX, Nr. 524.]

Was müssen Sie von mir denken? Ich schried Ihnen vor länger als acht Wochen, daß allhier etwas für mich im Werke seh, was mein künstiges Schicksal auf einmal bestimmen werde, und hoffentlich so bestimmen werde, wie ich es wünsche. Wie ich es aber wünsche, weiß niemand besser als Sie. Ich glaubte gewiß, daß keine acht, keine vierzehn Tage vergehen könnten, ohne daß ich Ihnen die völlige Gewißheit von der Sache schreiben konnte. Aber diese vierzehn Tage sind viermal vergangen, und Sie haben keine Zeile von mir gesehen. Und wenn ich Ihnen nicht eher wieder schreiben wollte, als dis ich es so kann, wie ich gerne wollte: 10 so könnten leicht noch einmal acht Wochen darüber hingehen; und wer weiß, ob ich Ihnen am Ende doch nicht schreiben müßte, daß ich betrogen worden.

Möchte ich nun nicht rasend werden! Ohne die geringste Beranlaffung von meiner Seite, läßt man mich ausbrücklich kommen, thut, wer 15 weiß wie schön mit mir, schmiert mir das Maul voll, und hernach thut man gar nicht, als ob jemals von etwas die Rede gewesen ware. bin zwehmal seitdem wieder in Braunschweig gewesen, habe mich sehen laffen, und verlangt zu wiffen, woran ich wäre. Aber keine ober doch so gut wie keine Antwort! Nun bin ich wieder hier, und habe es ver-20 schworen, den Fuß nicht eher wieder nach Braunschweig zu setzen, bis man eben fo von fregen Studen die Sache zu Ende bringt, als man fie angefangen hat. Bringt man fie aber nicht balb zu Ende, und läßt man mich erst hier in ber Bibliothek und mit gewissen Arbeiten fertig werben, mit welchen ich nicht anders als in Wolfenbüttel fertig werben 25 fann und muß, wenn ich nicht alle meine baselbst zugebrachte Reit verlohren haben will: jo foll mich sodann auch nichts in ber Welt hier zu halten vermögend senn. Ich denke überall soviel wieder zu finden, als ich hier verlaffe. Und wenn ich es auch nicht wieder fände. Lieber betteln gegangen, als so mit sich handeln laffen!

Darf ich Sie, meine Liebe, nun noch so viel bitten, daß Sie Mitleiben mit mir haben, und alle schlechte Gedanken von mir, von sich entfernen wollen? Aber nothwendig müssen Sie beren haben, benn sonst hätten Sie mir längst mit ein paar Zeilen Nachricht von sich gegeben.

Gott weiß, ich bin schlechterdings unfähig Ihnen mehr zu schreiben: 35 so voll habe ich den Kopf, und so voll von den verdrießlichsten Dingen. Wenn Sie jemals, wie ich mir schmeicheln darf, Freundschaft für mich empfunden haben: so lassen Sie mich es ja bald hören, daß Sie beren noch empfinden, und mich bedauern.

Möchte es Ihnen doch nur wenigstens wohl gehen! das ist der uneigennützigste Wunsch, schmeichle ich mir, den jemals ein Freund gethan hat. Es gehe mir, wie es gehe: ich werde nie aushören können, Sie 5 hochzuschätzen und zu lieben.

Dero

ganz ergebenster L.

#### 387. Un Karl Ceffing.1

10

Wolfenbüttel, ben 8. April 1773.

Mein lieber Bruder,

Du bist hoffentlich, ungeachtet meines abermaligen langen Stillschweigens, überzeugt, daß ich Dich liebe, und an Deinem letzten Unfall recht sehr viel Theil genommen. Ich danke Dir von ganzem Herzen, 15 daß Du mir nicht eher etwas davon gemeldet, als bis Du Dich völlig außer Gesahr befandest. Ich konnte doch also wenigstens wieder einmal froh sehn; und auch das ist schon Vergnügen für einen, der sonst von keinem weiß.

Du siehest nun wohl, daß mein Stillschweigen noch immer die nehm- 20 liche Ursache hat. Ich din ärgerlich und arbeite, weil Arbeiten doch daß einzige Mittel ist, um einmal aufzuhören, jenes zu sehn. Aber Du und Herr Boß, Ihr irret euch sehr, wenn Ihr glaubt, daß es mir den solchen Umständen ja wohl gleichgültig sehn könne, was ich arbeite. Nichts weniger: weder in Ansehung der Arbeit, noch in Ansehung der vor- 25 nehmsten Absicht, warum ich arbeite. Ich din in meinem Leben schon in sehr elenden Umständen gewesen, aber doch noch nie in solchen, wo ich im eigentlichen Verstände um Brodt geschrieben hätte. Ich habe meine Behträge bloß darum angesangen, weil diese Arbeit fördert, indem ich nur einen Wisch nach dem andern in die Druckeren schicken darf, und ich 30 doch dasur von Zeit zu Zeit ein Paar Louisd'or bekomme, um von einem- Tage zum andern zu sehen. Wenn Du nicht begreisen kannst, wie ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 285—240 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 287—242 wieder abgedruckt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 510, 513 und 523; Karls Antwort ebenda Nr. 525.]

Mensch, der doch jährlich 600 Thaler hat, in so kümmerlichen Uniständen sehn kann: so muß ich Dir sagen, daß ich auf länger als anderthalb Jahre mein ganzes Salarium vor einiger Zeit aufnehmen müssen, um nicht verklagt zu werden. Erlaube mir nur, daß ich Dir weiter nichts hierüber schreibe; und wer nun noch daran zweiselt, daß es die absolute Unmöglichkeit ist, warum ich gewisse Pflichten nicht erfülle, mein Versprechen in gewissen Dingen nicht halte, den bin ich sehr geneigt eben so sehr zu verkennen, als er mich verkennt.

Bor einiger Zeit ließ es sich hier an, als ob man mir glücklichere 10 Aussichten machen wollte. Es war der Erbpring felbft, der mir von freben Studen Borschläge beswegen that. Aber ich sehe wohl, daß man mir nur bas Maul schmieren wollen; benn seit acht Wochen höre ich nichts weiter bavon. Ich bin seit dieser Zeit auch nicht wieder in Braunschweig gewesen, und fest entschlossen, nicht einen Fuß wieder dahin zu 15 feten, als bis man die Sache eben fo ohne alle mein Zuthun zu Stande bringt, als man sie angefangen hat. Denkt man aber gar nicht, ober nicht so bald darauf, und läßt man mich erst mit meiner Arbeit in der Bibliothek fertig werden, so können sie sehr versichert sehn, daß ich für nichts in der Welt mich hier halten laffe; und in Jahr und Tag läng-20 ftens schreibe ich Dir aus einem andern Orte, als aus Wolfenbüttel. Es ist ohne dies zwar recht gut, eine Zeitlang in einer großen Bibliothet zu studieren; aber sich darin vergraben, ift eine Raserey. Ich merte es so gut als Andere, daß die Arbeiten, die ich jett thue, mich stumpf machen. Aber daher will ich auch je eher je lieber mit ihnen fertig senn, 25 und meine Bentrage ununterbrochen, bis auf die lette Armseligkeit, die nach meinem erften Plan hineinkommen foll, fortsetzen und ausführen. Dieses nicht thun, wurde heißen, die dren Sahre, die ich nun hier qugebracht, muthwillig verlieren wollen.

"Du fragst mich, wie es mit Wien seh, und ob man da noch an-30 stehe, ein Stück von mir mit hundert Louisd'or zu bezahlen? Ich will boch nicht hoffen, daß Du Dir einbildest, daß ich Anträge beswegen gemacht, ober auch nur machen lassen?

Von dem Theater auf die Kanzel zu kommen. Wenn Herr Eberhard mich nicht besser versteht, als Du mich zu verstehen scheinst, so hat 35 er mich sehr schlecht verstanden. So habe ich wirklich, meynst Du, mit meinen Gedanken über die ewigen Strasen den Orthodoxen die Cour machen wollen? Du mehnst, ich habe es nicht bedacht, daß auch sie damit weder zusrieden sehn können noch werden? Was gehen mich die Orthodogen an? Ich verachte sie eben so sehr, als Du; nur verachte ich unsere neumodischen Geistlichen noch mehr, die Theologen viel zu wenig, und Philosophen lange nicht genug sind. Ich bin von solchen schalen 5 Köpfen auch sehr überzeugt, daß, wenn man sie auskommen läßt, sie mit der Zeit mehr thrannissiren werden, als es die Orthodogen jemals gethan haben.

Aber so sehr, als Du, verachte ich gewisse gelehrte Arbeiten nicht, die, dem ersten Anschein nach, mühsamer als nühlich sind. Die eitle 10 Arbeit des Kennicot, wie sie Dir vorkömmt, hat uns zufälliger Weise zu einem Stück aus den verlornen Büchern des Livius geholsen.

Daß Cacault hier ben mir in Wolfenbüttel ift, wirst Du ohne Zweisel schon gehört haben. Er studiert sehr fleißig deutsche Philosophie; und da ich hier fast niemanden sehe, so ist es mir eben nicht unangenehm, 15 daß er mich alle Abende besucht.

Dein

Gotthold.

20

#### 388. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 27. Jun. 1773.

#### Meine Liebe!

Wenn ich mich entschuldigen soll, daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe: so muß ich Ihnen eine Beschreibung von einem Leben machen, das gewiß trauriger und elender gewesen, als Sie es immer beh Ihren zeitherigen Unruhen und Kränfungen können ersahren haben. Aber 25 ich bitte Sie, erlassen Sie mir diese Entschuldigung und diese Beschreibung. Denn wenn ich damit ansangen muß: so sehe ich voraus, kömmt auch dieser Brief nicht zu Stande, welches wenigstens der zwanzigste ist, den ich seit acht Wochen an Sie ansange.

Nachdem ich drey Monate zu keinem Menschen gekommen, und die 30 ganze Zeit auf der Stube oder der Bibliothek zugebracht, wo ich mehr fleißig sehn wollen, als fleißig gewesen: haben mich die Umstände vorige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nach der jeht verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 84—86) mitsgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Kr. 524; Evas Antwort ebenda Kr. 538; Lessings Brief treuste sich mit Kr. 533 ebenda.]

Woche endlich wieder einmal nach Braunschweig genöthiget. Ich habe mich sechs Tage da aushalten müssen, und bin gestern wieder gekommen. Heitrer ein wenig: aber um nichts gebessert. Können Sie glauben, daß ich noch immer nicht weiß, woran ich bin? das Versahren ist mir unerträglich; und nichts geringeres als Ihr ausdrückliches Verbot hat mich abhalten können, einen unbesonnenen Schritt zu thun, den ich demohngeachtet doch noch alle Augenblicke in der Versuchung bin zu thun. Werde ich ihn auch nicht endlich thun müssen? denn, beh Gott, ich kann es nicht länger ausstehen. Es muß brechen oder biegen.

Ich kenne Sie, meine Liebe, und ich errathe fehr wohl, warum 10 auch Sie mir in so langer Zeit nichts von sich wissen lassen, welches Sie ein andermal nicht würden gethan haben, wenn die Reihe zu schreiben auch schon eben so wenig an Ihnen gewesen ware. Erlauben Sie mir nur, daß ich mich mit einem einzigen daben schmeichle: damit nehmlich, 15 daß Sie mir wenigstens Ihre Abreise von Wien, und Ihr vermuthliches burchkommen biefer Gegend, wurden gemeldet haben. Man schreibt mir aus hamburg, daß man Sie alle Tage daselbst erwarte. 1 Aber das fann nicht feun, und es ist unmöglich, daß Gie biefer Brief nicht noch in Wien treffen follte: Oder wenn es möglich ist — Ich mag mir den Ge-20 danken nicht ausbenken. — Sie werden unter unsern Freunden allhier eine große Beränderung finden. Daß 3. 2 verhenrathet ift, habe ich Ihnen ja wohl schon gemeldet. Nun ist es auch E. 3 und R. 4 Bon bes lettern Seprath werden Sie aus Hamburg ohne Zweifel schon mehr gehört haben. Nicht sowohl die Neugierde, seine Frau zu sehen, als vielmehr die Schul-25 digkeit, mich als feinen Freund, von ihr feben zu laffen, war mit Urfache, warum ich nach Braunschweig mußte. Er ist ehegestern mit ihr nach Phrmont gereiset, und ich bente, er wird glücklich mit ihr fenn.

Noch will ich auch die Hofnung nicht ganz aufgeben, es einmal zu werden. Was mehnen Sie, meine Liebe? Sie glauben nicht, wie sehr 30 ich mich nach ein Paar Zeilen von Ihnen sehne, und wie sehr ich sie bedarf. Leben Sie so glücklich, als ich es wünsche. Ich bin ganz der Ihrige

L.

<sup>1 (</sup>Wer das an Bessing geschrieben hatte, läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben] 2 [= Bacharia] 
[= Ebert] 4 [= v. Rungsch]

## 389. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, ben 14ten Julius 1773.

#### Mein lieber Bruder,

Ich brauche Dir nicht zu sagen, wie angenehm mir Deine Briefe allezeit sind. Wenn Du Dich aber dadurch, daß ich nicht auf jeden ge- 5 hörig antworte, abhalten lässest, mir so oft, als Dir möglich, eine gute Stunde damit zu machen: so strafst Du mich für etwas, wosür ich nicht kann. Denn Du glaubst nicht, wie sauer es mir wieder wird, nur ein Paar Zeilen zu schreiben, die einen zusammenhangenden Verstand haben sollen. Unser Freund Moses hat mir viel Gutes von Dir gesagt. Du 10 dist sleißig; aber ich bitte Dich, seh es ja so, daß Du es auf die Länge sehn kannst. Ich mache diese Erinnerung, weil Du sie mir zu brauchen scheinst. Du liesest sehr viel, und schreibst sehr viel. Alle die neuen Werke, über die Du mir Deine Gedanken mittheilst, habe ich noch kaum angesehen. Und wenn ich in Jahr und Tag, wie Du, zwey Komödien 15 gemacht haben sollte, und mit dem dritten Stücke schwanger ginge, so wäre ich sicherlich, vor Entbindung mit diesem dritten, entweder im Tollhause oder im Grabe.

Ich bin indeß sehr begierig, diese Deine Komödien zu sehen. Schicke mir sie also; und zugleich den Plan, nach welchem Du Deinen Massa- 20 niello machen willst. Vielleicht kann ich Dir in diesem letzern einige Winke geben; denn ich erinnere mich, daß auch mir dieses Sujet einmal durch den Ropf gegangen ist. Historische Duellen weiß ich Dir keine andre anzuzeigen, als Du schon kennst. Aber weißt Du denn auch, daß Du schon einen dramatischen Borgänger haft? und einen dramatischen Borzes gänger in Deutschland? Es ist kein geringerer, als Christian Weise, dessen Trauerspiel von dem Neapolitanischen Hauptrebellen Massaniello Du in seinem Zittauischen Theater sinden wirst. Wenn Du es noch nicht gelesen hast, so lies es ja. Es hat ganz den freyen Shakespearschen Gang, den ich Dir sehr zur Nachahmung empfehlen würde. Auch wirst Du, 30 des pedantischen Frostes ungeachtet, der darin herrscht, hin und wieder Funken von Shakespearschem Genie sinden. — Wie Du Dir den Charakter des Aniello denkst, kann ich freylich nicht wissen. Aber ich glaube zu

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen Sanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 254-259 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 256-261 wieber abgebruckt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 531; Karls Antwort ebenba Nr. 539; Lessings Brief treugte sich mit Nr. 537 ebenba.]

errathen, was Dich für ihn eingenommen: die uneigennützige Entschlossenheit, zum Besten Anderer sein Leben zu wagen, in einem so roben Menschen; die großen Fähigkeiten, welche Umstände und Roth in einem so roben Menschen erweden und sichtbar machen. Diefes ließ auch mich 5 ihn als einen sehr schicklichen tragischen Helben erkennen; aber was mich mehr als alles dieses hatte bewegen konnen, Sand an bas Werk zu legen. war die endliche Zerrüttung seines Berstandes, die ich mir aus ganz natürlichen Urfachen in ihm felbst erklären zu können glaubte, ohne fie zu einem unmittelbaren physischen Werke seiner Feinde zu machen. Ich 10 glaubte sonach den Mann in ihm zu finden, an welchem sich der alte rasende Herkules modernisiren ließe, über bessen aus ähnlichen Grunden entstandene Raseren ich mich erinnere, einige Anmerkungen in der theatralischen Bibliothek gemacht zu haben; und die allmähliche Entwickelung einer folchen Raferen, die mir Seneca gang verfehlt zu haben ichien, war 15 e3, was ich mir vornehmlich wollte angelegen senn lassen. Es sollte mich freuen, wenn bas Deine Gedanken und Dein Borfat auch wären.

Meinen Empfehl an herrn Eberhard. Man hatte mir Soffnung gemacht, daß ich das Bergnügen haben würde, ihn mit Moses hier zu seben. Ich bin gewiß, daß wir mit einem Dutend mundlichen Worten 20 unseren ganzen Streit würden bengelegt haben. Bon bem. mas mir Moses darüber gesagt hat, bin ich zum Theil überzeugt, zum Theil nicht. So gründlich aber auch beydes ift, ober feyn mag: fo würde es, Schwarz auf Weiß, mich nur wenig treffen. Denn ich wurde mich von der Sauptfache gar nicht abbringen laffen, nehmlich bavon: die golle, welche Herr 25 Eberhard nicht ewig haben will, ist gar nicht, und die, welche wirklich ift, ift ewig. Warum also nicht lieber bie abgeschmackten finnlosen Begriffe von der Beschaffenheit biefer Solle, fie feb nun ewig ober nicht ewig, bestreiten, als wider die, noch immer eine gute Erklärung verftattende Dauer berselben zu Felde ziehen? Doch ich erwarte hierüber 30 feine eigne Aeußerung. Bersichere ihn nur, daß es mich unendlich schmerzen wurde, wenn ich burch meinen Widerspruch im geringften die üble Begegnung follte mit veranlagt haben, ber er feitdem von feinen Amtsbrüdern ausgesetzt gewesen. Doch ich bente, daß ihm ben diesen mehr mein Lob, als mein Wiberspruch könnte geschadet haben. Dem herrn 35 Rector Hennat fann ich mit bem Berlangten nicht dienen. Unfere Bibliothek hat weder Manuscripte von dem puren eigentlichen Eutropius, noch

auch von der Interpolation des Paulus Diaconus. Melde ihm dieses mit meinem vielfältigen Empfehl.

Ich sehe, ich habe Dir mehr geschrieben, als ich im Stande zu sehn glaubte. Lebe wohl.

Gotthold.

## 390. Un friedrich Nicolai.1

Mein lieber Nikolai,

Ihr Nothanker hat mir viel Vergnügen gemacht. Daß ich Ihnen aber meinen Dank bafür fo lange schulbig geblieben, kömmt baber, weil er bas lette Buch-Vergnügen war, bas ich feitbem genoßen. Roch 10 foll ich seitbem ein andres neues Buch von letter Messe lesen; noch soll ich in einem alten die erfte Seite wieder mit Vergnügen lesen. Ich weiß nicht ob ich wache, oder ob ich träume. Wenn das lettere: so schreibe ich Ihnen, ben meiner nächsten Erwachung, alles das weitläuftig, was ich ben verschiednen Stellen gedacht habe; und ich benke, ich habe mancher- 15 len daben gedacht, wenn ich ist anders weiß, was denken heißt. Die Unmerkung, welche Ihnen Cacault in bengehendem Briefe, den er mir offen hinterlaßen — (nehmen Sie boch nicht übel, daß Sie ihn fo spät erhalten. Cacault ift vorigen Monat von hier gereiset, befindet sich gegen= wärtig in Byrmont, und wird fich einige Monate in Göttingen aufhalten) 20 - die Unmerkung, will ich fagen, die er Ihnen über Ihren Jacobi (nach dem Schlüßel, den er sich felbst gemacht) schreibet, unterschreibe ich vors erste. Machen Sie boch ja, wenn es anders noch möglich, daß bas arme Ding nicht einem solchen Ged in die Sande fällt!

Und hiermit leben Sie wohl! Sie würden das wahre Gewirre 25 eines Traumes zu lesen bekommen, wenn ich Ihnen ist mehr schreiben sollte und müßte.

Dero

Wolfenbüttel den 18 Julius 1773.

ergebenster Freund Lessing.

30

"1773. 28 Jul. Lefsing.

13 Aug. bea."

Antwort auf Bb. XX, Rr, 527; Ricolais Antwort ebenha Rr. 540.]

<sup>1 [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel; ein Quartblatt weißen, bunnen Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen Bugen befchrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Auf bie Rudfeite ber Sanbichrift bemertte Ricolai:

## 391. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, d. 17. Sept. 1773.

#### Meine Liebe!

In lauter Hofnung, aus lauter leidiger Hofnung, verschiebe ich es 5 nun seit acht Wochen von einem Tage jum andern, Ihnen zu schreiben. Warte noch morgen, denke ich alle Abende: morgen kömmt es vielleicht, was Du ihr so gerne melben möchtest. Denn ich weiß nicht, ob Sie es gehört, oder von ungefehr in den Zeitungen gelesen haben, daß vor acht Wochen der einzige Mann in Braunschweig starb, burch den alles und 10 jedes was geschehen sollte geschah. Er war der unglaublichste Berzögrer und Tröbler ber je unter ber Sonne gelebt, und ihm allein habe ich es Schuld gegeben, daß meine Sache fo auf die lange Bank geschoben werbe. Der E. P. 2 hatte fich gegen jemand auch würklich verlauten laffen, daß es nur an ihm liege. Nun also, da er todt war, glaubte ich um soviel 15 gewisser, daß dieser alles beschleunigen werde; ware es auch nur, um mich von der Wahrheit dieses Vorwandes zu überzeugen. Allein, wie gesagt, jener ist nun schon seit acht Wochen todt, und biefer ist vorgestern auf vier Wochen nach Potsbam gereiset, in welchen sicherlich wieder nichts geschieht.

20 Und ich sollte Ihnen auch in vier Wochen noch nicht schreiben! Unmöglich. Wenigstens sollen Sie wissen, wie es steht, und hören, daß ich gesund bin, bis auf die Gefahr, für Bitterkeit und Unwillen toll zu werben.

Sie allein haben mich bisher abgehalten, und halten mich noch ab, 25 einen übereilten Schritt zu thun, von welchem ich die schlimmen Folgen alle voraussehe, den ich aber doch ganz unsehlbar schon längst würde gethan haben, wenn ich nicht auch zugleich die einzige ernsthafte Hofnung dadurch zu verscherzen fürchten müßte, die ich noch Zeit meines Lebens gehabt. Sie wissen diese Hofnung, meine Liebe, und wenn Sie jemals daran Theil genommen haben: so beschwöre ich Sie, verbannen Sie jeden argwöhnischen Gedanken, der sich Ihnen von meiner Seite dagegen vorstellen will. Ich habe frehlich höchst unrecht, Sie so oft und so lange ohne Nachricht von mir zu lassen: aber schelten Sie lieber auf meine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 94—99) mitgeteilt. Untwort auf Bb. XX, Rr. 538; Evas Antwort ebenha Ar. 545; Leffings Brief treuste sich mit Rr. 546 ebenha.]

\* [= Erbpring]

Nachlässigseit, und auf meine Kahlmäuseren, mit der ich mich würklich jett nur allzu sehr in Träumerenen und unnöthige Untersuchungen verliere, die mich um alle meine Zeit, um alle meine Heiterkeit bringen. (Warum habe ich auch keinen Menschen in der Welt, dessen freundschaftlicher Umgang mich davon abzöge?) Schelten Sie, sage ich, lieber darauf, 5 als daß Sie sich die geringste quälende Einbildung machen. Wollen Sie das wohl, meine Liebe. Doch ich verspreche Ihnen, daß Sie es auf die Zukunft nicht mehr nöthig haben sollen.

So lange Sie noch in Wien sind, spreche ich noch immer so gerne mit jedem, der von daher könunt, oder dahin reiset. Bor einigen Wochen 10 war der junge Graf von Migazzi, ein Neffe des dortigen Erzbischoss, mit einem Jesuiten, der es aber nicht seyn wollte, wohl einige Stunden deh mir. Sie können sich leicht einbilden, daß das Gespräch auch auf S. kam, und daß ich mir nicht den geringsten Zwang anthat, meine Empfindlichkeit und Verachtung gegen ihn zu verbergen. Ich wünschte 15 nur, daß ihm ein Theil von meinen Reden zu Ohren kommen möchte, damit er doch wüßte, wessen er sich zu mir zu versehen hätte.

Der Herr v. Gebler hat auch wieder an mich geschrieben, und ich bin ihm nun wohl auf dreh Briefe eine Antwort schuldig. Was rathen Sie mir: ob ich auch ihm lieber gar nicht antworte? denn ich sehe doch, 20 daß dem Manne um nichts zu thun ist, als um Behfall und Schmeicheley, deren ich schon zu viel an ihn verschwendet habe. Ich hoste, daß seine Stücke besser werden sollten, aber sie werden immer schlechter und kälter. Wenn nichts als solcher Bettel in Wien gespielt wird, so haben Sie sehr recht, das Theater nicht zu besuchen.

Was Sie mir von Ihren Angelegenheiten melden, meine Liebe, davon weiß ich nicht, ob es mich vergnügter oder mißvergnügter machen soll. Also noch den ganzen instehenden Winter besorgen Sie aufgehalten zu werden? Wenn denn nur a alles so ausfällt, wie Sie es wünschen! Der Zeitvertreib aber, den Sie sich auf den Winter machen wollen, ist 30 nicht weit her. Doch will ich Ihnen darin nicht hinderlich sehn; und Sie sollen das verlangte Maaß mit der nächsten sahrenden Post haben. Ich will es um das wickeln, was ich Ihnen schon so lange zu schicken versprochen, und nun ganz unsehlbar schießen will.

Mit dem Theile von Ihnen, mit dem Sie noch in hamburg find, 35

<sup>1 [=</sup> Connenfels] . 1 ihm [1789] 8 nun [1789]

20

hoffe ich, steht alles gut. Nächstens benke ich mehr bavon zu hören. Denn R... welcher seinen Karl nach Cellerfelb auf die Schule bringen will, wird hier durch kommen. Vielleicht läßt er ihn auch hier in Wolfenbüttel auf der Schule. Es kommt mir vor, als ob er doch nicht Lust 5 hätte, sich seine Söhne viel kosten zu lassen. Genug er sammelt ja für sie.

Lassen Sie sich das Format und die Züge dieses Briefes nicht befremden. Er ist den Lichte geschrieben, wo ich ganz weitläustig schreiben muß, um noch schreiben zu können; und in so schmahlen Zeilen, als nur thunlich, um grade schreiben zu können. Denn meine Augen! meine Nugen! Und nun leben Sie wohl, meine Liebe. Melden Sie mir ja bald, daß Sie gesund sind. Ich umarme Sie tausendmal, und din Zeitlebens

Ω.

## 392. Un Otto heinrich Knorre.2

[Wolfenbüttel, September 1773.]

393. Un den Erbprinzen Karl Wilhelm ferdinand von Braunschweig.3

[Wolfenbüttel, 4. ober 5. Oftober 1773.]

## 394. Un Johann Urnold Ebert.

Mein lieber Ebert,

Hier ist der zwente Karren voll Moos und Schwämme. Nehmen Sie so vorlieb.

<sup>1 [=</sup> Rnorre]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Wie Lessing am 1. Dezember 1773 an Eva König berichtete (vgl. unten S. 94, 3. 28 ff.), hatte er vor acht bis zehn Wochen an Knorre einen jeht verschollenen Brief geschrieben, auf den er noch immer keine Antwort erhalten hatte. Da Knorre um Michaelis seinen Sohn Karl nach Wolsenbüttel auf die Schule bringen wollte und Lessings Schreiben ihm melbete, daß er mit dem Wolsenbütter Keltor alles Kötige besprochen habe, so wird diese Schreiben aus der zweiten Halfte des September 1773 stammen. Augenscheinlich fällt es erft nach dem 17. September, da Lessing an diesem Tage noch nicht wußte, ob Knorre seinen Sohn nach Zellerseld oder nach Wolsenbüttel bringen wolle; vgl. S. 90, 3. 2 ff.]

<sup>\* [</sup>Wie aus bem folgenben Briefe (S. 91, B. 1 f.) hervorgeht, hatte Leffing unmittelbar vor biefem, also wohl auch am 5. (ober etwa am 4.) Oftober 1773, an ben Erbprinzen ein Tremplar bes zweiten "Bolfenbüttler Beitrags" mit einem turzen, jest verschollenen Schreiben gesanbt, bas allem Ansicheine nach fich nur auf bas überreichte Buch bezog.]

<sup>. [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel; ein Ottavblatt weißen Papiers, nur auf einer

Das Exemplar, welches ich durch Sie übergeben laßen wollte, habe ich geraden Weges mit einer gleichgültigen Zeile abgeschickt. Ich weiß, daß er nicht an mich erinnert sehn will; und das war die beste Weise, es am wenigsten zu thun. Sie hätten es doch nicht stillschweigend auf den Tisch legen können, und ich mußte fürchten, ne studio nostri pecces, opera vehemente minister, oder wie die Worte lauten.

Ich sehe, daß Sie meine Commission wegen der frz. Zeitung nicht vergeßen haben. Ich wähle die wohlseilste. Haben Sie also auch noch die Güte, und bestellen mir auf das vordersamste den Cour. du das-Rhin. Wenn praenumerirt werden muß, will ich das Geld so- 10 gleich einsenden.

Thr

Wolfb. ben 5 Othr. 73.

ergebenster Fr. Lessing.

15

395. Un Abraham Gotthelf Kästner. 1 [Wolfenbüttel, Ottober 1773.]

### 396. Un Christian Gottlob Beyne.2

Ich bin sehr nachläßig, aber nicht gleich undienstfertig. Hätte ich in unser Bibliothek das geringste gefunden, was Ewe. Wohlgeb. zum Pindar zu brauchen wünschten: so würde ich es gewiß sogleich überschickt 20 haben, hätte es auch ohne Begleitung einer Sylbe geschehen sollen. Die einzige Handschrift die wir von den Olymp. und Pyth. hier haben, und die ehedem Car. Dati dem Nic. Heinsius verehrt hat, hielt ich nicht einmal der Erwehnung würdig, weil sie nur auf Papier und höchst neu,

Seite mit beutlichen Bugen beschrieben; 1789 von Rarl Beffing (Gelehrter Briefmedfel, Bb. II, S. 260 f.) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 390 f. wieberholt.]

<sup>1 [</sup>In einem Schreiben an Nicolai vom 10. Oktober 1793, bas Eric Schmidt 1891 in Bernhard Seufferts Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte, Bb. IV, S. 273 f. mitteilte, berichtete Käftner von einem — jett verschollenen — Briefe Leisings, mit dem er ihm augenscheinlich den zweiten der "Bolfenbüttler Veiträge" übersandte. Über den daselbst mitgeteilten Auffah "Defonsio Trinitatis per nova reporta logica" von Leibniz (vgl. oben Bd. XII, S. 76 ff.) schrieb Lessing bei dieser Gelegenheit an Käsiner: "Er wisse wol daß berselbe schon gedruckt seh, habe aber seine Urssachen hier zu handeln als wenn das noch nicht wäre."

<sup>\* [</sup>hanbichrift im Besit bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein Quartblatt weißen Büttenpapiers, auf 11/2 Seiten mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1794 in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 441—443 mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 518 und 547; hehnes Antwort in Bb. XXI, Rr. 575.]

bas ift, offenbar aus der Zeit ist, da man gedruckte Pindars schon die Menge hatte. Sollten Sie indeß, werthester Freund, vermuthen, (wie der Name der Männer, durch deren Hände sie gegangen, auch wohl vermuthen laßen sollte:) daß sie gleichwohl die Abschrift irgend eines alten guten Manuscripts seyn könnte: nun gut, so steht sie noch zu Ihrem Besehle. Das wäre der kleinste Dank, den ich Ihnen für Ihren Pindar (nicht blos für das geschenkte Exemplar desselben) abstatten könnte. Gegen mich hätten Sie es nicht nöthig gehabt, Ihre daran gewandte große Mühe so zu verkleinern und zu verachten. Ich denke sogar von Kenni10 cots Arbeit gut. Und muß ja wohl; wenn man auch von meinen Kahlmäusereyen nicht allzuverächtlich urtheilen soll, von welchen ich Ihnen hierbey das zwehte Stück zu überreichen, mir die Frehheit nehme.

Und nun von allen gelehrten Armseligkeiten weiter kein Wort. Ihr letzter gütiger Brief giebt mir einen beßern Stoff. Wie sehr danke ich Ihnen für den vortrefflichen Einfall, mich und unsere Bibliothek, mit dem H. Prof. Diehe zu besuchen. Es bleibt daben! Ich komme auf das Frühjahr nach Göttingen, um sie selbst abzuhohlen. Wie sehr ich mich auf dieses Vergnügen freue, will ich Ihnen nicht lange sagen. Aber ich verspreche Ihnen beiden, zu zeigen, daß ich es zu empfinden und zu ge20 nießen weiß. Wenn doch nur schon der garstige Winter vorüber wäre, der mir um so trauriger werden wird, da ich, meiner Augen wegen, die langen Abende nicht nuhen, und aus Mangel guter Gesellschaft, nicht unbereut verlieren kann.

Ich bin mit der vollkommenften Sochachtung

Ew. Wohlgeb.

Wolfenbüttel ben 30 Octobr. 1773.

25

30

gehorsamster D. Lessing.

397. Un herzog Karl von Braunschweig.1

Durchlauchtigster Herzog, Gnäbigster Herr,

Ewr. Durchlaucht haben vor einiger Zeit die Gnade gehabt, auf Fürsprache bes Herzogs von Gotha Durchlaucht, dem dortigen Archivario

<sup>1 [</sup>hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Meiner Foliobogen weißen Bapiers, nur auf S. 1 mit faubern, fehr beutlichen gugen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (Bur Erinnerung

Lichtenberg ein Paar wichtige Manuscripte aus hiesiger Dero Bibliothek, auf Jahr und Tag, communiciren zu laßen.

Da es sich ist nun trift, daß auch ich einige Manuscripte hinwiederum aus der Gothaschen Bibliothek sehr bedürste, um durch sie zu beßerer Einsicht in einige von unsern Manuscripten zu gelangen: so 5 unterstehe ich mich, Ewr. Durchlaucht um eine ähnliche gnädige Fürsprache unterthänigst zu bitten.

Die Titel der Manuscripte, welche ich zu haben wünschte, sind auf behliegendem Blatte<sup>1</sup> verzeichnet; und ich verlange nicht mehr als einige Monate, den erforderlichen Gebrauch davon zu machen.

Ich verharre mit tiefster Devotion,

Wolfenbüttel ben 5. Novembr. 1773.

Ewr. Durchlaucht unterthänigster Knecht, Lessing.

398. Un Georg Septimius Undreas von Praun.2 15

hochwohlgebohrener Herr, Böchstzuehrender herr Geheimter Rath,

Nächst nochmaligem gehorsamstem Danke für die gnädige Auswirkung der Gothaischen Mss. ermangele nicht, Ewr. Excellenz hierben den ersforderlichen Schein darüber zu übermachen, welchem ich noch die neuesten 20 Stücke der Göttingischen und Leipziger gelehrten Zeitung behfüge, mich zu fernern Gnaden empfehlend,

Bolfenbüttel
ben 30 November 1773.

Ewr. Excellenz unterthäniger Diener Lessing.

25

an G. E. Leffing, S. 36) mitgeteilt. Dabei liegt ein zweiter kleiner Foliobogen weißen Papiers mit folgenber eigenhandigen Entichließung bes Bergogs:

<sup>&</sup>quot;Der Bebeime Rath wird nach Leftings Bitte ein Schreiben auffeten nach Gotha.

C."]

<sup>1 [</sup>Diefes Blatt ift nicht mehr erhalten]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [hanbichrift in ber Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein fleiner Foliobogen ichonen, weißen Papiers, nur auf S. 1 mit beutlichen, fehr faubern Bugen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 37) mitgeteilt.]

" [= Rnorre]

### 399. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 1. Dec. 1773.

Meine Liebe!

Was foll ich fagen, daß ich Ihnen abermals so lange nicht ge-5 schrieben habe? Roch immer die alte Leger: Sch bin mikveranuat, ärgerlich, hppochondrisch, und in so einem Grade, daß mir noch nie das Leben so zuwider gewesen. Soll ich fortfahren, Ihnen das so recht zu beschreiben? Ich bin seit vier Monaten so gut, wie gar nicht, aus Wolfenbüttel und aus meinem verwünschten Schlosse gekommen. Ich bin nur zwehmal auf 10 ein paar Stunden in Braunschweig gewesen; denn ich habe es verredet, in meiner gegenwärtigen Lage niemals wieder eine Nacht in dem Braunschweig zu bleiben, wo man sich gegen mich (Sie wissen wer) auf eine Art beträgt, die mir unerträglich fällt; auf eine Art, die ich zu anderer Beit, unter andern Umständen, um alles in der Welt so lange nicht ertragen 15 hätte. Ich will ihm baber schlechterbings nicht in die Augen zu kommen Gefahr laufen. Wenn er mich ben der Rase geführt haben will, so hab er es! Aber ich werbe es ihm in meinem Leben nicht vergeffen. Rünftigen Januar wird es ein Jahr, daß er mir den ersten Antrag eigenhändig that. So lange warte ich nur noch, um ihm alsbenn meine Mehnung fo 20 bitter zu ichreiben, als fie gewiß noch keinem Prinzen geschrieben worben.

Was tann ich aber indeß thun, als mich unter meine Bucher vergraben, um unter ihnen, wo möglich, alle Aussicht in die Zukunft zu vergessen? Ich habe auch nun weit länger als an Sie, meine Liebe, an feinen Menschen in ber Welt geschrieben; weder an meine Bruder, noch 25 an meine Mutter, noch an sonst jemanden. Ich antworte auch keinem Menschen, ber in irgend einer andern Sache an mich schreibt, als in Sachen ber Bibliothek. Dag meine Korrespondeng nach Samburg also auch völlig abgebrochen ift, versteht sich. Doch ift dießmal R. 2 mir eine Antwort schuldig, nicht ich ihm. Er wollte Michaelis nach bem Sarze 30 reisen, und seinen Sohn nach Wolfenbuttel auf die Schule bringen. Aber er ift nicht gekommen, und foll mir feit acht bis gehn Wochen auf meinen Brief antworten, in welchem ich ihm melbete, daß ich ben bem hiefigen Rector alles abgeredet hätte. Am besten würde ich thun, wenn ich an alle meine Bekannte, von beren vielen ich auch nicht einmal einen Brief 1 [Rach ber jest verschollenen Sanbidrift 1789 von Rarl Leffing (Freunbichaftlicher Briefwechsel, Bb. II, G. 108-112) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 546; Evas Antwort ebenba Rr. 554.]

zu sehen verlange, ein Circulare ergeben ließe, mich für tobt zu achten. Denn wahrlich, meine Liebe, es ist mir fast unmöglich zu schreiben. Mehr als zehn Briefe habe ich felbst an Sie angefangen, und sie wieder zerriffen. Wer weiß, was diesem noch geschieht, ehe ich die Seite herunter bin? Doch, es fällt mir auch länger unmöglich, ohne Rachricht von Ihnen 5 ju fenn. Und ein Brief muß boch einmal fertig werden, mag er boch werben, wie er will. Die einzige gute Nachricht kann ich Ihnen schreiben. daß ich sehr gesund bin. Ich glaube, der Aerger halt mich gesund. Möchte ich ein Gleiches doch auch von Ihnen versichert senn. zwar, was den Aerger anbelangt; denn der, weiß ich, bekömmt Ihnen 10 nicht so gut, als mir. Dieses ärgerliche Wesen verräth sich in jedem Worte, das ich spreche oder schreibe. Sch muß es also lieber darauf antommen laffen, ob der Gr. von Gebler klein genug ift, es Ihnen empfinden zu laffen, daß ich mir so wenig mit ihm zu thun mache: als daß ich an ihn schreibe, und ihm Dinge schreibe, die seiner Gitelkeit gang gewiß nicht 15 schmeicheln würden, und die er Ihnen wieder empfinden zu lassen, sich wohl noch mehr berechtiget zu sehn glauben dürfte.

Daß ber Baron v. B... aus Wien jest in hiesigen Gegenden ist, werden Sie vielleicht wissen. Er war vor einiger Zeit in Braunschweig, und kam nach Wolfenbüttel, wo er auch mich sprechen wollte, aber ich 20 ließ mich verläugnen. Endlich hat er sich hinter den Hrn. von R.. gesteckt, daß wir uns einander ein Rendesvous auf dem Weghause gaben. Der Mann gefällt mir besser, als mir noch sonst ein Wiener gefallen hat. Jest ist er in Hannover, wo er, wie ich höre, den Winter bleiben wird.

W., <sup>2</sup> bessen lächerlich traurige Geschichte Sie mir in Ihrem Letten 25 schreiben, habe ich immer für einen dummen Kerl gehalten. Aber nun sehe ich, daß er auch ein boshafter Schurke ist. Ein einziger Umstand in seiner Klätschereh ärgert mich; aber indem ich an diesen denke, werde ich so wild, daß ich meinen Brief gleich schließen muß. Sonst schreibe ich noch gewiß Dinge, die mich ihn zu zerreißen nöthigen.

Leben Sie recht wohl, meine Liebe; und sehen Sie lieber ein wenig gegen mich unwillig, als daß Sie Mitleiden mit mir haben sollten, wenn Ihnen dieses Mitleid den geringsten Kummer machen sollte. Ich bin dennoch ganz der Ihrige

inz ver Ihi

Ω.

### 400. Un Konrad Urnold Schmid.1

Wolfenbüttel, 1773.

Ob ich gleich benke, mein lieber Schmid, daß man nur Ursachen haben kann, sich nach dem Alter der Pferde und Esel, nicht aber der 5 Gelehrten zu erkundigen: so bin ich doch kein Frauenzimmer, das seine Jahre lieber verschweigen möchte. Ich bekenne Ihnen und Ihrem Namensvetter in Gießen also aufrichtig, daß ich 1729 gebohren bin, und zwar im Jenner. Wo? will er ja wohl nicht wissen; und ich wüßte es vielleicht selbst nicht.

10 Es wird mich herzlich freuen, Sie vor den Fepertagen hier zu sehen. Besinnen Sie sich ja nicht anders. Ich habe Ihnen so viel zu fagen, daß ich gar nicht weiter schreiben mag.

Dero

ergebenster Leffing.

15

### 401. Un Konrad Urnold Schmid.2

D. 12. Decemb. 1773.

### Mein lieber Schmib!

Das ift mir freylich nun nicht recht lieb, daß unser Stella schon 20 gebruckt ist. Wer Henker kann alle Sammlungen und Schmierereyen der Longoliorum kennen und im Kopfe haben? Indeß ist mir es doch auch nicht so ganz unangenehm. Denn gegen Sie, unter vier Augen, einmal zu prahlen, so kann man aus beyden Ausgaben nun sehen, was für ein Unterschied es ist, wenn ich oder Longolius so einen Quark herausgebe. Mit allem kleiße, den Longolius darauf verwendt, hat er doch den einzigen wichtigen Gebrauch nicht gesehen, der davon zu machen war. Nehmlich die daraus fließende Entdeckung, daß das Tießem annsche Epitaphium in Leipzig untergeschoben, und von Stella untergeschoben ist. Hätte ich gewußt, daß die Schrift von Stella schon gedruckt seh, so würde ich sie nicht des Ansehns gewürdigt haben, und so würde diese

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verichollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (Gelehrter Briefwechsel, Bb. II, S. 150) mitgeteilt, 1794 in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 274 f. wiederholt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 551; Schmids Antwort ebenba Rr. 552. Der Brief ist zwischen bem 8. und 11. Dezember 1773 geschrieben.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 152 f.) mitgeteilt, 1791 in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 276—278 wiederholt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 552; Schmids Antwort ebenba Rr. 553.] aulen [1789]

Entdeckung vielleicht nie sehn gemacht worden. Aber wie gesagt, lieber Schmid, diese Großsprecheren unter uns! Ich will es gewissen Leuten gern gönnen, sich damit groß zu machen, und zu kigeln, daß sie so etwas besser gewußt, als ich. Das wird hoffentlich auch der Fall des Herrn Schirach sehn, dessen Beitungsblatt ich noch nicht gelesen habe. Sie 5 werden mir einen Gesallen thun, wenn Sie mir es gleich mit der morgenden Post schieden. Mündlich mehr.

Ihr

ergebenster Lessing. 10

15

20

Zugleich bitte ich Sie, mein lieber Schmid, um eine Abschrift Ihres neuen Gedichts. Ich will keinen schlimmen Gebrauch davon machen. Aber eine Dame hat mich darum gebeten.

402. Un Johann Joachim Efchenburg.1

à Monsieur Monsieur le Professeur Eschenburg

à

Nebst einem Pat. Bücher Bronswic. in blau Pap. sig. M. E.

Liebster Freund,

I. Aus der neunten Novelle des Bandello soll, nach der Lenox, Romeo und Juliet<sup>2</sup> genommen seyn? Aber Bandello hat drey Theile. Und haben Sie sich nicht etwa gar verschrieden? Wenigstens kann ich in unserm Bandello nichts sinden. Sehen Sie doch noch einmal nach; 25 weil ich Ihnen auf das Ungewisse von einer vermuthlich noch ältern Duelle, gern nichts sagen möchte.

<sup>1 [3</sup>wei Handschriften: Koncept in ber Universitätsbibliothet zu Breslau, ein Quartblatt weißen Papiers, an bem eine Ede abgerissen ist, auf beiben Seiten halbbrüchig mit sehr stücktigen, oft unbeutlichen Zügen beschrieben; Reinschrift in ber Bibliothet zu Wolsenbüttel, ein Foliobogen weißen Papiers, auf S. 1 und 2 mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse — ; 1794 von Escheriburg in den sämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 57—60 mitgeteilt (2. Aussage 1809, S. 57—60). Das Koncept ist ohne Abresse, Datum, über- und Unterschrift und beginnt gleich mit der zweiten Hälfte der spätern Reinschrift (von S. 98, B. 8 an); in sie ist die erste eingeschoben. Untwort auf Bd. XXI, Nr. 555.] \* Juilet [H.] \* in sondträglich eingesügt] \* [Dazu bemertte Schendurg 1794 und 1809: "Dies war die ältere italiänische Rovelle, deren ich im Unhange zum eissten Bande des deutschen Shatspeare, S. 525. s. erwähnt habe. Bande les

- II. Die Muthmassung bes Johnson, woher Sh. seinen Sturm könne genommen haben; ist so gut wie nichts, wenn er nicht näher angeben können, wo und ben wem diese Novelle von Aurelio und Jsabella zu sinden sehn soll. Wenn er blos aus dem Titel geschlossen, und dieses wohl gar der Titel der bekannten Historie des Gio. di Fiori gewesen: so hat er sich geirret. Diese kenne ich zu gut, und habe sie in mehr als einer Sprache sonst gelesen.
- III. 8 Daß das Süjet 4 des R. v. B. 5 benm Gio. Fiorentino vorfömmt 6 (und zwar in seinem sogenannten Pecorone, den ich Ihnen hier-10 ben fende, Gior. IV. Nov. I. p. 32)7 ift nur die Salfte meiner Entbedung, in welcher mir ber Engländer, ber bas Supplement zum Werke der Lenog geschrieben, 8 immer mag zuvor gekommen fenn. 9 Die andere 10 Sälfte ift die wichtigere, und betrift die Quelle, aus welcher felbst Fiorentino geschöpft hat. Diese nehmlich sind die ehedem sehr 11 bekannten 15 Gesta Romanorum moralisata, 12 die zuverlässig im 13tn Jahrhunderte 18 zusammengeschrieben worden, da 14 Fiorentino erst im 14tn gegen 1375 geschrieben. Selbst Boccaz hat 15 biese Gesta 16 gebraucht, die ich in meiner Geschichte der Aesopischen Fabel, die gegenwärtig in bem 17 2tn Theile meiner vermischten Schriften zu Berlin gebruckt wird, 20 weitläuftig beschreibe. Beil bie verschiednen lateinischen Ausgaben kein Register haben, 18 und in der Ordnung der erzehlten Sistorien alle von einander abgehen, so 19 fann ich in ihnen die Geschichte, wovon die Rede ift, nicht gleich 20 finden, und muß Ihnen indeß nur eine alte Deutsche Übersetzung schicken, in welcher fie 21 auf dem eingeschlagnen Blatte, 25 unter 22 der bengeschriebnen Rahl 28 66 stehet. - 24

hat allerbings bie Ergablung von Romeo und Julie gleichfalls, wie ich bort angeführt habe; und aus ihm Boifteau in feinen Histoires Tragiques."] 1 [= Chatefpeare] 2 [bahinter] nur [burchftrichen] 3 III. [fehlt im Roncept] 4 [verbeffert aus] ber Raufmann [Roncept] bes Raufmann von Benedig [Roncept] \* vortommt [fehlt im Roncept] 7 Pecorone, Gior. IV. Novollo p. 32, ["p. 82" nachtraglich eingefügt] ben ich Ihnen bierbeb fenbe, [Roncept] . 3u bem Wert bes Benog herausgegeben, [Roncept] ' [babinter] In ber anbern Belfte ift . . . es gewiß-10 andre [Roncept] 11 ehebem [verbeffert aus "fouft"] fehr lich [?, burchftrichen im Roncept] 18 moralisata [fehlt im Roncept, [nachträglich in ber Reinschrift eingefügt, fehlen im Roncept] bafür] eine hundert Jahr f [= fruber ?, burchftrichen] 18 gegen [vorber ..icon" burchftrichen] bas Enbe bes breigehnten Jahrhunbert, [Roncept, bahinter] . . . und lange [?, burchftrichen] 16 wurden ; [verbeffert aus "find ;"] ba ber [Koncept] 16 [bahinter] fich [burchftrichen im Koncept] Gesta Romanorum [Roncept] 17 im [Roncept] 16 fein Regifter haben [im Roncept nach: traglich eingefügt; babinter fehlt] und [bafur] alle [burchftrichen] " [vorher] und [burchftrichen im Roncept] 30 ich bie Gefcichte wovon bie Rebe [verbeffert aus "Rechte"] nicht gleich in ihnen gi fie biefelbe [Roncept] " [verbeffert aus] nach [Roncept] " [verbeffert aus] No. [wieber verbeffert aus] Bahl [Roncept] \* 66, finben werben. Da nun bie Gesta Romana

Sie werden mir <sup>1</sup> leicht glauben, <sup>2</sup> daß mich das kleine Theater eher nach Braunschweig locken könnte, als das so genannte grosse: <sup>3</sup> wenn ich mir nicht den Borwurf zu machen hätte, daß ich seit kurzem schon <sup>4</sup> zu viel Zeit in Braunschweig versplittert. <sup>5</sup> Ich muß wieder einmal sleissig sehn; oder <sup>6</sup> wenigstens thun, als ob <sup>7</sup> ich es wäre. <sup>8</sup>

Dero

23fb. den 4 Jan. 1774.

ergebenfter Fr.

Q.

## 403. Un herzog Karl von Braunschweig.9

Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Herr!

10

5

Ich unterstehe mich, zu Ewr. Durchlaucht in einem geringen An- liegen meine Zuslucht zu nehmen.

Dhne mein Verschulden befinde ich mich auf einmal in einer Ver-

[bahinter "bas Wert eines deutschen" durchstrichen, am Nande "Ind hieraus," beigeschrieben] in Deutschland vor Alters sehr betannt war, so hi.] und vielleicht gar von einem deutschen Mönche geschrieben worden, so ist um so begreiftlicher, wie die nehmliche Historie von uraken sverbesiert aus "undenklichen"] Zeiten her auch auf das deutsche Theater gekommen, ohne von Schafespear genommen zu sehn. [bahinter "Ich habe sie selb" nachträglich eingesügt] Unter dem Titel das Karneval soder "der Komödie"?] von Benedig hab ich sie vor zehn Jahren beh szu ergänzen "dem" alten Schuch selbst mehr als ein sie hi. su sischen sehn Jahren beh sau ergänzen "dem" atten Schuch selbst mehr als ein sie hi. su sischen sehn Jahren beh sauerischen Beisen, die großenteils mit der abgerissenen Ecke des Blattes versoren gingen; nur wenige Worte sind davon übrig:] mehr angeben, was das für . . . . sehn soll, und der [?] . . . er . . aber . . . . Auresio und Flabelle, der . . . . die ein . (Ebenso sind von dem Folgenden einige Worte abgerissen:] . . . . , woher Sh. den Sturm genommen . . . nicht mehr angeben können, wo sahnter "das" durchstrichen sehn sind und wohl gar die bekannte historie des Gio. di Flori [bahinter "da dem Titel geschlichen, und wohl gar die bekannte historie des Gio. di Flori [bahinter "du dem dies B" (?) durchstrichen] gemeint sehn soll in das einer Sprache gesesen.

mir daß nach dem Lenox Komeo und Antie aus der neunten Novelle des Bandello solle gen. seyn. [dahinter "Haben Sie sich nicht verschrieben? In unserm Bandello, welcher drey Theile, kan ich sie nicht unter" durchftrichen] Aber Bandello hat dreh Theile? Und haben Sie sich nicht etwa überschaupt verschrieben. Denn in unserm Bandello wenigstens kann ich sie gar nicht sinden. Sehen sie doch noch näher nach; weil ich Ihnen gern von der vermutlich noch ältern Luelle nicht ohne etwas gewisses reden kan. [Koncept] 1 es [Koncept] 2 sim Koncept aus einigen unsehder durchstrichenen Borten verbessert] 2 [Dazu bemerkte Eschendurg 1794 und 1809: "Dies bezieht sich auf eine Einladung zur Vorstellung der Minna von Barnhelm auf einem Keinen gesell-

Cie ichreiben [verbeffert in "Aus ber 9t Rovelle", bas Folgenbe aber unveranbert gelaffen]

auf eine Einladung zur Borftellung der Minna von Barnhelm auf einem Meinen gefellsichen Theater."] 4 [verbessert aus] nur [Koncept] 5 [bahinter] hatte [durchstrichen im Koncept] 6 [verbessert aus] und [Koncept] 7 als wenn [Koncept] 6 [bahinter] h... also auf von ... Stande |?] dente ich also sobald nicht [durchstrichen im Koncept]

. [Nach ber jest verichollenen hanbidrift im Degember 1856 von Fr. Chryfanber in Bestermanns illustrierten beutiden Monatsheften, Bb. I, C. 251 mitgeteilt.]

legenheit, in der ich mir nicht anders zu helfen weiß, als daß ich Emr. Durchlaucht unterthänigst bitte, mir dren Duartale von der mir gnädigst ausgesetzten Besoldung ben der Cammer-Cassa, gegen meine Quittungen, vorausbezahlen zu lassen.

Die Gewährung dieser Bitte werde ich als ein neues Merkmahl der uneingeschränkten Gnade meines Herrn lebenslang mit der innigsten Dankbarbeit erkennen, und ersterbe,

Braunschweig, 10 den 23. Januar 1774. Ewr. Durchlaucht unterthänigster Anecht Leffing.

### 404. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 2. Februar 1774.

Lieber Bruder,

Erwarte keine Entschuldigung wegen meines langen Stillschweigens. 15 Du würdest nur die nehmliche Lever hören. Lieber kein Wort, was Dich meinetwegen unruhig oder bekümmert machen könnte.

Ich habe Dir auf zwen oder gar bren Briefe zu antworten; und wenn ich es nicht thäte, so möchte ich einen vierten wohl nie bekommen.

Ich fange beh dem letten an, in welchem Du mich, ich weiß nicht, 20 in welcher Arbeit vergraben glaubst. Deine Nachrichten von mir müssen nicht die zuverlässigigsten sehn. Ein deutsches Lexikon zusammen zu schreiben, diesen albernen Gedanken habe ich lange aufgegeben; und ich würde ihn nun wohl am wenigsten wieder hervorsuchen, da ich ihn taliter qualiter von einem Andern außgeführt sehe. Auß diesem taliter qualiter wirst Du indeß abnehmen, daß ich mit Abelungs Arbeit nicht ganz zusrieden bin. Bas ich daran außzusehen habe, sollst Du ehestens weitläuftig zu lesen bekommen. Denn ich bin wirklich Billens etwas darüber drucken zu lassen, und eine kleine Probe behzusügen, wie ungefähr meine Arbeit in diesem Felde außgesehn haben würde. Das ist es, was mich eigentlich 30 eine Zeit her beschäftigt hat; und ich müßte, meinem ersten Auschlage

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen handschrift großenteils 1793 von Karl Lessing (G. E. Lessing Leben, Bb. I, S. 349—352), vollständig 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 283—289 mitgezteilt, 1817 a. a. O. S. 285—291 wieder abgedruckt. Die ersten zwei Prittel des Briefes (bis S. 102, B. 16) sind schon in der ersten hälfte des Januar 1774 geschrieben; das Datum stand augenscheinzlich in der handschrift am Schlusse des Briefes. Antwort auf Bb. XX, Ar. 548 und 549, Bb. XXI, Ar. 556; Karls Antwort ebenda Ar. 560]

nach, auch schon damit fertig seyn, wenn es mir nicht schlechterdings unmöglich ware, in einem Striche an ber nehmlichen Sache zu arbeiten. Die öftere Abanderung der Arbeit ift noch das Einzige, mas mich erhält. Frenlich wird so viel angefangen und wenig vollendet. Aber was schabet bas? Wenn ich auch nichts in meinem Leben mehr vollendete, ja nie 5 ctwas vollendet hatte: ware es nicht eben bas? - Bielleicht wirft Du auch diese Gefinnung ein wenig misanthropisch finden, welches Du mich in Ansehung der Religion zu sehn im 1 Berdacht haft. Dhne nun aber zu untersuchen, wie viel oder wie wenig ich mit meinen Rebenmenschen zufrieden zu sehn Ursache habe, muß ich Dir doch sagen, daß Du Dir 10 hierin wahrlich eine ganz falsche Idee von mir machst, und mein ganzes Betragen in Ansehung der Orthodoxie sehr unrecht verstehst. 2 Ich sollte cs ber Welt miggonnen, daß man fie mehr aufzuklären fuche? 3 3ch follte es nicht von Bergen wünschen, daß ein jeder über die Religion vernünftig benten möge? Ich wurde mich verabscheuen, wenn ich selbst 15 ben meinen Sudelegen 4 einen andern Zweck hatte, als jene große 5 Absichten befördern zu helfen. Laß mir aber doch nur meine eigne Art, wie ich dieses thun zu können glaube. Und was ist simpler als diese Art? Nicht das unreine Baffer, welches längst nicht mehr zu brauchen, will ich benbehalten wissen: ich will es nur nicht eher weggegossen wissen, 20 als bis man weiß, woher reineres zu nehmen; ich will nur nicht, daß man es ohne Bedenken weggieße, und follte man auch das Kind hernach in Mistjauche baden. Und was ift fie anders, unsere neumodische Theologie, gegen die Orthodorie, als Mistjauche gegen unreines Waffer?

Mit der Orthodogie war man, Gott sey Dank, ziemlich zu Nande; 25 man hatte zwischen ihr und der Philosophie eine Scheidewand gezogen, hinter welcher eine jede ihren Beg sortgehen konnte, ohne die andere zu hindern. Aber was thut man nun? Man reißt diese Scheidewand nieder, und macht uns unter dem Vorwande, uns zu vernünftigen Christen zu machen, zu höchst unvernünstigen Philosophen. Ich bitte Dich, lieder 30 Bruder, erkundige Dich doch nur nach diesem Punkte genauer, und siehe etwas weniger auf das, was unsere neuen Theologen verwersen, als auf das, was sie das in die Stelle sehen wollen. Darin sind wir einig, daß unser altes Religionsschstem falsch ist: aber das möchte ich nicht mit

<sup>1</sup> in [1793] 9 verfteheft. [1793] 3 fucht ? [1793] 4 Schreibereben irgent [1793] 5 großen [1793] 6 fieh [1793]

Dir sagen, daß es ein Flickwert von Stümpern und Halbphilosophen sey. Ich weiß kein Ding in der Welt, an welchem sich der menschliche Scharfsinn mehr gezeigt und geübt hätte, als an ihm. Flickwerk von Stümpern und Halbphilosophen ist das Religionsssisstem, welches man jetzt an die Setelle des alten setzen will; und mit weit mehr Einfluß auf Vernunft und Philosophic, als sich das alte anmaßt. Und doch verdenkst Du es mir, daß ich dieses alte vertheidige? Meines Nachbars Haus drohet ihm den Einsturz. Wenn es mein Nachbar abtragen will, so will ich ihm redlich helsen. Aber er will es nicht abtragen, sondern er will es, mit gänzlichem Ruin meines Hauses, stützen und unterbauen. Das soll er bleiben lassen, oder ich werde mich seines einstürzenden Hauses sigenen.

Bey diesen Gesinnungen kannst Du Dir leicht einbilden, daß ich auf einen Angriff von T\*\* sehr gefaßt bin. Laß ihn nur kommen; wir 15 wollen doch sehen, wer den andern nach Hause leuchtet. Sobald etwas zum Vorschein kömmt, schicke mir es ja. Aber ich denke — —

So weit war dieser Brief seit vielen Tagen geschrieben, als ich Dein lettes durch den Herrn Großmann erhielt. Und fo konnte ich Dir mehr angefangene Briefe schicken. Du siehest also wohl, daß Dein Ber-20 bacht, als ob ich Dir barum so lange nicht geschrieben, weil ich Dir meine offenherzige Mehnung von Deinen Komödien nicht fagen wolle. gang ungegründet ift. Ich bachte, Du hatteft Beweise, daß ich gewohnt bin, in diefem Bunkte gegen Dich gar nicht hinter dem Berge zu halten. Die Sache ist gang anders, und ich muß Dir die Wahrheit bekennen, 25 ob ich gleich wohl fühle, daß ein anderer, als mein Bruder, mir dieses Bekenntniß noch übler nehmen könnte, als felbst ein mißbilligendes Urtheil. Ich habe Deine Stücke eigentlich noch nicht gelesen. Wenn Dich Dieses zu sehr befremdet, so muß ich Dir sagen, daß ich den Bog von Berlichingen auch nur erft seit gestern gelesen habe, und noch nicht ein-30 mal gang. Als ich Dich um Deine Stücke bat, hatte ich wieder einen fleinen Theateranfall. Aber eben fo gut, daß biefe Anfälle ben mir nicht lange bauern, und gewöhnlich der äußerste Efel gegen alles, was Theater und theatralisch ist und heißt, auf lange Zeit darauf folgt. Indeß habe ich Deine Stücke doch auch nicht ungelesen an Döbbelin geben wollen,

<sup>1</sup> Philosophie seigen will, [1793] broht [1793] 3 Hilfe leisten. • [1793] 4 wie [1793] 5 [= Wilhelm Abraham Teller]

ob er mir sie gleich auf Großmanns Wort absorberte. Zu ber zweybeutigen Ehre, von ihm aufgeführt zu werden, kömmst Du immer noch
zu früh. Laß mir sie lieber nur noch eine Weile; benn ich lese sie gewiß noch, und will sie nur nicht eher lesen, als bis ich so etwas mit
ruhiger und heiterer Seele lesen kann. —

Und daraus siehst Du, daß ich wenigstens die Hoffnung nicht aufgebe, wieder einmal ruhig und heiter zu werden. Das ist es, was ich Dir von meinem Besinden melden kann.

Wenn Ramlers Prolog gedruckt wird, so schiede mir ihn doch zugleich mit dem Schreiben gegen Wielanden. Doch nein, das letzte schiede 10 mir nur nicht. Sende mir vielmehr Badenhaupts Katalog. Ich werde verschiedene alte Bekannte unter seinen Büchern finden, die ich gern für die Bibliothek kausen möchte.

Gotthold.

### 405. Un Bleim.1

. . . .

Liebster Freund,

So sehr erfreut ich war, einen Brief und ein Manuscript von Ihnen zu erhalten, so vergnügt und erbaut mich dieses hat: so bestürzt und unruhig hat mich jener gemacht. Sie sind misvergnügt, und würden es, denke ich, gewiß nicht seyn, wenn Sie nicht große Ursache dazu hät- 20 ten. Sie sind noch dazu krank; und wenn ich auch indeß glauben will, daß Ihr Misvergnügen und Ihre Krankheit im Grunde eines und eben daßelbe Übel sind: so darf ich nur mich selbst fragen, ob es ein Trost ist, daß zwey Übel, die wir als zwey sühlen, im Grunde nur eines sind?

Sie lassen mich über die Ursache Ihres Mißvergnügens nur muth- 25 massen, wie über ein Räthsel. Doch das räthselhasteste darinn, ist mir wahrlich nicht dieses, daß die kahle Ehre, die Ihnen durch einen Großen erwiesen, 2 eine Gelegenheit dazu gewesen. Wenn hätte, auch was die Großen am besten zu machen meinen, nicht üble Folgen? Und

1ă

<sup>1 [</sup>Handschrift in der Gleim'schen Familienstiftung zu Halberstadt; ein Doppelblatt weißen Papiers in 80. auf allen 4 Seiten mit saubern, deutlichen Jügen beschrieben; 1794 in den sämtlichen Schriften, Bd. XXIX, S. 201—204 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 201—204 wieder abgedruckt, genauer 1877 von heinrich Proble in den Neuen Jahrbüchern sür Philologie und Pädagogik, Bd. CXVI, S. 270 f. verössentlicht. Antwort auf Bd. XXI, Nr. 558; Gleims Antwort ebenda Nr. 559.

(Die Worte "durch einen Großen" sind durch Tinte, die das Papier teilweise zersört hat, untesersich gemacht und darum unsicher; nur "durch" ist noch ziemlich deutlich. Vielleich hatte Lessung "durch den Erdprinzen" geschrieden.] die ein Großer Ihnen erwiesen hat, [1794. 1816]

unser Großer, i fürchte ich, so viel Gutes als auch, mir unbekannt, in ihm stecken mag, ist eben so wenig, als sie alle, der Mann, der üble Folgen, die er veranlaßt hat, wieder gut zu machen, oder einen ehrslichen Mann dafür schadlos zu halten geneigt wäre. Dieses ebenfalls unter uns!

Doch ohne Zweifel betriege ich mich mit ihm, wie mit den Groffen allen. Sie sind wohl alle weiter nichts, als ganz gewöhnliche Menschen; und ich habe eben so sehr unrecht, wenn ich sie für Thger und Füchse halte, als andere, die sie zu Engeln machen. Lieber wollen wir unserm 10 Halladat folgen:

"Der Seher Gottes ift ein Menschenfreund!"

Also auch ein Freund der Grossen, in so fern sie Menschen sind. Also auch ein Freund derjenigen Menschen, die ihn hassen und verfolgen. Und sollte das Letztere auch sich wohl schön sagen und hören, aber schwer in Unsübung bringen lassen: so lassen Sie und wenigstens ja nicht, aus Berdruß über diese bösen Menschen, auf rasche Entschlüßungen fallen, deren Ausgang zeigen könnte, daß wir selbst unsere größten Feinde gewesen. Beser ist unter noch so bösen Menschen leben, als fern von allen Menschen! Beser ist, sich vom Sturme in den ersten besten Hafen 20 werffen lassen, als in einer Meerstille mitten auf der See verschmachten!

Doch, wem sage ich das? Dem Versaßer des Halladat? Wär er aber auch nur sein Dollmetscher: man dollmetschet so ein Buch nicht, und dollmetschet es nicht so, wenn man von dem Juhalte nicht ganz durchbrungen ist.

25 Wahrlich, mein lieber Gleim, Sie hätten mich in der Ungewißheit nicht laßen sollen, ob Halladat, ganz, so wie es da ist, aus Ihrem Kopfe allein gekommen, oder ob es sich nicht sonst wo her schreibet. Ich bekenne meine Unwißenheit: aber, so viel ich auch Ihrem Kopfe zutraue, so glaube ich doch wirklich Spuren zu sinden, daß irgendwo irgend einstenaal auch noch sonst so ein Kopf gewesen. Sagen Sie mir immer das Geheimniß ganz, wenn ich es wißen darf.

Bon 3 Ihren Entschlüßungen, würde ich die am ersten billigen, Ihre Bücher zu verkauffen. Möchten Sie nur aber auch einen Käuffer, wie Badenhaupt finden können! Sie verdienen, auch nur so weit ich sie

<sup>1 [</sup>Die beiben Borte find burch Tinte unleferlich gemacht und barum unficher] Ber [ver-ichrieben fi.] 2 [Die folgenben 5 Beilen find von fpaterer Sand burchftrichen]

tenne, wirklich eben so wohl benfammen zu bleiben, als dieses seine. Aber meinen Rath hierzu? Darauf muß ich benken.

Ich habe die halbe Nacht aufgeseßen, um Halladat zu lesen, und den Bothen auch nicht Einen Tag warten zu laßen. Berzeihen Sie also, wenn ich nicht in allen Stücken so antworte, als Sie es erwarten. 5 Melden Sie mir, sobald es Ihnen möglich ist, daß Sie, wo nicht gesund und vergnügte, dennoch gesünder und vergnügter sind, wie ich es wünsche, und Sie sollen eine weitere Antwort gewiß unverzüglich haben. Ich bin ganz ber

Wolfenbüttel den 6tn Febr.

Thrige

10

1774.

Lessing

#### 406. Un Bleim.1

Liebster Freund,

Sie müßen mir verzeihen, daß ich Ihren Halladat über die vergönnte Zeit behalten habe. Ich befinde mich seit acht Tagen so übel 15 an Seele und Körper, (boch mehr an jener) daß ich die nöthigsten Dinge versäumen muß, weil mir Hand und Kopf ihre Dienste verweigern. Ich habe aber vor diesem Zufalle das Manuscript nochmals mit vielem Bergügen gelesen; und mit um is viel größern, weil ich versichert war, in allem und jedem nur meinen Freund Gleim zu lesen. Was ich in 20 meinem Borigen von irgend einer Achnlichkeit mit irgend einem alten ausländischen Werke geträumt, muß blos aus einigen einzeln Zügen entstanden sehn, die mir aus einer so eignen orientalischen Philosophie zu sliessen, daß ich mehr als blos angenommenen Ton darunter vermuthet. Ich würde mich dessalls besonders auf N. X der Zweisler 25 beruffen, wenn ich mich ist im Stande fühlte, meinen Gedanken verständlich zu machen.

Ich freue mich sehr, daß Sie übrigens sich beger besinden. Aber wenn ich den Halladat noch so lange ben mir behalten wollte, bis ich mich besser befinde, und diesen Brief so ausschreiben kann, wie ich wünschte: 5 30

<sup>&#</sup>x27; [hanbschrift im Besit bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein halber Bogen weißen Büttenpapiers in keinem 4°, auf 11/4 Seiten mit beutlichen, saubern Rügen beschrieben; 1794 in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 207 f. mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 207 f. wieber abgedruckt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 559; Gleims Antwort ebenda Nr 561.]

\* um mit [H., boch wohl nur versichteben]

\* [Hondickeben]

\* [Hondickeben]

\* [Verbessert auß] wiss

so möchte ich jenen wohl noch lange behalten mussen, und diesen sobald nicht ausschreiben können. Erlauben Sie mir also, daß ich abbreche, und alles übrige auf die erste gesunde und heitere Stunde verspare.

Wolfenbüttel ben 27 Febr. 1774. Der ganz Ihrige Leffing.

## 407. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 8. April 1774.

### Meine Liebe!

Bey allem, was heilig ift! wenn ich die ganzen langen vier Monate, 10 in denen ich nicht an Sie geschrieben, einen einzigen vergnügten oder nur ruhigen Tag gehabt hätte, so könnte mir selbst mein Stillschweigen nicht anders als sehr schurklisch vorkommen. Das wäre der wahre Ausdruck dafür! Und nun, wollen Sie mich noch für schuldig halten? Berwünsicht seh jedes Bort, das Ihnen in meinem letzten Briefe zu dem geringsten Berdachte Anlaß gegeben! Aber daraus sehen Sie auch, wie dumm und unbesonnen ich in den Tag hinein schreibe und rede, wenn ich das Herz voll Berdruß und Galle habe. Bas kann ich denn besser thun, als daß ich meine Raseren nur in der Stille abwarte, und keinem Menschen damit beschwerlich salle? Aber Ihnen sollte ich es doch sagen.

20 Sie? Gerade Ihnen am wenigsten. Und wahrlich, ich schriebe Ihnen noch nicht, wäre nicht ein einziger Umstand in Ihrem Briefe, auf den ich zu jeder andern Zeit gewiß nicht geachtet hätte. Nehmlich der mit Hendelberg.

Was Sie mir davon melben, ist mir ganz neu; und ich wünschte 25 allerdings, daß man mit auf mich einiges Absehen haben wollte. Denn hier ist es länger nicht auszuhalten. Es wird von Tag zu Tag schlimmer, und die bereits seit anderthalb Jahren verkümmerten Salaria werden es gewiß mit nächsten 2 noch mehr werden. Bon dem Erbprinzen, wie ich ihn nunmehr kenne, wenn er heute oder morgen zur Regierung 30 kommen sollte, kann ich mir gewiß versprechen, daß er die ganze Bibliothek mit samt dem Bibliothekar lieber verkaufen wird, so bald sich nur ein Käuser dazu findet. Aber, wie ist es anzufangen, daß man dort an

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (Freundschaftlicher Briefwechsel, Bb. II, S. 123-127) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 562; Evas Antwort ebenda Nr. 565.]

[ [ 1789 ]

einen Mann benkt, bessen Namen man vielleicht nicht anders, als in der Romödie gehört hat? Die verwünschte Komödie! Zwar erinnere ich mich des Brof. Mevers sehr wohl. Als er mich auf seiner Rückreise hier besuchte, äusserte er sogar, daß man mich zu Manheim zu haben wünschte ober gewünscht hätte. Allein an ihn nun zu schreiben? Mich anzu- 5 bieten? Ich würde mit mehrerer Freudigkeit in den Tod gehen. Und zu was follte ich mich auch anbieten? Ein Mensch, wie ich, wenn er sich anbietet, scheint überall sehr überflussig zu sehn; wenigstens mag man ihn nicht anders, als fo wohlfeil haben wie möglich. Dieses ben Seite gesett, ist Ihr Einfall allerdings sehr gut. Und ich habe nicht barüber 10 gelacht, meine Liebe. Ich wurde mich im Ernft darüber haben freuen können: wenn ich es nicht verschworen hätte, mich jemals wieder auf Sofnung zu freuen. Wiffen Gie indeß unter der Sand etwas daben au thun: fo haben Sie alle Vollmacht; und ich bitte Sie recht fehr barum, mir es weniastens zu schreiben, was Sie mehr von der Sache hören 15 sollten.

Ihren Herrn Schwager habe ich nicht gesehen. Denn Sie mehnen boch, daß er hier durchgereiset sehn dürste? Wenn er in Hamburg zu bleiben wünschet, so wünschen sich andere um so mehr heraus. Wie es unserm Sch. geht, werden Sie vermuthlich schon wissen. Das Herz will 20 mir zerspringen, wenn ich besonders an sie und die Familie deute. Er mag frehlich wohl nicht so in allen Dingen zu entschuldigen sehn. Aber K. hat auch an ihm gehandelt — wie — wie K. Was kann ich Schlimmers sagen?

Der Staatsrath von Gebler hat mir seine neue Tragödie nicht 25 geschieft. Und vermuthlich wird er mir sie auch nicht schiefen; weil ich ihm auf solche Geschenke den Dank schuldig zu bleiben pslege. S. 3 mag es immer wissen, was ich von ihm denke; ja ich habe Müllern sogar gebeten, es jedermann zu sagen, wie ich von ihm denke. Es ist mir sehr lieb, daß er es gethan hat.

Unsere neu verheyratheten Freunde verhalten sich, wie Sie wohl errathen können. E. 4 und 3. 5 sehr unthätig; aber der K. K... 6 geht mit seiner Frau, die guter Hosnung ist, morgen auf seine Güter nach Sachsen, wo sie niederkommen soll, und er wenigstens sechs Monate

<sup>&#</sup>x27; [= Johann Friedrich Schmidt] ' [= Knorre] ' [= Sonnenfels] ' [= Ebert] ' [= Baccharia] ' [= Rammerherr v. Runhich]

bleiben wird. Auch dieses, daß ich ihn nicht mehr in Braunschweig weiß, ist mir sehr unangenehm. Ich verliere an ihm den einzigen Freund, gegen den ich mich wenigstens auslassen konnte.

Nun leben Sie recht wohl, meine Liebe; und lassen Sie mich es 5 balb wieder wissen, daß doch wenigstens noch eine Seele auf der Welt lebt, der ich nicht gleichgültig bin. Ich bin

ganz der Ihrige L.

### 408. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 30sten 2 April 1774.

Mein lieber Bruber,

Du haft mir ein großes Vergnügen nur gewiesen. Es thut mir leid, und thut mir auch um Deinetwillen leid, wenn Du mir es nur weisen können. Aber so ist es nun einmal in der Welt! Das zahme 15 Pferd wird im Stalle gefüttert, und muß dienen: das wilde in seiner Wüste ist frey, verkömmt aber vor Hunger und Elend.

Dazu muß ich Dir leider sagen, daß, wenn ich es nicht möglich machen kann, Dich diesen Sommer in Berlin zu sehen, Deine Hoffnung, mich künftigen Sommer hier zu besuchen, allem Anschein nach, vergebens 20 ist. Schlechterdings will ich, in der elenden Lage, in der ich mich hier besinde, kein Jahr länger aushalten, es komme wohin es wolle. Der Undeskändigkeit dürsen mich meine Freunde darum nicht beschuldigen. Es ist nie mein Wille gewesen, an einem Orte, wie Wolfenbüttel, von allem Umgange, wie ich ihn brauche, entsernt, Zeit meines Lebens Bücher zu 25 hüten. Morgen thue ich das schon vier Jahre; und da ich es nur allzu sehr empfinde, wie viel trochner und stumpfer ich an Geist und Sinnen diese vier Jahre, trotz aller meiner sonst erweiterten historischen Kenntniß, geworden din: so möchte ich es um alles in der Welt willen nicht noch vier Jahre thun. Aber ich muß es auch nicht Ein Jahr mehr thun, wenn ich noch sonst etwas in der Welt thun will. Hier ist es aus; hier kann ich nichts mehr thun. Du wirst diese Messe auch nichts von mir

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 308-311 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 310-313 wieber abgebruckt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 564; Karls Antwort ebenba Nr. 567.]

20sten [1794, 1817]

lesen; benn ich habe ben ganzen Winter nichts gethan, und bin sehr zustrieben, daß ich nur das eine große Werk von Philosophie, (ober Poltronnerie) zu Stande gebracht, — daß ich noch lebe. Gott helse mir in diesem eblen Werke weiter, welches wohl werth ist, daß man alle Tage barum ist und trinkt.

Aber von etwas anderm! Daß Göt von Berlichingen großen Beyfall in Berlin gefunden, ift, fürchte ich, weder zur Ehre des Verfassers,
noch zur Ehre Berlins. Meil hat ohne Zweisel den größten Theil
daran. Denn eine Stadt, die kahlen Tönen nachläuft, kann auch hübschen
Kleidern nachlausen. Wenn Ramler indeß von dem Stücke selbst französisch urtheilt, so geschieht ihm schon recht, daß der König auch seine
Dden mit den Augen eines Franzosen betrachtet. Hast du Göthens Farce
wider Wielanden gesehen?

Mir ist Basedows Vermächtniß für die Gewissen noch nicht zu Gesichte gekommen. Ich hasse alle die Leute, welche Sekten stiften wollen, 15 von Grund meines Herzens. Denn nicht der Jrrthum, sondern der sektirische Frrthum, ja sogar die sektirische Wahrheit, machen das Unglück der Menschen; oder würden es machen, wenn die Wahrheit eine Sekte stiften wollte.

Es freuet mich, daß es sich mit Sulzern bessert: seinetwegen, 20 und der Arznenkunst wegen, die ihn aufgegeben hatte. Ich wünschte sehr, daß unser Moses der Arznenkunst eben diesen Streich spielen wollte. Aber das Unglück ist ohne Zweisel, daß sie ihn noch nicht aufgegeben hat, und er vielleicht zu viel an sich slicken läßt. Er geht doch diesen Sommer wieder nach Phrmont? Ich wünschte es voraus zu wissen, 25 wenn er durch Braunschweig zu gehen deukt. Denn außerdem wäre es leicht möglich, daß ich ihn nicht spräche, welches mir sehr unangenehm sehn würde.

Erkundige Dich boch, lieber Bruder, ob ein Herr von Haak, welchem das Gut It ben Potsdam gehört, sich auf diesem seinem Gute 30 aufhält, oder wo sonst? Und sobald Du das Gewisse davon ersahren, so melde es mir.

Lebe wohl, und schreibe mir bald wieder.

Gotthold.

### 409. Un Moses Mendelssohn.

Wolfenbüttel, den 1. May 1774.

Ich danke Ihnen, mein bester Freund, für Ihre gütige Belehrung. Sie haben vollkommen Recht; so und nicht anders kann Leibnitz ges schrieben haben. Die Unschicklichkeit des beygebrachten Exempels, omnis homo est albus, hat mich allein abgehalten, es sosort einzusehen, und diese Unschicklichkeit erkennen Sie selbst. — Aber ist es nicht sonderbar, daß Sie die wahre Lesart in einer Schrist herstellen, die Ihnen von einem Ende zum andern so kompleter Nosens scheinen muß — und ist? Uuch mir ist; auch ohne Zweisel Leibnitzens selbst gewesen ist. Und bennoch bin ich überzeugt, daß Leibnitz auch hier noch als Leibnitz gedacht und gehandelt hat. Denn es ist unstreitig besser, eine unphilosophische Sache sehr philosophisch vertheidigen, als unphilosophisch verwersen und resormiren wollen. Meiner ehemahligen Grillen über eben diesen Gegen15 stand erinnere ich mich noch wohl, und eben so wohl auch dessen, was Sie mir damahls darauf antworteten, und wodurch ich auf einmahl abgebracht ward, weiter für mich selbst im Ernst daran zu denken.

Der Jude gefällt mir auch itzt gleichwohl doch nicht, welcher in dem Geiste dieses Geheimnisses einen Dukaten für drey bezahlen wollte. 20 Ich würde mir den Juden loben, der sich von einem armen Teusel von Christen so bezahlen ließe. — Ich din dir, Freund, sagt der Christ, drey Dukaten schuldig; hier sind sie! Sind das drey Dukaten? sagt der Jude; das ist ja nur einer. Aber schon gut, gieb nur her: du bist mir auch nur einen schuldig, Freund — Der Jude ist bezahlt, und der Christ hat 25 bezahlt: was sollen sie noch um Zissern zanken?

Nicolais freundschaftlichen Muthwillen beautworte ich ihm selbst. 2 Ich will nicht hoffen, daß er mich wirklich so verkennet, als es aus seinen Spötterepen scheinen könnte.

Habe ich balb das Bergnügen, Sie zu sehen? Lassen Sie mir ja 30 Ihre Ankunft voraus wissen, damit ich keinen Augenblick, worinn ich Ihrer genießen könnte, verliere. Leben Sie recht wohl!

der Ihrige Lessing.

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen Sanbschrift 1789 von Karl Leffing (Gelehrter Briefwechsel, Bb. I, S. 337 f.) mitgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 312—344 wiederholt. Der Brief war vermutlich ber vorausgebenden Rr. 408 beigeschlossen. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 557.] 2 [Ob

# 410. Un Johann Joachim Eschenburg. 1 P. P.

Sie erhalten hierbey, mein sieber H. Eschenburg, eine ältere sateisnische Ausgabe von den Gestis Romanorum. Zugleich eine alte französische Ubersetzung. Wenn Sie aber auch in diesen die Geschichte nicht binden sollten: so werden Sie doch mit aller Zuversicht sagen dürsen, daß sie ganz gewiß in einer von den alten Ausgaben stehen müßte, da sie in der deutschen Ubersetzung stehet, und die Gesta Romanorum auch in England zu Shakespears Zeiten sehr bekannt gewesen. Denn ich weiß daß noch andere zeitverwandte Dichter ihre Sujets daraus ents 10 sehnet haben.

Wegen des Clown habe ich mich nur in dem Namen geirret. Der Charafter ist auf unserm alten Theater sehr gewöhnlich gewesen, und ist es unter den gemeinen Komödianten im Reiche noch. Aber er heißt nicht Tölpel sondern Küpel. Beide Worte bedeuten das nehmliche; 15 und wenn Ihnen das letztere etwa weniger bekannt seyn sollte, so werden Sie es behm Spaten durch homo agrestis, stipes, erklärt sinden, welches auch die eigentliche Bedeutung von Clown ist; undeschadet daß der Clown, eben so gut wie der deutsche Küpel, beh aller ihrer Plumpheit zugleich possenhaft und schelmisch sind. Daß dieser Küpel 20 nicht auch in ältern gedruften Komödien vorkommen sollte, ist kein Zweisel. Ich habe deren aber itz zu wenig beh der Hand, um nachzusehen.

Ihr Besuch mit Schmiden wird mir recht sehr willkommen senn. Aber nur, bitte ich, lassen Sie mir es 4 einen Tag vorher wissen.

Berzeihen Sie meinem Schmieren. Ich bin

Ihr

Wolf. den 12. May 1774. Ihr ergebenster

Q.

Beffing bas wirklich tat, ift zweifelhaft. Jebenfalls ift bie bier angefundigte Untwort nicht er-

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbüttel; ein Folioblatt gröberen, weißen Papiers, nur auf einer Seite mit flüchtigen, aber beutlichen Zügen beschrieben; 1794 von Eschenburg in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 60-62 mitgeteilt (2. Aussage 1809, S. 60-62). Antwort auf Bb. XXI, Nr. 566.] ' Borten [H.] Borter [1794, 1809] bomo [nachträglich eingefügt] es snachträglich eingefügt]

## 411. Un herzog Karl von Braunschweig.1

Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Herr,

Ewr. Durchlaucht erlauben gnädigst, Höchstdenenselben behliegende 5 Kleinigkeit unterthänigst überreichen zu dürffen.

Sie beziehet sich auf ein unbekanntes Manuscript der Bibliothek, welches zuverlässig das wichtigste ist, was mir ein gutes Glück noch bis ist in die Hände geführet.

Vorläuffig habe ich nur diesen einzigen Umstand, vom Alter 10 der Delmaleren, daraus bekannt machen wollen. Es enthält aber noch so viel andere besondere Dinge, daß ich versichert bin, Ewr. Durchlaucht werden Gelehrten und Künstlern ein angenehmes Geschenk machen, wenn Dieselben mir, zu seiner Zeit, verstatten, es ganz drucken zu lassen.

Da es nehmlich von verschiednen Künsten handelt, wie sie vor tausend und mehr Jahren getrieben worden, worunter sich einige besinden, die man für gänzlich verloren achtet; als das Glasmalen, das Niellieren, die Berguldung der Buchstaben in den alten Büchern, und andere: so kann es nicht fehlen, daß man nicht daraus einen weit richtigern Begriff 20 davon bekommen sollte, als man bisher gehabt hat.

Bielleicht bürften sogar verschiedne Handgriffe und Vortheile darans zu nehmen sehn, die sich noch iht auf den Glashütten in Ewr. Durchlaucht Landen mit Ruhen anwenden liessen. Ich betauere nur, daß ich keine Gelegenheit habe, mich von dem, was schon daselbst be-25 kannt und üblich, zu unterrichten; und daß ein anderer, der hiervon hinlänglich unterrichtet ist, Mühe haben dürfte, das Manuscript zu brauchen.

Ich bin, mit tiefster Devotion,

Wolfenbüttel ben 12 August 1774.

30

Ewr. Durchlaucht, unterthänigster Knecht, Lessing.

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift in ber Bibliothet au Bolfenbuttel; ein Folioblatt schönen weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit sehr bentlichen Bugen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 37 f.) mitgeteilt.]

# 412. Un Johann Joachim Efchenburg.

à Monsieur

Monsieur le Professeur

Eschenburg

Rebst einem Vaketchen Bücher à

sign. M. E. Bronswic.

Liebster Freund.

Ich sende Ihnen hierben die Histoires 2 Tragiques de Belleforest, jo viel als Theile davon in der Bibliothek vorhanden; nehmlich den 1. 2. 3. 4. und 7ten. Sie werben für Ihren Shakespear aber schwerlich 10 mehr darinn finden, als in den Italienischen Novellatoren, die Gie fennen.

Nun auch eine Bitte von mir. Ich möchte aus Rochs Büchern. die auf den Montag in Braunschweig verauctioniret werben sollen, gern einige für die Bibliothet haben. Rehmlich, unter ben Quartanten

No. 4-7. Burmanni Virgilium

15

20

25

und N. - 9. Burmanni Phaedrum.

Saben Sie doch also die Gute für mich barauf zu bieten, ober bieten zu laffen. Auf den Birgil ohngefehr bis 9 @, und auf den Phädrus bis 2 @. Das Geld, wenn ich sie bafür erhalte, soll sogleich folgen.

Noch eins. Sagen Sie boch bem S. Prof. Zimmermann, daß ich Battels Reisen im Purchass nicht finden fann. Er muß mir also ben Band angeben, oder ich schicke ihm den ganzen Purchass über den Hals.

Mein Compliment an unsern Schmid. Ich bin

Dern

Wolfenbüttel ben 24 Septb. 1774. ergebenster Fr. u. D.

Leffing.

# 413. Un Johann Joachim Eschenburg.3

Mein lieber Berr Eichenburg,

Ich bin eine Zeit her so krank, so verdriefslich, so beschäftiget gewesen, 30 daß ich es ganz vergessen, Ihnen zu antworten. Sie werden mir verzeihen.

<sup>1 (</sup>Sanbichrift in ber Bibliothet gu Bolfenbfittel; ein fleiner Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit fleinen, boch beutlichen Bugen befchrieben - auf G. 4 bie Abreffe -; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. G. 6 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 578; über Efchenburge Untwort vgl. ebenda Rr. 579.] Histoire [Sf.]

<sup>\* [</sup>Sanbidrift im Befig bes herrn R. Leffing ju Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 40,

Gestern habe ich Ihnen aber mit unserm Schmid (ber nach Wolfenbuttel wohl nur fahren wollen) die zwen verlangten Bucher geschickt, worans Sie selber giehen werden, was Ihnen aut dünkt. Mühe wird es Ihnen doch koften, sich einen hinlänglichen und deutlichen Begriff (wenn 5 Sie ihn nicht schon haben) daraus zu machen, was denn nun eigentlich der Graal gewesen, welcher in allen alten Romanen, Normännisch-Englischer Erfindung, mehr oder weniger vorkömmt, indem sich die Thaten ihrer helben fast immer auf die Beschützung oder Eroberung des Graals beziehen. Was in den Briechischen Selbengedichten Ilion ift, das ift 10 in diesen der Graal. Bon der Abstammung des Worts St. 2 Graal habe ich meine eigne Meinung. Ich glaube nehmlich daß a es soviel heissen foll, als sanctus cruor: und daß es also das Blut selbst, nicht das Gefässe bedeutet, worinn es Joseph von Arimathia aufbewahrte. Die Abentheuer nun mit biesem Gefäffe, seine Uberbringung besonders 4 nach 15 England, und dafige erfte Schicffale find es, die ben Inhalt bes eigentlichen Romans vom Graal ausmachen, und in einem alten Französischen Gedichte verfaßt find, welches sich noch in den Bibliotheken findet, und wovon der erste Theil des übersandten Französischen Werks nur ein prosaischer Auszug ift. Der andre Theil desselben enthält die Geschichte 20 des Lanzilot und Parzivall, die fich zum Romane vom Graal verhält, wie Quintus Calaber zur Ilias. Und so sind auch die 5 deutschen Belbengedichte des Eschilbachs nicht eigentlich Romane vom Graal: sondern nur von Helben, die es sich um ben Graal auch einmal 6 fauer werden laffen, außerdem aber noch taufend andere Abentheuer gehabt haben. - Benn 25 ich wüßte, was Warburton von dem Graale fagt, fo konte ich Ihnen näher anzeigen, was darinn etwa falsch wäre.

Leben Sie recht wohl, und erlauben Sie, daß ich Ihnen noch hieben den neusten Theil meiner Benträge überschicke.

Dero

30 Wolfenbüttel ben 21. Octobr.

ganz ergebenste Fr. Leffing.

auf S 1 und 2 meistens mit deutlichen, sandern Zügen beschrieben; großenteils 1775 von Escherburg in seiner Übersehung von William Shatespeares Schauspielen, Bd. III, S. 460 f, vonlitändig 1794 in den sämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 62—64 mitgeteilt (2. Aussage 1809, S. 62—64). Untwort auf Bd. XXI, Nr. 579; über Eschendurgs Antwort vgl. ebenda Nr. 581.] ' sverbester aus] den Et. [nachträglich eingefüat] das [verschrieben H.] ' sohinter] und [durchstichen] bahinter] Komane des E [— Eschilbachs, durchstrichen] auch einmal [nachträgslich eingefügt]

## 414. Un Christian friedrich Dog.

Liebster Freund,

Ich antworte Ihnen auf der Stelle, um Ihnen nur mit wenigen 2 zu sagen, wie sehr mich Ihr Brief gerührt hat. Rechnen Sie darauf, daß, wenn ich je Wort gehalten habe, Sie sogleich nach Wenhnachten daß 5 Ms. zu dem zwehten Theile der vermischten Schriften, unsehlbar erhalten sollen. Auch will ich Ihnen etwas mit schicken, (wenn ich es Ihnen nicht eher schiefe) welches zwar nicht meine Arbeit, aber besser als meine Arbeit ist, und wovon ich mich auf dem Titel als Herausgeber nenne, wenn Ihnen daran gelegen ist. — Wollen Sie mir nun aber auch verzeihen, 10 daß ich Sie vergessen zu haben geschienen? Das hatte ich gewiß nicht. Aber ich wünschte, Sie könnten es wissen, in welcher unglücklichen Lage ich mich besinde! Wie leicht würden Sie sich daraus alles erklären, was Ihnen in meinem Betragen vielleicht besremblich und tadelhaft vorkömt. In meinen verzweiselten Umständen sollte auch wohl der beste Mensch 15 als der nichtswürdigste erscheinen. Leben Sie recht wohl! Ich din

Wolfenbüttel den 22 October 1774.

ganz der Jhrige, Leffing.

20

25

# 415. Un Johann Joachim Eschenburg.3

Mein lieber Herr Eichenburg,

Haben Sie tausend Dank für das Vergnügen, welches Sie mir durch Mittheilung des Göthischen Romans gemacht haben. Ich schiede ihn noch einen Tag früher zurück, damit auch andere dieses Vergnügen je eher je lieber geniessen können.

Wenn aber ein so warmes Produkt nicht mehr Unheil als Gutes stiften soll: meinen Sie nicht, daß es noch eine kleine kalte Schlußrede haben müßte? Gin Paar Winke hintenher, wie Werther zu einem so abentheuerlichen Charakter gekommen; wie ein andrer Jüngling, dem die

<sup>1 (</sup>Danbidrift fruber im Befig bes Buchhanblers G. Bethge ju Berlin, jest Eigentum bes herrn R. Leffing ju Berlin; ein halber Bogen weißen Buttenpapiers in 4°. nur auf S. 1 mit beutlichen, fanbern Bugen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 580; über Boffens Antwort vgl. ebenda Nr. 588.]

1 [fo Hi.]

<sup>• [</sup>handidrift früher im Besit bes Archivrats hermann Keftner zu hannover, jest in ber Universitätsbibliothet zu Leipzig; ein tleiner Foliobogen weißen Papiers, auf S. 1 mit saubern, deutlichen Bügen beschrieben; 1791 von Eschenburg in den fämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 64-66 mitsgeteilt (2. Aussage 1809, S. 64-66). Antwort auf Bd. XXI, Fr. 581.]

Natur eine ähnliche Anlage gegeben, sich dafür zu bewahren habe. Denn ein solcher dürfte die poetische Schönheit leicht für die moralische nehmen, und glauben, daß der gut gewesen sehn müsse, der unsere Theilnehmung so start beschäftiget. Und das war' er doch wahrlich nicht; ja, wenn unsers F\*\*s² Geist völlig in dieser Lage gewesen wäre, so müste ich ihn fast — verachten. Glauben Sie wohl, daß je ein römischer oder griechischer Jüngling sich so und darum das Leben genommen? Gewiß nicht. Die wußten sich vor der Schwärmeren der Liebe ganz anders zu schüßen: und zu Sokrates Zeiten würde man eine solche ét équois anders zu schüßen: und zu Sokrates Zeiten würde man eine solche ét equois 40 natoxh, welche zi roduğu nagà giouv antreibt, nur taum einem Mädelchen verziehen haben. Solche kleingrosse, verächtlich schäßbare Originale hervorzubringen, war nur der christlichen Erziehung vordehalten, die ein körperliches Bedürsniß so schön in eine geistige Volksommenheit zu verwandeln weiß. Also, lieber Göthe, noch ein Kapitelchen 15 zum Schluße; und je chnischer je beßer!

Das Ding über Göt von Ber. ist Wisiwaschi. Wenn Sie sonft etwas neues haben, theilen Sie mir es doch wiederum mit.

Dero

Wolf. den 26 Octob.

ganz ergebenster &.

20 1774.

Lessing.

### 416. Un Karl Ceffing.6

Wolfenbüttel, den 11. Nov. 1774.

Liebster Bruber,

Es ist viel Liebe von Dir, wenn Du über mein hartnäckiges langes 25 Stillschweigen nicht zürnst. Auch diesen Brief fange ich an, ohne zu wissen, ob ich ihn enden werde. Und solcher Anfänge von Briefen an Dich liegen in meinem Schreibtische mehr als Einer.

Ich freue mich, daß Du Dich wohl befindest, und daß die hypochondrische Laune, in welcher Du einen von Deinen letzten Briefen 30 schriebst, nur ein Uebergang gewesen. Die meinige ist etwas hartnäckiger, und daß einzige Mittel sie zu betänben ist, mich aus einer nichtswürdigen

<sup>1 [</sup>vorher] wahr [= wahrlich, durchstrichen] 2 [= Fernfalems] 3 süten: [verschrieben h.] 4 έξέρωτος [h.] 5 nur [fehlte ursprünglich]

<sup>• [</sup>Rach ber jest verichollenen hanbichrift 1794 von Karl Bessign in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 328—338 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 330—334 wieber abgebruckt. Untwort auf &b. XXI, Rr. 573 und 588; Karls Antwort ebenda Ar. 586.]

litterarischen Untersuchung in die andere zu stürzen. Daher kommt es, daß meine Benträge noch das einzige sind, was ich sortsetze. Und doch fürchte ich, daß ich auch diese nicht mehr lange werde sortsetzen können. Ich sehe meinen Untergang hier vor Augen, und ergebe mich endlich drein.

Schwerlich werbe ich Dir auf das viel zu antworten haben, was 5 Du mir von gelehrten oder theatralischen Borurtheilen geschrieben. Ich bin meistentheils Deiner Mehnung. Die letzteren haben längst aufgehört, mich zu interessiren, und nicht selten gereichen sie mir zu dem änßersten Ekel. Recht gut; sonst liefe ich wirklich Gesahr, über das theatralische Unwesen (denn wahrlich fängt es nun an in dieses auszu- 10 arten) ärgerlich zu werden, und mit Göthen, trot seinem Genie, worauf er so pocht, anzubinden.

Aber davor bewahre mich ja der Himmel! Lieber wollte ich mir mit den Theologen eine kleine Komödie machen, wenn ich Komödie brauchte. Dahin bezieht fich gewissermaßen auch bas, was ich Berrn Bok 15 versprochen zu schicken. Aber vielleicht ift es ihm gerade dieserwegen auch nicht einmal angenehm, da er vielleicht S\*\*1 und T\*\*2 zu schonen hat. Bon eben demfelben Berfasser nehmlich, von welchem das Fragment über die Duldung der Deisten ift, wollte ich ihm ein anderes über den Canon schicken, das ich mit meiner Vorrebe herauszugeben Willens wäre, 20 unter bem Titel: Gine noch frenere Untersuchung bes Canons alten und neuen Testaments 2c. Dieses noch fregere, fiehft Du wohl, geht auf Semlers frege Untersuchung. Boß mag sich die Sache überlegen. Wenn er bas Manuscript bruden will, fo kann er es haben so bald er will. Gott weiß ohnedies, wie es mit dem zweyten 25 Theile der vermischten Schriften werden wird, zu welcher Arbeit ich ungerner gehe, als der Dieb zum Galgen. Indeß muß ich daran boch auch; und find nicht ichon die erften Bogen des zwenten Theils gedruck? 3ch fann fie hier unter meinen Bapieren nicht finden. Er foll alfo jo gut fenn, und fie mir mit erfter Poft überschicken; zugleich mit ben ge- 30 brudten Bogen meines Sophokles, mit welchen ich ebenfalls etwas vorhabe, damit ich heute ober morgen wenigstens reinen Tisch verlaffe.

Dein Einfall mit Abam Neusern ist nicht unrecht. Aber hast Du benn schon den Masaniello aufgegeben? Wenn Du an diesen noch denkst, so kann ich Dir nun ein Paar italiänische Schriften schicken, die aus 35

<sup>1 [=</sup> Johann Salomo Semler] 1 [= Bithelm Abraham Teller]

brücklicher von diesem Tumulte handeln, und die Du schwerlich dürftest gesehen haben. Dieses erinnert mich an Deine Komödien. Werde aber nur nicht böse, wenn ich sie Dir noch nicht schide, und Dich überhaupt bitte, sie nicht drucken, auch nicht spielen zu lassen. Es ist manches Gute 5 darin, das Du aber aus Eilsertigkeit selber nicht geltend machen wollen.

Ich erinnere mich, daß mir Herr Moses einmal eine besondere Anmerkung über die Proselytas portae gemacht, auf welche ich mich aber gar nicht besinnen kann. Frage ihn doch darum, mit meinem besten Eruße an ihn. Mit seiner Besserung hat es doch Bestand?

O Noch muß ich Dich fragen: ob benn Busching die Schriften von Ihre brucken lassen, die er angekündigt? Wenn es geschehen, und sie in Berlin zu haben sind, und nicht allzuviel kosten, so sen so gut und schicke sie mir.

Gotthold.

### 417. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Wolfenbüttel, d. 12. Novemb. 1774.

### Liebster Freund,

Haben Sie tausend Dank für Ihre schine Blumensese! Fast könnte ich Sie beneiden, daß Sie noch Blumen lesen, da ich verdammt din, 20 nichts als Dornen zu sammeln. Das ist Ihre Schuld! werden Sie sagen. Ich sollte nicht meynen. Ich sehe auf meinem ganzen Felde nichts als Dornen; und einmal ist es nun mein Feld. Umsonst erinnern Sie mich unserer gemeinschaftlichen Entschlüsse, ein blumenreicheres anzubauen. Es hat nicht sehn sollen! Mit mir ist es auß; und jeder dichterische Funken, 25 deren ich ohnedies nicht viel hatte, ist in mir erloschen. Aber Ihr Feuer ist noch in vollem Brande. Was kümmern Sie die Jahre? Die jugendslichen Theile, welche zum dramatischen Dichter gehören, sind noch dazu die wenigsten und entbehrlichsten. Leisten Sie allein, was wir zusammen leisten wollten. Ein Meisterstück von Ihnen wird noch eben zu recht 30 kommen, unser Theater von einem neuen Verderben zu retten.

Wie sehr wünschte ich, Sie einmal wieder zu sehen! Möchte es boch Ihr recht ernstlicher Vorsatz sehn, mich zu besuchen. Sie reisen ja

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Ricolai in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 42—44 mitgeteilt (2. Anslage 1809, S. 42—43). Der Brief war der vorausgebenden Nr. 416 beigeschloffen. Untwort auf Bb. XXI, Nr. 584.]

vo Sie noch nicht gewesen sind, und wo Sie so viele Freunde haben? Ich, der ich die ganze Welt ausreisen wollte, werde, allem Ansehen nach, in dem kleinen Wolfenbüttel unter Schwarten vermodern, und wohl auch Berlin nie wieder sehen. Bedenken Sie das, und bestärken Sie mich 5 wenigstens in einer so süßen Hoffnung; einer von den wenigen, mit deren Hülfe ich den melancholischen Winter, der mir bevorstehet, zu ertragen hoffe!

ganz der Ihrige, Leffing.

### 418. Un Johann Urnold Ebert.1

Diejes, mein lieber Ebert, um Ihnen zu melben, daß Gie morgen um 11 Uhr einen Besuch von dem S. Rector Heusinger bekommen werben. Ich weis, daß Sie ben Mann schätzen, und habe also nicht nöthig, Sie zu bitten oder zu ermuntern, ihm in seiner Angelegenheit, 15 so weit Sie können, behülflich zu senn. Er sucht den Erbpringen zu sprechen, und hat sich von seinen hiesigen Freunden endlich bereden 2 laffen, sich zu der erledigten Probsten in Schöningen zu melden. Ich glaube nicht, bag er 3 hiermit etwa unferm Schmid in ben Weg fommen wird, indem diese Stelle doch kein Aequivalent für das senn könnte, was 20 man ihm neuerlich zugelegt. Wenn also wohl Schmid schwerlich einen Unspruch barauf machen möchte: wer wäre in den Braunschweigschen Landen würdiger, in seinem Alter eine so kleine Belohnung einzuerndten, als Heusinger, der sonst noch nie um etwas gebeten, auch gewiß noch nicht bitten würde, wenn ihn nicht seine Familie gewißermaassen dazu 25 nothigte? Ich habe Sie, mein lieber Cbert, ihm für das beschrieben, was Sie find: erlauben Sie alfo, daß er auf Ihre Freundschaft und guten Rath rechnet. Sie thun schon viel für ihn, wenn Sie nur den Erbprinten in der guten Meynung von ihm zu bestärken suchen, die er, wie ich weis, schon von ihm hat. -30

Nun bitte ich Sie noch, lieber Cbert, mir die Streitschriften bes Bentlen und Boyle über ben Phalaris noch auf eine acht Tage zu leihen;

<sup>1 [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein halber Bogen weißen Papiers in 40, nur auf ben beiben erften Seiten mit ziemlich beutlichen Zugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt.] ' [babinter] fich [burchftrichen] ' er [nachträglich eingefügt]

desgleichen auch den Reiskischen Theokrit, wenn Sie ihn haben. Herr Beufinger wird so gut senn, und mir ihn mitbringen.

Wolfenbl.

Derr

den 25 Novembre

ergebenster Freund Lessing.

## 419. Un Johann Joachim Eschenburg.1

Mein lieber S. Eschenburg,

Ich hatte Ihre quatre Poetiqu. gestern bereits dem H. Rettor Heusinger an Sie mit gegeben, als ich des Abends Ihren Brief erhielt.

10 Hier folgt also das Weigelsche Wappenbuch, den welcher Gelegenheit ich mich zu empfehlen bitte. Wenn aber das Buch nur zum bildern soll: so ist es wohl eben nicht das beste dazu. Wenn Sie die Schrift über den Roman von dem Buchbinder wiederhaben, so vergessen Sie nicht, daß Sie mir sie zu communiciren versprochen. Leben Sie recht wohl.

15 Wolfenbüttel

Dero

den 26 November 1774.

ergebenster F. Lessing.

## 420. Un Theophilus Cessing.2

Liebster Bruder,

3ch habe vielmehr geglaubt, dich beleidiget zu haben. Durch mein hartnäckiges Stillschweigen nehmlich, und durch die auscheinende Vernachslässigung unserer Mutter. Aber Gott weiß, wie unschuldig ich din, wenn du mich wegen der letztern in Verdacht hast. Ich kann es Carln kaum vergeben, wenn er dir nicht längst klaren Wein eingeschenkt hat. Ich befinde mich seit zwen Jahren in den allerverwirrtesten künnmerlichsten Umständen, und versinke immer tießer. Was soll ich also der Mutter antworten? Soll ich ihr wirklich sagen, wie es mit mir steht? Soll ich ihr Hoffnungen machen, die ich keine Möglichkeit sehe, zu erfüllen? Ich

<sup>&#</sup>x27; [hanbidrift in ber Bibliothet zu Bolfenbüttel; ein Ottavblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen, faubern Bugen beschrieben; 1870 von D. b. heinemann (a a. D. S. 7) mitgezteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 585; über Eichenburgs Antwort vgl. ebenba Ar. 588.]

<sup>\* [</sup>hanbichrift im Besig bes herrn Ernst v. Menbelssohn = Bartholby zu Berlin; ein Foliobogen starten weißen Papiers, auf 3 Seiten mit saubern und ziemlich beutlichen Bügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteitt. Untwort auf Bb. XXI, Nr. 587.]

fann ist so wenig jemanden helffen, daß wenn mir Gott nicht balb hilft, 1 ich schlechterdings hier zu Grunde gehen muß. Ich habe längst alles, dis auf den lesten Heller, verloren, was ich besaß. Ich habe mein Gehalt auf Jahr und Tag vorausnehmen müssen, um mich keiner Prostitution auszusehen. Und ist lebe ich von Borg und von dem kleinen 5 Verdienste, was meine Schreiberen abwirft. Alles dieses schreibe ich dir nicht, lieber Bruder, um dich für mich besorgt zu machen. Sen ohne Sorgen für mich. Ich kann für mich allerlen Umstände aushalten: nur Verdacht, Geringschätzung und Haß von denen nicht, für die ich gern in einer besseren Lage alles thun wollte. Sichre mich, in Ausehung unserer 10 Mutter, nur hiervor, und du hast mir den größten Dienst gethan, den mir ist nur ein Mensch seisten kan. Aber genug hiervon —

Ich komme auf den Inhalt deines Briefes, und freue mich, dich so ganz tief in deinen alten Studien zu finden. Schade, daß ich wegen des Wesleh und Bentley dir keine Auskunft geben kann! Beyder Werke 15 sind in der Bibliothek nicht, in welcher überhaupt nur sehr wenige neue Schriften sind. Der Blackwall allein ist da; nach der lateinischen Ubersetzung des jüngst verstordnen Ayrer nehmlich, welche zu Leipzig 1735 2 in 803 unter dem Titel Ant. Blackwallii de Praestantia classicorum auctorum Commentatio 4 herausgekommen. Das VIII Cap. darinn 20 handelt: quid Auctorum classicorum usus ad lectionem scripturae sacrae conducat; und hier hast du alles, was er vom Theocrit und seiner Nachahmung des Salomo sagt:

"Theocritus Idyllia sua variis dictis ex divino Salomonis can-"tico, exornavit. Ex multis pauca solum hic notare juvat: 25 Άδύ τι τὸ ζόμα τοι, κὰι ἐφίμερος, ὧ Δάφνι, φωνὰ Κρέσσον μελπομένω τε̃ν ἀκουέμεν, ἢ μέλι λέιχειν Idyll. VIII. 82. 83.

"Quid magis consentaneum est verbis septuaginta Interpretum: "Κηρίον ἀποστάζουσι τὰ χέιλη σου, Νύμφη, μέλι κὰι γάλα 30 μῦπὸ τὴν γλῶσσάν σου. (Cant. IV. 11)

"In Idyllio, de amatore, sive perdite amante, cujus adfectus "vel sola imago cunctis Theocriti poematibus venustatis laudem "conciliavit, haec verba legimus:

<sup>&#</sup>x27; hilft [nachträglich eingefügt] 2 1753 [hf.] 3 in 8° [nachträglich eingefügt] 4 Commontatio [nachträglich eingefügt]

'Αλλὰ κὰι ἢν, ὅλον ἀντὸ λαβὼν, ποτὶ χειλος ἀμέλξω, Οὐδέ κε τὼς σβέσσω τὸν ἐμὸν πόθον.

"Quis non videt, ad verbum fere hic reddi illud Salomonis: 5 " Τδως πολύ ου δυνήσεται σβέσαι την άγάπην, και ποταμοί " ου συγκλύσουσιν άντην. " Das ift es alles. Benn Bessey nun nicht mehrere und bessere Stellen anführt, so ist es mit der vermeinten Nachahmung nicht weit her, welche anzunehmen mir schon an und für sich selbst ein kleiner Unsinn scheinet.

Weil ich aber hieraus sehe, daß dich noch das Hohelied beschäftiget, so nuß ich dir doch etwas schieden, was mir hier unter den Handschriften der Bibliothek vor kurzen in die Hände gekommen. Ich dachte dabeh sogleich an dich. Es ist nehmlich eine ungedruckte Ubersetung und Austegung des Hohenliedes von dem alten wunderlichen Hardt, von dessen Iiedes ist er deiner Meinung: aber wegen der Auslegung wirst du schwerliches ist er deiner Meinung: aber wegen der Auslegung wirst du schwerlich seiner sehn wollen. Er macht es zu einer blossen Allegorie, unter welcher Vota reipublicae pro regno judaico per Hyrcanum instaurando eingekleidet wären. Wenn du deinen Commentar einmal drucken 20 lässes, so kanst du diese Hardtsche Grille, wenn du es der Mühe werth hältst, mit anhängen. Nur mußt du mir ben Gelegenheit das Ms. selbst wiederschieden.

Auch habe ich sonst seit einiger 3 Zeit sehr oft Gelegenheit gehabt an dich zu denken. Du wirst nehmlich wissen, daß der jüngst verstordne Prof. Reiske in Leipzig mein sehr guter Freund war. Dieses hat ihn und seine Wittwe bewogen, alle seine Handschriften der Wolfenbüttelschen Bibliothek zu vermachen. Du glaubst nicht, was darunter für ein Schat von Arabischer Gelehrsamkeit ist. Denn er hat ehemals in der Vibliothek zu Leiden mehr als 20 der besten arabischen Dichter und Geschichtschreiber mit eigner Hand abgeschrieben, und zum Theil übersetzt. Ich werde, sobald ich nur andre Arbeiten aus den Händen habe, ein Berzeichniß davon drucken lassen. Er hat desgleichen einen völlig fertigen Commentar über den Hiod hinterlassen, in welchem er das Hebräische aus dem Arabischen erläutert. Willst du diesen einmal lesen: so will ich dir ihn 35 schicken. Es soll dir auch fren stehen, ihn herauszugeben.

<sup>1 [</sup>io Si.] 2 [bahinter] nehm [= nehmlich, burchftrichen] 8 einige [Si.] .

Daß du mit dem G. S. I Jacobi in Zelle Bekanntschaft gemacht, ist mir sehr lieb. Ich kenne ihn zwar nicht selbst: aber ich weiß nichts als gutes von ihm. Der Dichter dieses Namens ist seines Bruders Sohn, und diesen kenne ich sehr wohl.

Und nun, lieber Bruder, lebe recht wohl. Wie sehr beklage ich, 5 daß sich noch keine Gelegenheit finden wollen, dich näher hier um mir 3 311 haben! Leider ist es hier auch nicht mehr, wie ehedem.

Dein

Wolfenbüttel ben 8 December 1774. treuster Bruder Gotthold.

10

# 421. Un Johann Joachim Eschenburg.3 Mein lieber S. Eschenburg,

Haben Sie schon heute das Jour. Encycl. mit dem besten Danke zurück. Was die Herren von mir und meinem Stücke darinn sagen, hat mich weder gestreut, noch geärgert. Aber, wenn das Fran- 15 zösische gedrukt werden sollte, will ich mir die Lust machen, es selbst zu übersetzen. Wie mir der Gr. von Marschall gesagt hat, soll es auch schon gedrukt sehn, und der H. von Feronce ein Exemplar davon haben. Wenn das ist, so haben Sie doch die Güte mir durch Ihren Canal ein eigen Exemplar kommen zu lassen. Es mag kosten, was es will. — Da ich 20 itht so viel alte deutsche Fabelbücher um mich habe, so kann ich mich nicht gleich besinnen, in welchem ich jene Historie gelesen habe. Sie wird mir aber schon wieder vorkommen, und sodann schiede ich Ihnen das Buch gleich. Brauchen Sie die deutschen Gesta Romanorum noch, oder was Sie sonst noch für Ausgaben davon haben?

Ich bin

Dero

Wolfenb. den 16 Decmbr 1774.

ergebenfter Freund, Leffing.

<sup>1 [=</sup> Generalfuperintendent] 2 [fo &f.]

<sup>2 [</sup>handidrift in der Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein tleiner Foliobogen weißen Bapiers, nur auf S. 1 mit beutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1794 von Eschenburg in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVI, S. 65 f. mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 66 f.). Antwort auf Bb. XXI, Rr. 583.]

## 422. Un Johann Joachim Eschenburg.1

à Monsieur Monsieur le Professeur Eschenburg

5 Fr.

Bronswic.

Mein lieber herr Eichenburg,

Es wird Ihnen unentfallen seyn, daß Sie 2 mir zwen schriftliche Aufsätze von dem jungen Ferusalem geliehen. Ich habe Ihnen auch schon 10 gesagt, daß ich deren gleichfalls ein Kaar habe. Dieser Tage kam es mir ein, jene zu lesen; und ich muß sagen, daß sie viel gutes enthalten. Was meinen Sie, wenn ich alles zusammen drucken liesse? Aber weiß es der Alte, daß sein Sohn dergleichen etwas hinterlassen? Oder kann ich gegen ihn thun, als ob ich alles von seinem Sohne selbst erhalten 15 hätte? Denn ich will an ihn darum schreiben, sobald ich von Ihnen weiß, daß Sie nichts dagegen haben.

Antworten Sie mir je eber je lieber mit einem Worte nur.

Derp

Wolfb.

ergebenster Freund Lessing.

20 den 26 Decmbr 1774.

# 423. Un Johann Joachim Eschenburg.4

Mein lieber S. Eichenburg,

Ich danke Ihnen für die Mittheilung des Conclave, welches hierben zurückfolgt, recht sehr. Es war der Mühe doch immer werth, die 25 Sie auf das Abschreiben verwandt. Mir zwar, der ich die Personen nicht recht kenne, hat manches darinn weder wißig noch boshaft geschienen.

Noch mehr würde ich Ihnen für Ihren guten Rath, in Ansehung Jerusalems, danken, wenn es so eigentlich ein guter Rath wäre. Was thu ich nun? Schreiben Sie sich es selbst zu, wenn ich mich für das be-

• [hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein tleiner Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit beutlichen, faubern Zügen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 9) mit-

geteilt. Untwort auf Bb. XXI, Dr. 589.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Handschrift in der Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein halber Bogen weißen, fraftigen Papiers in 40, nur auf S. 1 mit bentlichen Bügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1870 von D. v. Heinesmann (a. a. D. S. 8) mitgeteilt. Über Eschenburgs Antwort vgl. Bb. XXI, Nr. 589.]

\* [vorsher] ich [burchstrichen]

\* [vorher] 3ch habe [burchstrichen]

stimme, was Sie vielleicht am ungernsten sehen. Ich kann ben meiner Aberlegung mehr nicht thun, als daß ich mich an des Alten Stelle setze.

Dieses Jahr möchte ich nun wohl nicht mehr nach Braunschweig fommen. Aber in den ersten Tagen des fünftigen, komme ich ganz gewiß. Meinen besten Empfehl au Ihren kleinen liebenswürdigen Grafen.

Dero

Wolf. d. 29 Decmbr 74.

ganz ergebenster Fr. Lessing.

424. Un Johann friedrich Wilhelm Jerufalem. 1 [Wolfenbüttel ober Braunschweig, Ende Dezembers 1774 ober Januar 1775.] 10

### 425. Un Eva König.2

Wolfenbüttel, 3 d. 10. Jan. 1775.

Ja wohl, meine Liebe, würde ich selbst nicht begreifen, wie es möglich gewesen, daß ich in so langer Zeit nicht an Sie schreiben können,
wenn ich nicht von einem Tage zum andern mich gar wohl zurück er- 15
innern könnte, wie es unterblieben. Borigen ganzen Sommer habe ich
mich mit dem Fieber geschleppt: aber doch hatte das Fieber nur wenig
Schuld. Hätte ich Ihnen eine einzige kleine, eben nicht angenehme, nur
nicht eben sehr unangenehme Nachricht von mir geben können: so würde
ich gerade während dem Fieber die beste Zeit gehabt haben, es zu thun. 20
Alber Ihnen, meine Beste, den Kopf noch wüster zu machen, mit Dingen,
die ich selbst gerne aus meinem Kopfe hätte, und an die ich doch nothwendig denken muß, wenn ich an Sie denke: wenn ich das auch in der
größten Hike des Fiebers gekonnt hätte, ich würde mich selbst verachten.

<sup>&#</sup>x27; [Wie Beiße am 4. März 1775 an Garve berichtete (Danzel und Guhrauer, G. E. Leffing, Leipzig 1854, Bb. II, Abteil. II, Beilagen, S. 39), hatte ihm Leffing auf ber Durchreise durch Leipzig im Februar erzählt, daß er den Abt Jerusalem brieflich um die Erlaubnis zur Herausgabe einiger philosophischer Aufsählt, daß er den Abt Jerusalem brieflich um die Erlaubnis zur Herausgabe einiger philosophischer Aufsählt, daß er den Webendurg, also in den letzten Tagen des Dezember 1774 oder im Januar 1775 abgesath worden sein. Über Jerusalems Antwort vgl. Bd. XXI, Ar. 592.] Mach der jetzt verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (Freundschaftlicher Briefwechseft, Bd. II, S. 136—140) mitgeteilt. Antwort auf Bd. XXI, Ar. 590; Evas Antwort ebenda Ar. 598.] Plack dem folgenden Briefe (S. 127, Z. 18 f.) sollte auch dieses Schreiben aus Braunschweig stammen, wozu gleichsalls S. 126, Z. 20 "gier" besser vassen wirde. Doch könnte Lessing auch eine mal von Braunschweig auf einen Tag nach Bolsenbüttel gesahren sein, dort Evas Brief erhalten und sosort beantwortet haben.]

Wollte ich mich noch jett nur einigermaßen weiter darüber erklären: fo fame ficherlich auch biefer Brief nicht zu Stande; und ber foll boch zu Stande kommen. Gott sey Dank, daß ich Sie also allmählig wieder auf dem Bege zur Rube weiß. Diese dren Jahre waren ein garftiger Traum 5 für Sie; aber würklich, man muß felbst so gut fenn als Sie, und eben fo guten Leuten angehören als Sie: wenn bas Schlimmfte endlich boch nur ein Traum gewesen senn soll. Wie sehr fürchte ich, daß biefes gar nicht der Fall von unfrer armen Sch. 1 ift; denn wenn es ihr für ihre Berjon auch ichon an Entschloffenheit und Standhaftigkeit nicht fehlen 10 möchte: so hat sie sich doch von den Ihrigen nur sehr schlechte Gulfe au versprechen. Bulfe höchstens; aber Bulfe ohne Mitleiden. Und was ift das für eine unerträgliche Sülfe! Noch ist sie in Samburg, und denkt gegen Oftern nach R. 2 zu geben, wo sich ihr Mann aufhält, und feiner Art nach Projecte macht, benen er nicht gewachsen ift. Indeffen fieht 15 er, wie er sich durchhilft; und er hat Gelegenheit gehabt, auch mich in nicht geringe Verlegenheiten zu verwickeln. Ob er fo schlecht ift, als ihn R. 8 beschreibt, daran will ich lieber noch zweifeln. Unglück kann zu vielem bringen: und wer von ihnen Benden ohne seinen Nachtheil großmüthig hätte handeln können, das weiß ich. -

Den K. v. K. \* werden Sie mit seiner Frau hier sinden. Er ist glücklich, da seine Frau ein sehr gutes Kind ist, das ihn herzlich liebt. Zachariä hat ein großes Hauß angelegt, und nimmt junge Russen mit ihren Hosmeistern ben sich in Pension. Ich deute, daß er sich ben dieser Lebensart nicht übel befinden soll: denn seine Frau versteht wenigstens 25 alles was dazu gehört. Um die Possen zwischen Angelino und Noverre bemühen Sie sich nur gar nicht. Die Programmes des letztern zu seinen Balleten habe ich wohl einmal zu haben gewünsicht: aber was sonst zwischen ihnen vorgefallen, geht mich gar nichts an. —

Sie wollen es selbst nicht, meine Liebe, daß ich es Ihnen mit 30 Worten viel betheuern soll, wie sehr ich mich freuen werde, Sie wieder zu sehen. Wenn ich anders noch weiß, was sich freuen heißt! Gesund werden Sie mich finden, und gesunder, als ich leider! vermuthen darf, Sie zu finden: ich scheine also auch meinen Bekannten so vergnügt, als man nur sehn kann. Aber Gott gebe, daß sie nicht einmal sagen mögen:

<sup>1 [=</sup> Johanna Christina Schmidt] 
1 [vielleicht = Kiel ober = Kopenhagen] 
1 [= Kammerherr v. Kunssch] 
1 [richtiger: Angiolini]

15

wir haben uns schrecklich mit ihm betrogen. So weit bin ich schon, daß ich sehe, alle mein Kummer, alle meine Bemühung, mich aus den verwünschten Umständen zu sehen, ist vergebens. So geschehe denn, was geschehen soll! Entziehen Sie mir nur, meine Liebe, Ihre gute Mehnung nicht: und wenn ich das nehmliche auch noch von einigen andern Personen, 5 bie ich schätze und liebe, hoffen darf: so bin ich zu allem sehr gesaßt.

Nun leben Sie von einem Tage zum andern immer vergnügter und gefünder. Das schlimmste ist überstanden. Aber Sie melben es mir doch noch, wenn Sie hier durchzukommen gedenken! sonst könnte es leicht kommen, daß ich abwesend wäre.

Ihr

ganz ergebenster L.

#### 426. Un Karl Ceffing.2

Braunschweig, den 14. Jan. 1775.

Mein lieber Bruder,

Ich schreibe dieses, um Dir voraus zu melden, daß ich bald bas Bergnügen haben werde, Dich zu sehen. - Ich befinde mich seit vierzehn Tagen in Braunschweig, in einer höchst unangenehmen Lage, so daß ich mir durchaus durch irgend einen gewaltsamen Schritt anderwärts Luft 20 machen muß, wenn ich bier im Schlamme nicht erfticken foll. — Längstens in vierzehn Tagen reise ich also von hier nach Leipzig; ob ich von ba aus erst nach Dresden gehe, ober erst nach Berlin komme, kann ich noch nicht fagen. — Aber in vier Wochen haben wir uns gewiß gesprochen. Sage Herrn Bog, daß ich ihm das Bersprochene zum Theil mitbringe, 25 und selbst die Einrichtung von dem Drucke machen will. - Uebrigens fürchte nicht, lieber Bruder, daß ich Dir auf irgend eine Beise lange überläftig senn werbe. - Nur in einem Wirthshause möchte ich nicht 8 gern logiren. Beforge mir also auf acht ober zwölf Tage ein kleines Logis. Bis dahin lebe wohl! 30 Gotthold.

Du fannst mir noch nach Wolfenbüttel antworten.

<sup>1</sup> ich [fehlt 1789]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Nach ber jeht verschollenen Sanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 339 f. mitgeteilt, 1817 a. a. O. S. 341 f. wieder abgebrudt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 586 und 591; Karls Antwort ebenda Nr. 594.] 3 nicht [fehlt 1794 und 1817]

### 427. Un Johann Joachim Efchenburg.1

à Monsieur Mons. le Professeur

Eschenburg

5 Rebst einem Bak.

à

Bücher.

Bronswic.

Verzeihen Sie, mein lieber Eschenburg, daß ich Ihnen gestern und vorgestern nicht Wort halten können. Ich wollte Ihnen den ältesten Druck von der Grissel schiefen, aber ich kann mich durchaus nicht besinnen, 10 in welchem Bande ich ihn gesunden. Nehmen Sie also indeß mit einem etwas neuern im Schert mit der Wahrheit Bl. XXIV. wo das Zeichen liegt, vorlieb: sehen Sie aber ja auch erst nach, ob Boccaz nicht selbst, oder sonst einer von den ältern italienischen Novellatoren die nehmsliche Geschichte hat, wie ich fast vernuthe.

Den Fr. Strapparola lege gleichfalls ben.

Dero

den 22 Jenner 1775.

15

20

ergebenster

Ω.

### 428. Un friedrich Justin Bertuch.2

[Wolfenbüttel, Januar ober Februar 1775.]

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein halber Bogen fraftigen, weißen Papiers in 40, nur auf G. 1 mit großen, fluchtigen, aber beutlichen Bugen beschrieben — auf G. 4 bie Abresse

<sup>—; 1870</sup> von D. v. Heinemann (a. a. D. S. 10) mitgeteist.]

\* [Bie Weiße im März 1775 an Bertuch schrieb (vgl. Ludwig Geiger, Weißes Briefe-an Bertuch, in Naz Kochs Zeitschrift für verzseichende Litteraturgeschichte, Neuer Folge, Bb. X, S. 249), hatte ihm Lessing auf der Durchreise durch Leipzig im Februar erzählt, er habe an Bertuch die holländische übersehung des "Don Duigote" geschickt. Bielleicht tat er dies zugleich mit dem solgenden Briefe, so daß unter dem sier erwähnten Freunde Weislands, dessen Auftrag Lessing eben noch vor seiner Ubreise aus Wossenbuttel erledigen konnte, Bertuch zu verstehen wäre. Dann wäre das jeht verstorene Schreiben an diesen wohl auch vom 8. Februar 1775 datiert gewelen. Doch könnte es ziemslich ebenso gut dem Briefe an Weisland um einige Wochen vorausgegangen sein und unter anderm etwa auch ein Wort der Verstung für Weisland enthalten haben, so daß Bertuch jener im solgenden Briefe genannte Dritte wäre, der dem Weimarer Freunde von Lessings hoher Auerkennung berichtete. Bielleicht sprach Lessing slosen werden von Lessing ans durch Weiße übermitteln ließ, er möge die holländische übersehung des "Don Luigote" ja nuhen, denn sie sei im Meisterstück. Antwort auf Bd. XXI, Kr. 595.]

#### 429. Un Wieland.1

Da ich morgen über Leipzig nach Berlin verreisen muß: so ist es mir sehr lieb, daß ich Ihren Brief, liebster Wieland, noch eben erhalten, um den Auftrag Ihres Freundes besorgen zu können. Hier ist meine Antwort an ihn.

Auf alles übrige erlauben Sie mir, Ihnen von Berlin aus zu antworten, wo ich mich einige Wochen aufzuhalten, und eine ruhige und heitere Stunde zu finden gedenke, die mir hier seit langer Zeit abgegangen. Bor izt nur so viel.

Recht gut, daß es Ihnen von Zeit zu Zeit ein Dritter sagt, wie 10 sehr ich Sie verehre. Ganz gewiß sehlt zur vertrautesten Freundschaft unter uns, nichts als persönlicher Umgang. Blos schriftlicher will es nicht thun, welcher auch kaum zu der nähern Verbindung zureichen dürste, zu welcher Sie mich einladen.

Aber, liebster Wieland, haben Sie es auch bedacht? Ich an 15 Ihrem Werkur Antheil nehmen? Je zufriedener ich damit bin, desto weniger kann ich mich dazu verstehen, ohne ihn in meinen eigenen Augen herab zu sehen. Bas für Beiträge erwarten Sie von mir? Arbeiten des Genies? Alles Genie haben izt gewisse Leute in Beschlag genommen, mit welchen ich mich nicht gern auf einem Bege möchte sinden lassen. 20 Litterarische Beiträge? Ber wird die lesen wollen.

Wie gesagt, aus Berlin ein Mehreres! — Bleiben Sie mein Freund, liebster Wieland. Ich kann nie aufhören, der Ihrige zu sehn. Wolfenbüttel den 8. Febr. 1775.

## 430. Un Eva König.3

25

Berlin, d. 7. März 1775.

#### Meine Liebe!

Die Nachricht von Ihrer Krankheit wurde mich unendlich bennruhiget haben, wenn Sie mir nicht zugleich Ihre Hofnung gemelbet hatten.

9

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jest verschollenen handschrift, die Karl Leonhard Reinhold unter ben ungebruckten Papieren Wielands gesunden hatte, im Dezember 1794 von August Hennings in seiner Monatssichrift "Der Genius der Zeit", Bb. III, S. 638 f. mitgeteist. Antwort auf Bb. XXI, Ar. 596.] Bhren [1794]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 142—144) mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 598; Evas Antwort ebenba Rr. 600 und 601.]

Sat es also mit dieser seine Richtigkeit: so ist es ein Blud für mich, daß jene fich eben jest eingestellt hat. Denn wenn Gie ben völliger Befundheit Ihre Rudreise bereits angetreten hatten: fo wurde ich Sie, allem Ansehen nach, versehlt haben, welches mir nun wohl nicht arriviren Wie Sie sehen, schreibe ich Ihnen dieses nehmlich aus Berlin, wo ich nur noch einige Tage bleibe, um von da nach Dreften zu geben, wo ich mich ebenfalls höchstens acht Tage aufhalten werde. Und wo mennen Sie, daß ich alsbenn hinzugehen gedenke? Wenn Sie nur noch vier Wochen in Wien bleiben: fo habe ich das Bergnügen, Sie in 10 Wien zu feben. Ober vielmehr: ich bitte Sie, meine Liebe, da Sie sich so lange in Wien aufgehalten haben, daß Sie sich mir zu Liebe, auch noch diese kurze Zeit daselbst verweilen wollen. - Indeß schreibe ich Ihnen, - um Sie völlig von meiner Seite zu beruhigen - von diefer abenthenerlichen Reise jest nur soviel, daß ich eigentlich noch immer in 15 Wolfenbüttel bin, und auch würklich wieder bahin zuruck zu kehren gebenke, und daß ich alfo in Wien nichts fuche, was Sie im geringften meinetwegen verlegen machen könnte. Ich bringe von dem hiesigen faijerlichen Gesandten, dem Berrn von Swieten zwar eine Menge Empfehlungsschreiben mit: aber ich habe es ihm auch schon selbst erkläret, 20 daß ich einen nur gang gemeinen Gebrauch davon zu machen gedächte, indem er versichert senn könnte, daß mich nichts als meine particulären Angelegenheiten babin gogen. - Und nun habe ich feine Beit, Ihnen auch nur ein Wort mehr zu schreiben. Aber von Dresden aus, schreibe ich Ihnen zuverlässig noch einmal, und will allda noch eine Antwort 25 von Ihnen erwarten, die ich Sie in die Walthersche Buchhandlung ju addressiren bitte. In vierzehn Tagen, mehne ich, kann diese Ihre Antwort dort senn, und so lange wenigstens wird es doch noch wohl dauern, che ich mich auf ben Weg nach Wien machen kann. Wie febr ich mich freue, Sie endlich wieder zu fehn, meine Liebe, brauche ich Ihnen nicht 30 zu sagen. Gott gebe nur, daß ich Sie recht gesund finde! Ich umarme Sie auf das innigste, und bin Zeitlebens wie es auch immer mit mir werben mag, einzig

der Ihrige

### 431. Un Johann Joachim Christoph Bode.1

à Monsieur Monsieur Bode Maitre Imprimeur 20.

Franco

·à.

Auf dem Holzdamme. Hambourg.

Berlin. den 9 Märg. 75.

Mein lieber Bobe,

Ich kann Ihnen auf Ihren letztern Antrag itzt nur kaum mit einem Worte antworten. Denn ich bin, wo Sie mich freylich nicht suchen werden, 10 und stehe auf dem Sprunge, auch von hier weiter zu gehen; so daß ich schwerlich unter zwen Monaten wieder in Wolsenbüttel senn dürste. — Das Eine Wort ist also: daß ich sest entschlossen bin, auf keine Weise etwas weiter für das Theater zu arbeiten. Wenn ich zwar dieses und jenes schon so völlig fertig hätte, wie ich es zu produciren wünschte: so 15 würden freylich 100 © schon mitzunehmen seyn. Allein das ist nicht: und solcher Gestalt verlohnen sich 100 © nicht der Mühe, Dinge wieder hervorzusuchen, die ich beynahe schon vergessen habe.

Tausend Dank für Ihren Tristram! Alles was ich darinn anmerken könnte, wird Ihnen die geringste eigene Ausmerksamkeit entdecken. Ge- 20 nug, daß ich sehr unbillig sehn würde, wenn ich Ihnen nicht sagte, daß ich im Ganzen so sehr damit zufrieden bin, als ich mit einem deutschen Tristram nimmermehr zu sehn hoffen durfte.

Und nun leben Sie recht wohl, mein lieber Bode, und behalten mich lieb.

Dero

ganz ergebenster Leffing. 25

Einschluß an unsern Claudius 2 haben Sie doch die Güte sofort bestellen zu laffen. 30

<sup>[</sup>Danbschrift früher im Besit bes hofrats Dr. Fallenstein zu Dresben, später bes Buchhänblers Otto August Schulz zu Leipzig, jeht Eigentum bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein halber Bogen weißen Rapiers in Kleinem 4°, nur auf 11/2 Seiten mit beuklichen, saubern Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1940 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 599.] 2 [Obes sich hier um einen jeht verlorenen Brief Lessings hanbelt, ist nicht mehr festzustellen. Nach Redlichs Bermutung ware bies allerbings ber Fall, und zwar beträfe bas beigeschlossene Schreiben bie Substribtion auf die sämtlichen Berke des Bandsbeder Boten, beren erster Teil Ende Aprils 1775 erschien.]

## 432. Un Johann Joachim Gottfried Joseph von Kuntsch.

Dresben ben 17 Märg 75.

Liebster Freund,

Reine Entschuldigung, daß ich Ihnen noch nicht geschrieben habe! Es würde Sie, weis ich, wenig befremden, wenn ich auch gar nicht schriebe. Dasmal zwar möchte es mir schwer werden, Ihnen gar nicht zu schreiben! Denn der Fall, von welchem ich Ihnen nur als möglich sprach, ist da, daß ich Ihre Vermittelung schlechterdings brauche —

Thnen nicht eher, als aus Dresden zu schreiben, hatte ich mir sogleich vorgenommen. Gestern bin ich dasclöst angekommen, und heute will ich Ihre gütige Abresse an die Fr. von Felgenhauer übergeben. Doch ich will immer, gleich mit dem Morgen meinen Brief ansangen, weil ich Ihnen noch so viel andere Dinge zu schreiben habe, ehe ich von Dresden 15 und aus Dresden etwas melbe.

Anfangs also, - als ob ich noch aus Wolfenbüttel ichriebe. E3 war mir nicht möglich, Ihnen noch von da aus, über den Auftrag an Marconnay, ein Wort zu schreiben. Die Post übereilte mich. Und was hätte ich Ihnen eben auch darüber zu schreiben gehabt, was ich Ihnen 20 nicht schon voraus gesagt? Er ist fest entschlossen, solange die Schwarzfopfische Familie, Dohnens mit eingeschlossen, nicht 2 freundschaftlicher mit ihm sich betragen, alles auf das äußerste ankommen zu laffen; und ein Consistorialproces schrecket ihn so wenig, daß er ihn vielmehr herzlich zu wünschen scheinet, um sich doch nur mit etwas, in seiner gegenwärtigen 25 Entfernung beschäftigen zu können. Gar nicht also als Freund von Marconnay, fondern als Freund eines jeden hübschen Mädchen, 3 denen allen ich sobald wie möglich einen Mann wünsche, komme ich auf meinen ersten Rath zurude, nehmlich, die Rlage gegen Marconnay so einzurichten, daß er entweder einen endlichen Termin setze, wenn er die Henrath 30 unter annehmlichen Umftänden vollziehen wolle, oder fich völlig los fage. Ich weis gewiß, daß er das erstere auf keine Weise thun kann und thun wird, ja ich habe sehr beutlich gemerkt, daß ihm vor einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [handschrift früher im Besig des Geheimrats Löbe in Rasephas bei Altendurg, jetz Eigentum der Deutschen Seseulschaft zu Leipzig; ein halber Bogen und ein Blatt weißen Papiers in 4°, auf allen 6 Seiten mit deutlichen, saubern Lügen beschrieben; 1896 von Otto Günther in Max Kochs Leitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte (Neue Folge, Bb. X, S. 438—441) mitgeteilt.]

\* [vorher] ihn [durchstrichen]

\* [so H.]

solchen Zumuthen bange ift, und er sonach ganz sicher, lieber bas ausbere eingehen wird. <sup>1</sup> — Doch genug von fremden Sehrathssachen: ich könnte Ihnen vielmehr <sup>2</sup> von meinen eigenen schreiben — Aber die ganze Materie ist mir so fatal! —

Meine Reise von Wolfenbüttel bis Leipzig war die unangenehmste, 5 die man sich nur immer denken kann. Mehr als sechsmal bin ich umzeschmissen worden, und mehr als zehnmal stecken geblieben; endlich bin ich den Donnerstag Abends in Leipzig angekommen; anstatt daß ich des Dienstags früh hätte ankommen sollen. —

Dr. ben 25 Märg. 10

Und so weit war ich gleich ben ersten Morgen in Dresden; und auf diesem Fusse wollte ich fortsahren, Ihnen ein vollständiges Reisejournal vorzulegen. Aber, aber! Nun bin ich 9 Tage in Dresden, und habe noch keine Zeile weiter geschrieben, und soll doch und muß doch morgen mit dem frühsten weiter. Die Fortsetzung meiner Reisegeschichte 15 werde ich also wohl aufs<sup>3</sup> mündliche versparen müssen, um nur das unungänglichste schreiben zu können.

Und diefes betrift - worüber Gie lachten, und wozu ich felbst, damals als Sie darüber lachten, nichts weniger als ernstlich entschlossen war. Ich gehe nehmlich morgen von hier nach Wien: nicht eben blos, 20 um ein Paar Codices in der Rayserl. Bibliothek zu conferiren; fondern vielmehr auf die dringenoste Veranlassung des Desterreichschen Gesandten Baron von Swieten in Berlin. Dieser lies mich zu sich bitten, sobald er wußte, daß ich in Berlin war, und fein Zureden, nebst meiner eignen gegenwärtigen fo hundsvöttschen Lage, (die Sie wohl kennen) haben mich 25 endlich bewogen, wenigstens das Terrain dort zu sondiren. Er hat mir Empfehlungsschreiben an Raunit und an ben ersten Cabinetssecretar bes Rayfers mitgegeben, und versichert mich, daß man mir, ohne mein geringstes Suchen, folche Borschläge und Anerbietungen machen werde, die ich gewiß nicht ausschlagen wurde. Warum also das Ding nicht ver- 30 fuchen? In Wolfenbuttel mußte ich schlechterdings im Schlamme erftiden, und keinem Menschen ist eigentlich daran gelegen, ob ich länger dableibe, oder nicht. Auch in Berlin, auch in Dresden hat man mir Borschläge die Menge gemacht; und wenn es mir in Wien doch nicht gefallen follte,

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] thun wird. 2 [verbeffert aus] Ihnen genug 3 aufe [nachträglich eingefügt]

20

25

so steht es nur ben mir, die einen oder die anderen zu ergreiffen, ben beren keinen ich mich nichts weniger als verschlimmern würde.

Da ich nun aber doch vors erste wieder nach Wolfenbüttel kommen und noch einige Zeit da bleiben müßte, um alle Sachen dort in Richtig5 keit zu bringen: so möchte ich nicht gern, daß der alte Herzog, der mir noch zu guterletzt nachrief, Laß er sich nicht verführen, meine eigentlichen Absichten vermuthete. Ich habe also in bepliegendem Briefe an ihn, den ich Sie, liebster Freund, bitte ihm eigenhändig zu übergeben, wenn Sie kein Bedenken daben haben, mich i lieber seiner anderweitigen 10 Mocquerie außsetzen, als ihm im geringsten die wahre Ursache vermuthen lassen wollen. Hier ist er von Wort zu Wort:

"Die Berwicklung meiner Angelegenheiten hat mich genöthiget, von "Berlin nach Dresden zu geben, in der Absicht eine Berson zu "sprechen, welche von Wien aus baselbst eintreffen wollen. Da ich "nun aber hier in Dresden Nachricht erhalten, daß diese Berfon noch "unter zwen Monaten nicht eintreffen kann: fo sehe ich mich ge-"drungen, wenn meine gange Reife nicht völlig vergebens febn foll, "in der Geschwindigkeit selbst eine Tour nach Wien zu machen. — "Ich bitte baber Ewe. Durchlaucht unterthänigst, 3 folches mit Dero "quädigster Erlaubniß geschehen zu lassen, und mir meinen Urlaub "besfalls auf vier bis fünf Wochen zu verlängern. Ich werde mich "fo zu födern suchen, daß ich zu Ende des Aprils, längstens zu An-"fange des Mans wieder in Braunschweig senn, und Ew. Durchlaucht "meinen unterthänigsten Dank auch für diese Gnade personlich zu "Füffen legen kann. - Bu Berlin habe ich bes Br. Friedrichs Durch-"laucht ben hohem Wohlseyn gefunden, und ben ihm zu speisen die "Gnade gehabt. 2c."

Sie sehen hieraus, liebster Freund, daß ich den Herzog lieber auf eine gewisse Person in Wien will rathen lassen, mit welcher er mich schon 30 selbst einmal veziret hat. Allenfalls helsen Sie ihn darauf, und thun Ihr Bestes, daß er mir vors erste keine andere Absichten supponiret. Ich bekenne, daß ich gegen eine andere Durchlaucht nicht so viel Federlesens machen würde; und es ist mir sehr gleichgültig, was diese etwa von mir vermuthen möchte. Ich habe vor Ihnen nichts Verborgnes, liebster Freund; 35 denn ich weis, daß ich mich ganz auf Ihre Discretion verlassen kann.

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] einen 8 [fo S[.] 8 [dahinter] von ber [burchftrichen]

20

Nun noch ein Paar Worte von Ihrer Muhme. Das ist eine recht brave liebenswürdige Frau. Ich habe sie zwar nur zweymal sehen können: aber sie hat mir ungemein gesallen. Auf meiner Rückreise — benn ich will über Dresden wieder zurücksommen — werde ich sie gewiß öftrer besuchen. Ich besorgte ihr dießmal immer ungelegen zu kommen, weil 5 sie eben in Umziehen begriffen war.

Von ihrem Freunde von Heinitz könnte ich Ihnen noch allerley schreiben, das Ihnen vermuthlich nicht zum besten gefallen würde. Ihn selbst habe ich nicht gesprochen, (er war verreiset) aber wohl seine Brant, beh deren Schwester ich gespeiset habe. Doch alles das mündlich. 10

Da ich morgen früh unsehlbar nach Prag abreise: so haben Sie die Güte, wenn Sie mir schreiben wollen, mir nach Wien zu schreiben, und den Brief in die Gräffersche Buchhandlung zu abdressiren. Mein Compliment an alle unsere Freunde. Ich bin auf immer

Dero

ganz ergebenfter 2c.

8

#### 433. Un Eva König.4

Dresben, b. 24. Märg, 1775.

Meine Liebe!

Ind wenn ich doch nun fliegen könnte! Aber so kann ich auf keine Weise eher, als übermorgen früh (den 26ten) von hier nach Prag abgehen. In Prag will ich nur einen einzigen Mann sprechen, und brauche mich also über einen Tag nicht daselbst aufzuhalten. Wie geschwind ich aber von 25 Prag auß, mit der allergeschwindesten Gelegenheit oder Post, in Wien seyn kann, werden Sie besser wissen, als ich. Wenigstens glaube ich doch wohl, wo nicht mit Ablauf des Monats dennoch den ersten oder zwenten des künstigen Monats eintressen zu können. — Bon den Absichten meiner Reise, die nicht sowohl meine Absichten als vielmehr Andrer Absichten mit mir sind: von diesen mündlich. Gnug, wenn ich Sie vergnügt und gesund gesunden habe: so ist mein vornehmster Wunsch ers

<sup>1 [</sup>fo 01.] " [Diefe 3 Borte find nachtraglich eingefügt] " [Der Relativsat ift nachtraglich beigefügt]

<sup>4 [</sup>Rach ber jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 149 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 600 und 601.]

füllt; und ich sehe nicht, was mich abhalten könnte, die Rückreise mit Ihnen zu machen, wenn Sie nur nicht schlechterdings vor den Feyertagen in Hamburg sehn muffen.

Wenn Sie es nun besser und schicklicher finden, daß ich auf die 5 14. Tage, welche ich längstens in Wien zu bleiben gedenke, nicht in dem Gasthofe logiere, sondern ein besonderes Zimmer habe: so haben Sie die Güte, mir eines miethen zu lassen. Bord erste werde ich doch immer im Ochsen abtreten, aber Ihnen meine Ankunft sogleich wissen lassen. — Nun leben Sie dis dahin recht wohl meine Liebe, und schliessen von 10 meinem Verlangen, Sie zu umarmen, aus dem Ihrigen.

ganz der Ihre

434. Un Herzog Karl von Braunschweig. 
[Dresben, 25. März 1775.]

#### 435. Un Karl Ceffing.2

Dresden, den 26. März 1775.

Lieber Bruder,

Diesen Augenblick, da ich im Begriff bin, nach Prag abzugehen, erhalte ich Deine behden Briefe. Wie sehr lieb wäre es mir gewesen, 20 wenn die gedruckten Bogen von Jerusalem, und unsers Moses Urtheil darüber, dabeh gewesen wären. Ich kann die Vorrede nicht eher machen, als dis ich behdes habe. Erinnere also Herrn Moses. Mache ihm die Sache so dringend als möglich, und schiek mir alles so fort nach Wien, unter Adresse der Gräfferschen Buchhandlung.

Dem Herrn von St. 3 hast Du ganz recht geantwortet, daß das Prosessorien meine Sache nicht ist. Der andere Borschlag würde für mich wohl acceptabler sehn, damit ich mein Brodt, nicht als Gelehrter, sondern als ein anderer dummer Teusel verdienen könnte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Wie sich aus bem vorausgestenden Brief an den Kammerherrn v. Kunhsch (S. 134, Z. 7 sf.) cresibt, war ihm ein vermutlich am gleichen Tage versates, jeht verschollenes Schreiben an Derzog Karl beigeschlossen, bessen Bortlaut Lessing in der Haubtsche auch in jenem Briefe mitteilte.]

<sup>2</sup> [Nach der jeht verschollenen Haubschrift 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bd. XXX, S. 314 f. mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 346 f. wieder abgedruckt. Antwort auf Bd. XXI, Rr. 603.]

<sup>3</sup> [= Wilselm Muzell = Ctosch

Wie es in Wien gehen wird, muß sich zeigen. Nächstens von daher ein Mehreres. Lebe indeß recht wohl, und grüße alle unsere Freunde. Gotthold.

#### 436. Un Eva König.1

D. 31. März 2 1775.

Meine Liebe!

Ich hoffe, daß ich noch eher eingetroffen, als Sie mich erwartet. Urtheisen Sie baraus auf meine Sehnsucht, Sie zu umarmen.

Ihrer Anweisung nach, bin ich in dem Ochsen abgetreten, aber es ist der goldne Ochse, und ohne Zweisel nicht der rechte. Haben Sie ein 10 Zimmer für mich bestellen lassen, so haben Sie die Güte, mir es anzuweisen. Bor allen Dingen aber lassen Sie mich mit einem Worte wissen, wenn ich Ihnen nach Tische am gelegensten komme. Denn zu Ihnen muß doch nothwendig mein erster Gang sehn, den ich in Wien mache.

Dero

ergebenster

Ω.

# 437. Un Tobias Philipp freiherrn von Gebler.3 Werthester Freund!

Wenn es mir anders, nach einem so langen unziemenden, höchst 20 taltsinnig scheinenden Stillschweigen, noch erlaubt ist, Sie also zu nennen.
— Aber erlauben Sie mir, daß ich meinen Fehler einigermaßen dadurch wieder gut zu machen suche, daß Sie der erste sind, dem ich meine Anstunft melde; der erste, den ich zu sprechen begierig din, um ihn zu bitten, mich, während meines kurzen Hierschen begierig din, um ihn zu bitten, mich, während meines kurzen Hierschuns, seines Umganges so oft genießen 25 zu lassen, als es seine wichtigern Geschäfte erlauben. Haben Sie also die Güte, mir wissen zu lassen, welche Stunde Ihnen Morgen Vormittag am gelegensten ist, die mündliche Versicherung meiner Hochachtung und Ergebenheit anzunehmen.

Dero

30

Wien, den 31. März 1775. gehorsamster Diener, Leffing.

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jest verschollenen handschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 151) mitgeteilt.] \* Mai [1789]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbidrift im Befige Frang Graffers ju Bien im August 1813 von

ň

P. S. Hierbey vorläufig ein Brief von unserm gemeinschaftlichen Freunde, dem Hrn. Ramler.

#### 438. Un Karl Ceffing.1

Mayland, den 7. May 1775.

Mein lieber Bruber,

Mußt Du Dich nicht verwundern, daß ich Dir nicht ein einziges Mal aus Wien geschrieben habe, und daß ich Dir nun aus Italien schreibe? Ich kann mich selbst nicht genug darüber wundern. Aber höre nur.

10 Als ich ungefähr zehn Tage in Wien war (wo ich überall die allerbefte Aufnahme erhalten, auch gleich die ersten Tage den Kahser und die Kahserin gesprochen hatte:) langte der jüngste Prinz von Braunschweig daselbst an, welcher in seinen Angelegenheiten eine Reise nach Benedig machen wollte. Weil er mir nun sehr anlag, ihn dahin zu begleiten, mit der Bersicherung, den seinem Bater alles gut zu machen, so habe ich es endlich gethan, in Betrachtung, daß meine Umstände dadurch nicht schlimmer werden können, und ich auf diese Weise (gesetzt, daß wir auch nicht weiter reisen, als Benedig) bennoch wenigstens einen Vorschmack von Ftalien bekomme.

Dieser Vorschmack — will ich Dir nur mit wenigem sagen, hat meinen alten Gedanken, in Italien zu leben und zu sterben, auch schon wieder ganz erneuert: so sehr gefällt mir noch alles, was ich in dieser Gegend höre und sehe. Doch darüber kann ich Dir itt nichts mehr sagen. Warum ich Dich vornehmlich bitten muß, ist dieses, dem Herrn 25 Abt Blarer und durch ihn dem Herrn Baron von Swieten vorläusig meinen verbindlichsten Dank abzustatten, für die so vorzüglich gute Ausnahme, die ich in Wien gefunden und vornehmlich ihren Empfehlungen zu verdanken habe. Was sonst für Lusssichten daselbst für mich sehn dürften, will ich Dir ein andermal ben besserer Muße schreiben.

30 Aus Benedig will ich Dir gewiß melben, wenn und welchen Weg ich wieber zurücksomme. Indeß bleibt es ben meinem Entschlusse, auf

Friedrich Schlegel im Deutschen Museum, Bb. IV, S. 164 f. mitgeteilt. Ebenda S. 141 f. ift ber beigeschlossen Brief Ramlers abgebruckt.

<sup>1 [</sup>Nach ber jetzt verschollenen hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben samtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 345—847 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 347—849 wieder abgebruck.]

dem bisherigen Fuß in Wolfenbüttel nicht zu bleiben, welches ich Dir bloß in Ansehung des Herrn von S\*\* hier wiederhole. — Wenn seine Borschläge nur einigermaßen annehmlich sehn sollten, so würde ich sie doch immer lieber annehmen, als Wiener Vorschläge.

Hiermit lebe recht wohl, mein lieber Bruder, und grüße alle unsere 5 Freunde.

Gotthold.

#### 439. Un Eva König.2

Mayland, d. 8. May 3 1775.

Meine Liebe!

10

Berzeihen Sie mir, daß ich Ihnen weber aus Salzburg noch aus Brescia habe schreiben können. Nur an diesen beyden Orten haben wir uns einen einzigen Tag aufgehalten, welcher mit Besuchen hingegangen. Gestern sind wir hier in Mayland angelangt, und ich besinde mich noch recht wohl, außer daß meine Augen von der Sonne und dem Staube, 15 die wir so häusig unterwegens gehabt, sehr gelitten haben. Den 12ten gehen wir nach Benedig ab, wo wir den 20ten einzutressen gedenken. Daß unsre Reise von da wieder zurück geht, ist vors erste so gut, als ausgemacht. Und so viel von mir!

Wenn ich doch nun, so bald als möglich, versichert sehn könnte, 20 daß Sie sich, meine Liebe, recht wohl, recht sehr wohl befinden. Es gehet saft keine Stunde hin, wo ich nicht einmal Gelegenheit sinde, es zu bedauern, daß ich nicht lieber mit Ihnen reise. Denn Nupen werde ich nur sehr wenig von meiner Reise haben, da ich überall mit dem Prinzen gebeten werde, und so alle meine Zeit mit Besuchen und am Tische verzeht. Heute haben wir ben dem Erzherzoge gespeiset. Nur der Vortheil, den ich vielleicht von dieser Reise fünstig in Wolfenbüttel haben dürste, kann mir eine solche Lebensart erträglich machen.

Ob, wenn und wie Sie abgereißt sind, meine Liebe, hoffe ich nächstens durch ein Paar Zeilen von Ihnen zu erfahren. Ich werde nicht 30 cher ruhig werden, bis ich Sie gesund an Ort und Stelle weiß. Alles übrige hoffe ich, soll sich zu unsrer benden Vergnügen wohl geben, es

<sup>&#</sup>x27; [= Wilhelm Duzell - Stofch]

<sup>2 [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbidrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. II, G. 157-159) mitgeteilt. Evas Untwort in Bb. XXI, Nr. 609; Leffings Brief freugte fich nit Rr. 607 ebenba.]
2 Marg [1789]

seh nun da oder dort. Behalten Sie mir nur Ihre Liebe, als woran ich nicht sowohl zweisle, als warum ich vielmehr nicht aufhören muß, Sie zu bitten, weil diese Ihre Liebe mein einziges Glück in der Welt machen kann.

Siermit umarme ich Sie tausenbmal. Ich erwarte mit Sehnsucht Ihre Briefe, die Sie, wenn Sie noch in Wien sehn sollten, nur rekte an Vockelten schieden dürfen, außerdem aber nach Wien unter dem Couverte des Staatsraths Geblers. Auch hoffe ich eine weitläuftigere Beschreibung Ihrer Reise von Ihnen zu erhalten, als ich Ihnen von der 10 meinigen geben kann. Wenn meine Augen nur wieder besser werden, so ist alles gut. Ich küsse Sie nochmals tausend und tausendmal in Gedanken, und din Zeitlebens

ganz der Ihrige

S.

#### 440. Un Eva König.2

Benedig, b. 2. Jun. 1775.

#### Meine Liebe!

Wenn ich Ihnen aber erst heute schreibe, so ist die Schuld nicht sowohl 20 an den Zerstreuungen, die ich täglich und stündlich gehabt, als vielmehr daran, daß ich mich die ganze Zeit hier in Venedig nichts weniger als wohl befunden habe. Endlich habe ich vorgestern zur Ader gelassen (welches, wie Sie sich erinnern werden, ich schon in Wien thun wollte) und nun ist mir gestern und heute wieder so ziemlich wohl. Ich hosse verlassen, und wieder völlig geben wird, da wir morgen Venedig verlassen, und wieder in eine beste Lust kommen. — Aber nun lassen Sie sich das Schlimmste klagen, meine Liebe. Wir kehren nicht gleich wieder nach Wien zurück, sondern gehen noch erst nach Florenz: so daß, wenn ich alles auf das kürzeste überschlage, wir schwerlich eher als in der Mitte des Julius wieder in Wien sehen lassen. Der Prinz kann und will sich nicht eher wieder in Wien sehen lassen, als dis alles daselbst seinethalben reguliret ist. Und das hat man nun davon, wenn man

<sup>&#</sup>x27; mir [1789]

9 [Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 160—164)
mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 607; Evas Antwort ebenba Nr. 610; Leffings Brief freuste
sich mit Nr. 609 ebenba.]

sich mit Prinzen abgiebt! Man kann niemals auf etwas gewisses mit ihnen rechnen; und wenn sie einen einmal in ihren Klauen haben, so muß man wohl aushalten, man mag wollen oder nicht.

Wenn Sie also nicht länger in Heidelberg bleiben wollen, als Sie mir schreiben — (Ihren Brief vom 29. 1 April habe ich erst hier in 5 Venedig erhalten) so bleibt mir nichts übrig, als daß ich Sie gleich nach meiner Zurückfunst in Hamburg wieder aufsuche. Gott gebe nur, daß sich alles andre so schiedt, als ich es zu unsere behder Besten wünsche!

Darin haben Sie vollkommen recht, daß auf die Länge Wolfenbüttel mehr mein Ort ift, als jeder andrer, und daß mittelmäßige Um- 10 stände in Wolfenbüttel für uns beyde vortheilhafter sehn werden, als noch so glänzende in Wien, oder anderwärts. Ganz gewiß werde ich auch also alles darauf anlegen, um in Wolfenbüttel zu bleiben. Nur auf den Fuß, wie ich bisher gewesen, kann ich es unmöglich. Daher ich denn auch, blos in dieser Rücksicht, nicht alles so gar weit von mir werfen werde, 15 was man etwa in Wien mir antragen möchte. Untragen sage ich; denn andieten werde ich mich gewiß nicht, sondern in allen Stücken mich so baselbst zu betragen fortsahren, als ich einmal angesangen.

Daß ich den rechtschaffnen Haen anicht noch besucht, habe ich mir schon mehr als einmal vorgeworfen. Ich will es aber gewiß wieder gut 20 zu machen suchen, und beh meiner Zurücklunft mir seine Bekanntschaft angelegen sehn lassen. Auch dem Baron D. will ich mich durch seinen Schwager aufführen lassen, da Sie ihm Verbindlichkeiten zu haben versichern.

Einer von meinen ersten Gängen hier in Benedig ist nach St. Chri- 25 stoforo 4 gewesen, um zu sehn, wo unser Freund ruht, und seinem Andenken auf seinem Grabe, eine aufrichtige Thräne zu schenken. Der nehmliche Mann, in dessen Armen er gestorben, hat mich herausgebracht, von welchem ich dann auch die gewisse Bersicherung erhalten, daß es mit seinem Tode sehr natürlich zugegangen. Ich weiß, daß Sie einmal nicht 30 ohne Argwohn waren, und deßfalls ruhig zu sehn wünschten. Das können Sie nun. Begen eines kleinen Denkmals, das Sie auf sein Grab noch müssen sehen lassen, mündlich ein mehreres.

Meinen Brief aus Mayland, hoffe ich, werden Sie erhalten haben, und vermuthlich noch in Wien. Gott gebe, daß Sie dieser nirgend anders, 35

<sup>1 2. [1789] 2</sup> Dean [1789] 2 ben [1789] 4 St. Chrifto Foro [1789]

als in Samburg findet, in Gesundheit und Rube unter Ihren Kindern! Bie Ihre Reise abgelaufen ist, bin ich äußerst begierig zu erfahren. Ich bin den gangen Weg mehr mit Ihnen gefahren, als mit dem Br.; 1 das glauben Sie mir doch wohl? Wenn mir bas Opfer, das ich bem Br. 1 5 gemacht 2 habe, nicht auf eine andre Weise wieder ersett wird, so werde ich es Zeitlebens bedauern. Denn wahrlich von der Reise selbst habe ich weder viel Bergnügen, noch viel Nuten.

Sch hoffe, daß ein Brief von Ihnen an mich unter Wegens ift. Auch schreibe ich Ihnen noch gewiß einmal aus Italien. Und nun, meine 10 Liebe, laffen Sie fich taufendmal von mir in Gedanken umarmen, und erhalten Sie mir Ihr Berg, bessen gangen Werth ich fenne, und in beffen Besitze allein ich noch auf ben Rest meines Lebens glücklich zu senn hoffen darf. Leben Sie wohl, leben Sie recht wohl, und tüssen Sie Ihre Rinder für mich in meiner Geele.

der Ihrige G. E. L.

#### 441. Un Eva König.3

Florenz, b. 12. Jul. 4 1775.

#### Meine Liebe!

Ich bin in der äußersten Verlegenheit, daß ich bis auf den heutigen 20 Tag keinen andern Brief von Ihnen habe, als den vom 29. April aus Wien. Ich weiß also nicht, ob und wie Sie abgereiset sind, und darf gar nicht daran benken, daß Sie wohl gar eine Krankheit an der Abreise und am Schreiben bisher gehindert. Meine benden Briefe, ben einen 25 aus Manland, und den andern aus Benedig, werden Sie doch wohl erhalten haben. Jenen habe ich an den jungen Herrn von Lut eingeichlossen, und den andern, unter der alten Addresse von Künerts abgeben lassen. Diesen dritten schreibe ich bloß, um Ihnen zu melden, daß ich endlich wieder auf der Rückreise zu sehn glaube. Denn wir gehen noch 30 heute von hier nach Turin ab. Sollte es bas Unglud wollen, daß wir uns da eine Zeitlang aufhalten mußten: so schreibe ich Ihnen noch einmal von da aus, um Ihnen zuverlässig zu melden, wenn ich wieder in

<sup>1 [=</sup> Bringen] 1 [vielleicht boch nur verbrudt fur] gebracht

<sup>\*</sup> Mach ber jest verschollenen Sanbichrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. II, G. 170-172) mitgeteilt. Der Brief freugte fich mit Bb. XXI, Rr. 609, 610 und 611; Evas Untwort ebenba 97r. 614.] 4 b. 10. Jun. [1789]

Wien zu senn hoffen darf. Wahrhaftig, ich sehne mich herzlich wieder nach Deutschland. Denn in dieser Site in Italien herum reisen, um fich zu besehen, welches man an Ort und Stelle boch wenigstens die Racht nicht thun kann, ift eine Sache, die mich gewaltig mitnimmt. Gesund bin ich zwar noch so ziemlich, aber es ist mir doch immer, als ob das 5 jo lange nicht mehr dauern könnte. Ich habe es unzähligemal bereut, daß ich mich auf eine ungewisse Aussicht wieder auf einmal so weit von Ihnen trennen lassen. Und wenn es nun vollend's auch mit dieser Ausficht nichts ware - Merken Sie es, daß ich Ihnen in einer hypochondrifchen Stunde schreibe? Gott gebe nur, daß ich von Ihnen feine un- 10 angenehme Nachricht erhalte, wenn ich endlich welche erhalte. Setzt tröfte ich mich bloß noch damit, daß Sie vielleicht Ihren Brief an mich an Geblern und nicht an Vokelten gegeben, und daß ihn jener in Italien herum laufen läßt, ohne zu wissen wo ich bin. Denn daß Sie mir vor Ihrer Abreise gar nicht sollten geschrieben haben, kann ich mir kaum ein- 15 bilden. Bare es indeg boch, nun fo haben Sie gewiß andre Urfachen dazu gehabt, als Unwillen wider mich. Nicht wahr? Aber so komme ich auch immer wieder auf den schrecklichen Gedanken gurud, daß Sie frank find, und fehr frank. Er verwirrt mich fo, dieser Gedanke, daß ich kein Wort weiter hinzuseben kann. 3ch umarme Sie tausendmal; und wenn 20 ich mich Ihrer Liebe jemals schmeicheln durfen: so machen Sie, daß ich wenigstens in Wien Nachricht von Ihnen finde.

 $\mathfrak{L}$ .

#### 442. Un Eva König.1

[Livorno, Mitte Julis 1775.]

25

## 443. Un Karl Ceffing. 2 [Turin, August oder Anfang Septembers 1775.]

<sup>&#</sup>x27; [Wie Lessing am 26. Dezember 1775 an Eva König schrieb (S. 145. Z. 3 ff.), hatte er ihr von Livorno and mitgeteilt, daß er nicht geraden Wegs, sondern über Corsica nach Turin zurückreisen werde. Dieser Brief ist nie an seine Abresse gelangt. Gleichwohl dürste der Zweisel, ob er überhaupt geschrieben worden sei, zu weit gehn; benn diese Tatsache erscheint in Lessings Worten vom Dezember 1775 taum fraglich. Der Brief, der sich mit Bb. XXI, Ar. 609, 610 und 611 freuzte, ging wahrscheinlich unterwegs verloren.]

<sup>1</sup> Bie Eva am 5. Rovember 1775 an Leifing berichtete, hatte ihr foeben Mofes Beffely einen Brief

# 444. Un Johann Joachim Gottfried Joseph von Kuntsch.1

[Rom, Ende Septembers ober Anfang Oftobers 1775.]

#### 445. Un Eva König.2

Wien, den 26. Dec. 1775.

Meine Liebe!

Ich betheure Ihnen ben allem, was heilig ift, daß ich seit Ihrem Briefe vom 29ten April, den ich in Benedig erhielt, während meines ganzen Aufenthalts in Italien, weiter keinen Buchstaben von Ihnen ge-10 sehen habe. Was konnte ich, was durfte ich also anders glauben, ohne Ihnen Unrecht zu thun, als daß Sie tobt, ober wenigftens fo frank fenn mußten, daß Sie mir unmöglich einige Nachricht von Sich zukommen laffen könnten? Mit diesen schwarzen Gedanken habe ich mich geschleppt bis den 7ten biefes Monats, da ich auf unfrer Rückreife in Bologna 15 einen Brief von dem R. v. R. 8 fand, aus welchem ich erfebe, daß Sie, ich weiß nicht wenn, Braunschweig gesund und wohl vassieret wären. Sogleich beschloß ich von München aus, wo ich ohnedem nicht weiter mit bem Prinzen geben konnte, geraden Weges nach Wien zu gehn, wo schlechterdings, fagte ich mir, Briefe von Ihnen liegen muffen. Bor-20 gestern Abends bin ich hier angekommen, und habe es würklich, Gott seh Dank gefunden, daß man mir Ihre Briefe mit der unverantwortlichsten Nachläffigkeit bloß vorbehalten hat. Zwey Briefe einer vom 5. Junius und der andere vom 2ten Julius lagen ben bem Staatsrath Gebler, und ein britter vom 3. August ben bem B. v. L. 4 Es sind nur fahle Ent-25 schuldigungen diefer Herren, daß fie niemals gewußt, wo ich recht wäre.

von Karl Leffing mitgeteilt, worin von einem — jest verlorenen — Schreiben die Rebe war, das biefer aus Turin von seinem Bruder, vermutlich über besien Reiseschäftle, erhalten hatte.]

Fisie Eva am 5. November 1775 an Lessing schrieb, hatte wenige Tage vorher ber Kammerherr v. Kuntich nach hamburg die Nachricht, die er doch wohl von Lessing selbst hatte, gemeldet, dieser sei in Rom, werde nächkens nach Neapel gehn und binnen sechs Bochen wieder in Braunschweig eintressen. Der jeht verschollene Brief enthielt gewiß auch tie Frage nach Evas Besinden und nunmehrigem Ausenthalt. Über die Antwort des Kammerherrn vgl. Bd. XXI, Nr. 613.]

<sup>\* [</sup>Nach ber jeht verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 187—191) mitgeteilt. Der Brief, ber als Antwort auf Bb. XXI, Nr. 609, 610 und 611 gelten kann, treuzte sich mit Nr. 614 ebenda; Evas Antwort ebenda Nr. 615.]

\* [= Kammerherrn v. Kunhsch]

Sie hätten die Briefe nur an Bokelten schiden, und den für die weitere Bestellung sorgen lassen durfen.

Mein letter Brief an Sie, meine Liebe, wo ich mich recht befinne. war aus Livorno, in welchem ich Ihnen melbete, daß, gewisser Umstände wegen, der Pring noch nicht zuruckgehen konne, und daß wir indeß eine 5 Reise nach Korsita machen, und von Korsita über Genua nach Turin gehen würden. Als wir nach Turin kamen, war das Schickfal des Bringen noch nicht entschieden; wir gingen also von Turin über Bologna und Loretto nach Rom; von Rom nach Neapel, und von Neapel wieder zurück nach Rom, wo endlich der Pring Befehl von seinem Bater erhielt, so 10 ichleunig als möglich zurud zu kommen. Wie alles biefes zusammenhängt, fann ich Ihnen nur mündlich erklären, und ich habe ohnedem, um mit der heutigen Post zu schreiben, nur noch kaum so viel Zeit, ein Baar Worte über Dinge, die uns näher angehen, hinzuzufügen. Ich werde nur wenig Tage in Wien bleiben, und um gewiffe Fragen und Aus- 15 holungen zu vermeiden, zu niemanden von dem großen Geschmeiße kommen, sondern mich lediglich auf die Befannten meines Gleichen einschränken. Auch hieraus werden Sie schon abnehmen, daß ich von allen Projekten auf hier abstrahire, besonders da man mir von Braunschweig aus die beften Berficherungen machen laffen, und wenigstens ber alte Berzog mir 20 gewiß wohl will. Ein pis-aller will ich mir indeß immer aussparen, wozu ich neuerdings aus Dresden einen fehr guten Unlag erhalten habe. Denn auf den bisherigen Fuß kann ich weiter in Wolfenbüttel schlechterbings nicht bleiben, so gern ich auch immer baselbst bleiben zu können wünschte, und aus den nehmlichen Ursachen es wünschte, aus welchen 25 Ihnen, meine Liebe, diefer Ort vor allen andern gefällt.

Ich gehe längstens ben 1. Jan. von hier über Prag und Dresden nach Berlin, und denke vor Ablauf des Monats gewiß wieder in Wolfensbüttel zu sehn. Schreiben Sie mir mittlerweile, meine Liebe, ich besichwöre Sie, nach Berlin, und addreßiren Sie Ihren Brief nur in die 30 Vossische Buchhandlung. Ich brenne vor Verlangen, es von Ihnen selbst zu erfahren, daß Sie sich gesund und wohl besinden, und mir Ihre Liebe, trotz der fatalen Reise, nach wie vor schenken. Ihre Freundinnen, an die Sie hier schreiben, wissen nicht anders, als daß Sie gesund sind: aber Malchen soll krank sehn? — Arme Mutter! wie 35 sehr bedaure ich Sie; — mit der nächsten Post schreibe ich Ihnen

gewiß, gang gewiß wieder. Ich umarme Sie tausendmal, und bin Zeitlebens

der Ihrige L.

446. Un Eva König.1

Dresben, ben 23. Jan. 1776.

Meine Liebe!

Je heiliger ich verspreche zu schreiben, besto gewisser werde ich baran verhindert. Ich hatte den ersten Januar einen Brief mit den 10 besten Wünschen an Sie angefangen: aber da liegt der Ansang noch, und nun kann ich ihn doch nicht so ausschreiben, als ich ihn angesangen habe. Also nur das Wichtigste: Ich blieb in Wien beh meinem Entschlusse, von meinen großen und vornehmen Bekannten diesesmal keinen einzigen zu sprechen, als ich unvermuthet ersuhr, daß der B. v. Sch. aus Berlin 15 angekommen seh. Mit diesem war die Ausnahme unvermeidlich; ich ging also zu ihm, und er überredete mich, mit ihm wenigstens zum Fürst R. zu gehen. Des Tages darauf ließ mich der Fürst zum Essen bitten: und um da nicht erscheinen zu dürsen, was that ich? Ich ließ mich entschuldigen, weil ich den nehmlichen Tag noch schlechterdings abreisen würke, und reiste würklich ab, so gern ich auch noch einige Tage geblieben wäre.

Es war der 5te, da ich von Wien abreiste, und den 10ten bin ich über Prag allhier in Dresden angekommen. Weil ich das Vorigemal, und schon seit eilf Jahren, meine alte Mutter nicht gesehn hatte, so 25 konnte ich diesesmal unmöglich so wieder ben ihr vorbehreisen. Aus dem einen Tage, auf welchen ich sie besuchen wollte, wurden viere; und so hat sich mein Aufenthalt in Dresden wohl bis heute verziehen müssen. Ich habe indeß alle Ursache, sehr damit zusrieden zu sehn. Ich habe den Churfürsten selbst gesprochen, und dem Minister, Grasen v. S., so habe ich versprechen müssen, wenn ich jemals Wolfenbüttel verließe, nirgends anders, als nach Dresden zu kommen. Der Churfürst hat mir die Stelle des Hrn. von Hageborn, die 1800 Athlie einträgt, und welcher

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 198—260) mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Nr. 614 ; Evas Untwort ebenda Nr. 618 ; Bessings Brief treuste sich mit Nr. 615 ebenda.]

1 [= Baron van Swieten, von Lessing wohl Schwieten geschrieben]
1 [= Kaunit]
2 mußte, [1789]
3 [= Reichsgraf Karl von ber Often Saden]

blind und krank ist, zugedacht, und bis bahin, wenn ich eher käme, sollte schon auch für mich Rath werden.

Dieses nun ist recht gut, um in B. 1 auf Etwas sußen zu können, wenn man das nicht für mich thun will, was man gegenwärtig vielleicht zu thun gesonnen, und was mir immer unter allen 2 das Liebste sehn 5 würde. Und damit Sie sehen, daß ich nicht eitle Schlösser in die Lust baue; so lege ich Ihnen hier einen Brief von K. 3 mit ben, über den ich mir zugleich Ihren Rath ausditte. Was er mir darinn vorschlägt, ist freylich das Kürzeste, um aus allen meinen Berlegenheiten auf einmal zu kommen: nur ist mir das daben unerträglich, daß ich, so lange der 10 Abzug dauerte, gebunden sehn würde, und andre vortheilhafte Gelegenheiten aus den Händen lassen müßte.

Aus diesem Briese von K. 3 werden Sie, meine Liebe, zugleich ersehen, daß ich Ihren letten Brief nicht anders, als sehr spät muß erhalten haben. Er ist zwehmal in Wien gewesen, von wannen er daß 15 lettemal mir endlich hier in Dresden zu Händen gekommen ist: Rechnen Sie mir es also nicht zu, wenn ich keinen einzigen von allen Ihren Aufträgen für Wien ausrichten können. Ihre hinterlassene Kleidung konnte ich unmöglich alle mitbringen; und was Sie am liebsten davon gehabt hätten, wußte ich nicht. Hr. v. L. 4 wird sie Ihnen nächstens sämtlich 20 überschicken.

Der Einfall Ihres ältesten Sohn's <sup>5</sup> ist so unrecht gar nicht, wenn er nur erst völlig und sicher kurirt ist. Wenn er dieses schon jetzt wäre: so könnte ich vielleicht in B. <sup>1</sup> jetzt für ihn thun, was Sie in Wien gethan haben wollten. Denn Sie werden es wohl wissen, daß B. <sup>1</sup> 4000 25 Mann in Englischen Sold gibt.

Morgen, als den 24ten, gehe ich unsehlbar von hier nach Berlin ab, wo ich bereits eine Antwort von Ihnen auf mein Lettes zu finden hoffe, und vermuthlich so lange bleiben werde, daß ich auch auf diesen Brief Ihre Antwort dahin bekommen kann. Abdreßiren Sie nur alles 30 in die Bossische Buchhandlung, weil ich nicht weiß, wo mein Bruder, bey dem ich logiren will, jest wohnt.

Ich habe den festen Vorsatz, Ihnen sogleich nach meiner Ankunft in Berlin zu schreiben. Gott gebe, daß ich ihn erfülle! In einem [= Braunschweig] \* [50 1789] \* [= v. Kuntsch] \* [= v. Lutz] \* [Den Wunsch ihres Theodox, zum Wistät zu gehn, hatte Eva allem Anscheine nach in einer beim Druck 1789 gestrichenen Stelle ihrer Briefe vom Sommer oder Herbst 1775 berichtet]

andern Ton will ich nun gar nicht mehr an meine Freunde zu schreiben versprechen.

Leben Sie recht wohl, meine Beste, und erhalten Sie mir Ihre Liebe, die würklich das größte Gut, meine Glückseligkeit allein ausmachen 5 kann. Ich umarme Sie tausendmal in Gedanken, und bin auf immer ganz der Ihrige

S.

#### 447. Un Eva König.1

Berlin, den 11. Febr. 1776.

Meine Liebe!

Ich bin über 14 Tage in Berlin, ohne Ihnen zu schreiben immer noch der alte Fehler, den ich wohl schwerlich ablegen werde, als bis ich Ihnen nicht mehr zu schreiben brauche — Wenn aber üble Laune, Unentschlossenheit und Efel gegen Alles, was um uns ift, Krankheiten 15 find: fo bin ich die gange Zeit über recht gefährlich frank gewesen, und Sie muffen mir diegmal ichon wieder verzeihen. Hierzu fam, daß ich mich Anfangs nur dren oder vier Tage aufhalten zu wollen dachte: ich wollte bloß die Rälte ein wenig abschlagen laffen, die mich von Dresden aus fo schrecklich mitgenommen hatte, daß mich am warmen Ofen schau-20 berte, wenn ich nur baran bachte, baß ich in eben ber Rälte weiter reisen sollte. Und jest fiel auf einmal das jetige nasse mir noch unerträglichere Wetter ein! Ein Tag verging nach dem andern; bis ich nun endlich so weit bin, daß ich, trop Weg und Wetter, bennoch in ein Baar Tagen abreisen muß und will. — Das ift, meine Liebe, das Bornehmfte, mas 25 ich Ihnen zu melden habe; jest zu melden habe. Das eigentlich Wichtige für uns, muß fich die ersten Tage in Braunschweig entscheiden. Und bann trauen Sie mir boch zu, meine Liebe, daß ich keinen Augenblick verfäumen werbe, Ihnen davon Nachricht zu geben? Wenn ich dann, wenn ich eigentlich weiß, was und wie ich Ihnen schreiben kann, Ihnen 30 gu schreiben verschiebe, wenn ich dann nachläßig bin: fo follen Sie mir es nie vergeben - so will ich mir selbst es nie vergeben - so will ich mich selbst verachten — was ich wahrlich jest noch nicht thun kann, weil ich es doch am besten wissen muß, wie viel es mich

<sup>\* [</sup>Rad ber jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Leffing. (a. a. D. Bb. II, S. 202—204) mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 615 unb 618.]

toftet, wie nahe es mir geht, wenn ich schlechter scheinen muß, als ich bin.

Freylich wären noch zwanzig Dinge in Ihrem Briefe, auf die ich Ihnen antworten müßte — aber wenn ich jetzt damit anfangen soll: so kömmt sicherlich dieser Brief auch diesen Posttag nicht fort. Man diskt mich so wenig zu Hause, und wenn ich zu Hause bin, so bin ich so wenig allein — Gott! wenn wird dieses Leben einmal aufhören! Wenn werde ich einmal in Ruhe und Einsamkeit Ihnen und mir selbst leben können!

Ganz der Ihre 10

#### 448. Un Eva König.1

Braunschweig, 2 den 26. Febr. 1776.

Endlich, meine Liebe, bin ich am 23ten dieses glücklich wiederum in Braunschweig angelangt. Ich sage glücklich; das heißt, ohne auf der 15 Reise bis dahin Schaden genommen zu haben. Db ich sonft zur glucklichen ober unglücklichen Stunde wieder gefommen, bavon weiß ich noch nichts, die nächsten Tage werden es lehren. Denn noch habe ich mich ben dem Herzoge und der Familie kaum melden können, und den Erb. prinzen habe ich eigentlich noch gar nicht gesprochen. Außer diesem 20 haben sie sich alle sehr gefreuet, mich wieder zu sehen, auch alle sehr anädig empfangen: aber Sie begreifen wohl, wie wenig das Alles noch fagen will. Meiner Seits bin ich fest entschlossen, mir ben Vorschlag bes Brn. v. R., 3 ben Gie felbit gebilliget haben, gefallen zu laffen. Rur fömmt es darauf an, die Sache fo einzuleiten, daß ich mich nicht baben 25 weawerfe. Ich werde also, wenn mir kein anderer Anlag vorkömmt, noch acht oder vierzehn Tage ruhig warten, und sodann dem Herzoge gerade heraus schreiben, daß mich das gangliche Derangement meiner Uffairen nöthige, eine Verbefferung zu suchen, und ba ich diese in Braunschweig nicht abzusehen wisse, ich genöthigt sen, um meinen Abschied zu 30 bitten. Will man etwas für mich thun, jo wird man es auf biefe Erklärung gewiß thun. Will man nicht — ja nun freylich, so werde ich meinen Abschied bekommen. -

<sup>1 (</sup>Rach ber jest verschollenen hanbichrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 204 f.) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XXI, Rr. 620.] Berlin, [1789] 2 [= v. Runfich]

Ja, meine Liebe, an diese Zukunft kann ich nicht denken, ohne die Feder wegzuwersen. Gott gebe, daß diese Zeilen Sie mit den Jhrigen gesund und vergnügt finden mögen. Ich schreibe Ihnen, wo nicht posttäglich, doch wöchentlich gewiß: oder ich habe Sie nie geliebt.

ganz der Ihrige

2.

#### 449. Un Eva König.1

Braunschweig, 2 ben 2. März 1776.

Können Sie glauben, meine Liebe, daß ich noch in Brannschweig 10 bin? Und daß ich noch in nichts, auch nur den kleinsten Schritt weiter bin? Borgestern Abends traf ich den E. P. auf der Gasse. Er bezeigte sich sehr freundlich, mich wieder zu sehen, er versicherte, es seh ihm nichts gesagt worden, daß ich beh ihm gewesen; und setzte hinzu, daß er mich nothwendig zu sprechen habe, und daß er mich unsehlbar rusen 15 lassen wollte, wenn ich noch einige Tage hier bliebe. Ich antwortete ihm, daß ich bis Sonntag bliebe. Aber noch hat er nicht geschickt, und wird wohl auch nicht schicken. Indeß will ich doch mein Bort halten, und erst Montag früh nach Bolsenbüttel abgehen. Schickt er noch, so soll er alles hören, was ich auf dem Herzen habe: schickt er nicht, so hat er längstens auf die Mittwoche einen Brief von mir, dergleichen er wohl nicht oft dürkte bekommen haben.

Ich schreibe Ihnen dieses bloß, meine Liebe, nur um Ihnen zu schreiben. Sie werden unruhig sehn, aber lange kann diese Unruhe nun doch nicht mehr dauern. Meinen vorigen Brief haben Sie doch er-25 halten? Da ich schon Antwort darauf haben könnte, und ich weiß, wie pünktlich Sie im Antworten sind: so din ich für Ihre Gesundheit besorgt. Nur ein Wort, daß Sie sich mit den Ihrigen wohl befinden! — Ich umarme Sie, und bin

ewig der Ihrige

2.

30

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. 186. II, S. 299 f.) mitgeteilt. Der Brief treuzte sich mit Bb. XXI, Nr. 620.] Berlin, [1789] 2 [= Erbpringen]

### 450. Un Karl Ceffing.1

Braunschweig, den 3. März 1776.

Mein lieber Bruber,

Ich danke Dir recht sehr, daß Du mich so bald aus der Ungewißbeit wegen Deiner Zurückfunst nach Berlin hast reißen wollen. Aber ich 5 hätte ein gleiches wegen meiner Ankunst allhier thun sollen? Freylich wohl. Wenn ich, nach meiner Art zu denken und zu handeln, nur gefonnt hätte! So mancherlen verdrießliche Dinge haben mich tagtäglich verfolgt, und verfolgen mich noch! Dazu wußte ich ja, daß Du schon durch meinen Reisegefährten erfahren würdest, daß wir allesammt glücklich 10 augekommen.

Gegenwärtig, lieber Bruder, darf mir nichts angelegener seyn, als Dir Inliegendes zu übermachen. Es ist freylich weiter nichts, als das, was Du mir baar vorgeschossen; und alles übrige, was Du sonst für mich ausgelegt, und den Aufwand, den ich Dir über das alles gemacht 15— wirst Du mir schon noch borgen müssen. Es steht jett gar zu kümmerlich mit mir, und ich sürchte, ich sürchte, daß es nächster Tage noch schlechter stehen wird. Die gehosste Berbesserung allhier ist in so weitem Felde, daß ich nicht einmal darum ansuchen kann, ohne mich weg zu wersen. Ich kann also keinen andern Weg einschlagen, als diesen, 20 daß ich um meinen Abschied bitte, und die Ursachen gerade heraus sage, die mich dazu dringen. Will man auf diese sodann Rücksicht nehmen, so ist es gut. Will man nicht, nun so gehe ich, und tröste mich sürs erste damit, daß noch alse Veränderungen, zu welchen mich die Noth gebracht, mehr glücklich als unglücklich für mich ausgeschlagen sind.

In einigen Tagen werbe ich Dir mehr schreiben können; benn in einigen Tagen muß es sich zeigen.

Und nun noch eine kleine Commission, mein lieber Bruder, für den Kammerherrn von Kuntzsch, der mir in meiner Abwesenheit so viel Freundschaft erwiesen hat, und dem ich also gar zu gern darunter dienen 30 möchte. Du wirst sie auf bengelegtem Papiere sinden. Sen so gut und kaufe die Federn ohne alle Umstände, und schicke sie mit der nächsten Post wohl eingepackt an mich. Das ausgelegte Geld dafür sollst Du sogleich

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbichrift 1794 von Karl Lessing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 347—349 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 349—351 wieber abgebruckt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 619; über Karls Antwort vgl. Rr. 625 ebenba.]

wieder haben. Aber sie mussen alle so groß seyn, als bas bengelegte Maß, welches ich wieder zuruck erbitte.

Indes lebe recht wohl! Wenn ich Zeit habe, lege ich noch ein Paar Worte an den Bruder mit beh, dem ich gleichfalls noch eine Kleinig5 feit zu bezahlen habe.

Gotthold.

## 451. Un Theophilus Cessing.1

[Braunschweig, 3. ober 4. März 1776.]

452. Un den Erbprinzen Karl Wilhelm ferdinand von Braunschweig.2

[Wolfenbüttel, Anfang Märg 1776.]

453. Un Johann Joachim Gottfried Joseph von Kuntsch.3

[Wolfenbüttel, 9. Märg 1776.]

15 454. Un den Erbprinzen Karl Wilhelm ferdinand von Braunschweig.4

[Wolfenbüttel, 9. ober 10. März 1776.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Wie sich aus Theophilus' Antwort (Bb. XXI, Ar. 628) ergibt, hatte ihm Lessing in einem jeht verschollenen Briese Nachricht von seiner glüdlichen Antunft in Braunschweig sowie von seinen dortigen, noch immer nicht geklärten Berhältnissen gegeben und ihm zugleich eine Keine Schuld zurücksahlt. Da Theophilus bieses Schreiben siber Berlin erhielt, hatte Lessing es noch rechtzeitig, wie er wünschte (vgl. S. 152, B. 3 f.), dem vorausgehenden Bries an Karl beilegen können; es stammte also wahrscheinlich auch noch vom 3. März 1776, spätesiens vom folgenden Tage.]

EWie Lessing am 10. Marz 1776 an Eva schrieb, hatte er vor einigen Tagen, wohl sehr balb nach bem in Nr. 449 genannten Sonntage, bem 3. Marz (benn er hatte schon am 9. die Antwort in den handen), in einem jest verschollenen Briefe dem Erbprinzen seine misstiche Lage und seine trog allen Bersprechungen stets getäuschte Hoffnung, aus ihr befreit zu werden, geschilbert und gedroht, bet dem regierenden Herzog seinen Abschied zu sordern. Über die Antwort des Erbprinzen vgl. Bb. XXI, Nr. 621.]

<sup>\* [</sup>Wie Lessing am 10. Mars 1776 an Eva schrieb, hatte er Tags zuvor die Antwort bes Erbprinzen auf sein Schreiben an Kuntich geschiett, doch zweisellos mit einem jest verschollenen Briefe, worin er sich gegen den Freund über den Eindruck äußerte, den die Worte des Fürsten auf ihn gemacht hatten, und wohl auch um gelegentliche weitere Unterstützung seiner Angelegenheit bat.]

<sup>\* [</sup>Wie aus Leffings Schreiben vom 22. März 1776 und besonders aus Evas Antwort vom 26. März hervorgeht, teilte er ihr damals drei Briefe, also außer dem Schreiben des Erbprinzen zwei jest

455. Un Johann Joachim Efchenburg.1

à Monsieur Monsieur le Professeur Eschenburg

à

Hierben ein Kaket Bücher Bronswic. signirt M. E.

Mein lieber Berr Eschenburg,

Sie würden das Heldenbuch eher bekommen haben, wenn ich nicht gleich den Tag nach meiner Ankunft frank geworden wäre. Es siel mir 10 auf einmal so schwarz vor die Augen, daß ich noch spät an dem Abende zur Aber lassen mußte. Ist besinde ich mich wieder so ziemlich wohl, und lege den ersten Theil des Gozzi mit bey. Die Abhandlung des Mattei über die Philosophie der Musik habe ich nicht einzeln. Ich denke aber, sie ist irgend einem Bande seiner Übersetzung der Psalmen benge- 15 sügt, die ich in einer Kiste habe, die noch zurück ist.

Darf ich so frey seyn, Ihnen wegen des Heldenbuchs noch eine kleine Erinnerung zu machen? — Über dieses Buch habe ich vor zwanzig 3 Jahr 4 zu einem ganzen Folianten compilirt, um die Meynungen des Goldast und Grabner zu bestreiten. Was dieser letztre in einer 20 Folge von Programmen darüber geschrieben: das kennen Sie doch? Wo nicht, so rathe ich Ihnen, sich über das Historische des Buchs, oder vielmehr der vier verschied nen Helbengedichte, die es enthält, gar bnicht einzulassen, falls Sie etwa Nachricht davon ertheilen wollten; sondern Sich blos an die Sprache und an das Poetische derselben zu halten. 25

Dero

Bolf. den 10 März 1776.

ganz ergebenster Lessing.

verschollene eigne Briefe mit. Der Inhalt bes zweiten burfte sich aus ben Zeilen an Eva vom 10. Marz (S. 154, B. 18 sf.) erzeben: Lessing erklärte sich bereit, bis zur Rüdlehr bes Erbprinzen am 27. März keine weiteren Schritte zu tun. Das Schreiben, die Antwort auf Bb. XXI, Nr. 621, stammt wohl auch späteftens vom 10., wahrscheinlich schon vom 9. März und war vielleicht bem gleichzeitigen Brief an Kuntzsch (Nr. 453) beigeschlossen.

<sup>&#</sup>x27; [handichrift in der Bibliothet zu Bolsenbüttel; ein Meiner Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit sanbern, beutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1794 von Eschenburg in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 67 f. mitgeteilt (2, Austage 1809, S. 67 f.).] ' [versbessert aus] ift 3 [verbessert aus] ich uerbessert aus] ich verbessert aus] ich

#### 456. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 10. März 1776.

#### Meine Liebe!

3ch will keinen Augenblick anstehen, Sie meinetwegen gang aus 5 aller Unruhe zu ziehen. Ich habe ihn doch gethan, den Schritt, den Sie so fehr befürchteten. Aber frentich habe ich ihn mit mehr Behutfamteit gethan; als Sie aus meinem Schreiben urtheilen konnten, baf ich es thun wurde. Denn vor allen Dingen habe ich mich an den E. P. 2 gewandt, und diefem fein Betragen gegen mich, feit dren Sahren, fo 10 handgreiflich vorgelegt, daß es ihn 8 äußerft piquiren muffen. Das wurden Sie mir, meine Liebe, vielleicht nun gerade abgerathen haben. Aber es hat seine Wirkung gethan. Meine Aeußerung, daß ich ben bem regierenden Herzog meinen Abschied fordern wolle, ist ihm sehr unerwartet gewesen, und er scheint im Ernst alles thun zu wollen, um es nicht 15 babin kommen zu laffen. Ich schicke Ihnen mit kunftiger Boft die Abschrift meines Briefes, und das Original des Prinzen, welches ich gestern an R . . . 4 gewisser Ursachen wegen, geschickt habe. Sie werden baraus feben, daß ich mich nur noch bis zu feiner Rückfunft von Halberstadt gedulden, und unterdeß keinen Schritt weiter thun soll. 20 Diese erfolgt aber erst ben 27ten dieses. So lange kann ich auch wohl noch warten. -

Für Ihr gütiges Anerbieten, meine Liebe, mir mit guter Art Geld zu überschicken, danke ich Ihnen herzlich. Aber ich werde keinen Gebrauch davon machen. Ich hätte schon behutsamer in diesem Punkte mit 25 Ihnen sehn sollen. Dieses sage ich nicht aus Mißtrauen in Sie, sonbern bloß in Absicht meiner eignen Beruhigung. Auch können Sie gewiß versichert sehn, daß ich auch nicht einmal 1000 Athlr. schuldig bin. Wenn ich den Sch... <sup>5</sup> Wechsel vom Halse hätte, so könnte ich mich für so gut als ganz rein halten.

Nächstens ein Mehreres. Ich umarme Sie taufendmal, und bin ewig ganz ber Fhrige

Ω.

<sup>1 [</sup>Na h ber jest verschollenen handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 213 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 620; Evas Antwort ebenda Rr. 624.] <sup>a</sup> [= Erbpringen] 3 ihm [1789] <sup>a</sup> [= v. Kunssch) <sup>a</sup> [= Schmidtschen]

#### 457. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 22. März 1776.

#### Meine Liebe!

Eine nothwendige Reise nach Brannschweig hat mich verhindert, Ihnen eher wieder zu schreiben. Der Oberste W.... war von Frank- 5 surt wieder gekommen, wohin er den Prinzen zu seinem Regimente begleitet hatte, und mit diesem hatte ich noch verschiedne Dinge, von unstrer Reise her, in Richtigkeit zu bringen. Ehegestern din ich erst wieder gekommen, und ob ich gleich kein Briefchen von Ihnen vorgefunden, so schreibe ich Ihnen doch, und din ganz ruhig, wenn ich nur glauben 10 darf, daß Sie gesund sind —

Hier sind sie also, die versprochnen Briefe, sie liegen alle drey in dem Couverte des Pr., 4 und Sie müssen sie lesen, wie sie nummerirt sind. Es soll mich verlangen, was Sie zu dem Briefe des Pr. 4 sagen . werden. Er ist noch sehr auf Schrauben gestellt, aber gleichwohl ver- 15 sichern mich alle, die ihn gelesen, und den Pr. 4 kennen, daß er mich nimmermehr gehen lassen werde, und daß ich meine Saiten nunmehr immer so hoch spannen könne, als ich wolle. Es wird sich zeigen. Der 27te ist ja nicht mehr so weit.

Madam Sch. <sup>5</sup> hat an mich wegen des Kasten geschrieben. Wenn 20 ich doch nur in Hamburg jemanden wüßte, der alles, was darinn ist, (denn voll ist er nicht) in einen kleinern Kasten packen ließe, und mir diesen mit dem ersten besten Fuhrmann hierher sendete. Sie möchte ich nicht gern, meine Liebe, mit so Etwas beschweren. Gleichwohl sind mir die Schwarten etwas werth, und ich würde sie ungern verlieren. Aber 25 entschuldigen Sie mich beh M. Sch., <sup>5</sup> daß ich ihr hente nicht antworte; es soll das nächstemal gewiß geschehn.

Jetzt sehe ich erst, daß ich Ihnen in Wien doch Eine Kommission ausgerichtet habe. Die nehmlich, mit den Handschuhen. Ich gebe sie unter Ihrer Abdresse heute zugleich mit auf die Post. Wenn sie all- 30 zutrocken geworden sehn sollten, so hat man mir schon in Wien gesagt, daß Sie dieselben nur mit Mandelöl wieder einschmieren lassen bürften.

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 215—217) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XXI, Rr. 624.] ' [= v. Barnstebt] ' bem [1789] ' [= Prinzen] ' [= Fohanna Christina Schmidt]

5 .

Leben Sie wohl, meine Liebe. Ich umarme Sie tausendmal. Kuffen Sie statt meiner, meinen 1 Pathen.

Der Ihrige

## 258. Un Johann Joachim Eschenburg. 2 Mein lieber Herr Eschenburg,

Ich habe bie übersandten Bücher richtig erhalten, und Sie können wegen der darüber etwa ausgestellten Zettel ganz ruhig sepn.

Weil ich wohl schwerlich vor Ihrer Abreise noch das Vergnügen 10 haben dürfte, Sie zu sprechen: so übersende ich Ihnen hiermit das eine von den alten deutschen Gedichten, von welchen ich glaube, 3 daß eine nähere Bekanntmachung angenehm und nüglich sehn dürfte. Es ist der Ritter Bigamur, dessen Alter Sie aber ja nicht aus dem Alter der Handschrift beurtheilen dürfen. Er ist sicher weit älter als diese, weil der Tanhuser seiner schon gedenkt. Ich will Ihnen die Stelle in der Sammlung der Minnesinger ein andermal nachweisen.

Ist bitte ich Sie nur noch, mir von den rückftändigen Büchern aus der Bibliothek, annoch die neue Ausgabe der Dramaturgie des Allaci zu übersenden, oder ben Zachariä zurückzulassen: auch ihr allenfalls noch 20 ein Baar Theile von Johnsons Shakespear benzufügen.

Empfehlen Sie mich allen in Hamburg, die sich meiner freundschaftlich erinnern, vergnügen Sie sich recht wohl, und kommen Sie gestund wieder.

Wolfenbüttel ben 29 Merz 76.

Der Ihrige,

Leffing.

## 459. Un den Erbprinzen Karl Wilhelm ferdinand von Braunschweig.4

[Wolfenbüttel, 6. April 1776.]

25

<sup>1</sup> meine [1789]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Handschrift in der Bibliothef zu Wolfenbüttel; ein kleiner Foliodogen weißen Kapiers, nur auf S. 1 mit saubern, denklichen Zügen beschrieben; 1794 von Eschenburg in den sämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 68 f. mitgeteilt (2. Austage 1809, S. 68 f.).] <sup>9</sup> [vorher] Ihnen [?] mit [durchstrichen] (Wie Lessing am 11. April 1776 an Eva schriebe (S. 158, J. 27 f.), antwortete er auf das Schreiben des Erdprinzen, das er angeblich Samstag den 7. April Abends bei der Rückfehr von Braunschweig vorfand (Bd. XXI, Rr. 627), noch an dem gleichen Samstag durch eine Stafette. Dieser jeht verschollene Brief, der Lessings Ausbleiben von der auf den vorhergehenden Morgen angesepten Audienz

#### 460. Un Wilke.

Des H. Wilke Hochedelgeb.

mit 70 @

P. P.

Ew. Hochebelgeb. empfangen hierben auf Abschlag meiner Schulb 70 @ und bitte um Entschuldigung, daß es nicht die ganze Post ist. In vier ober sechs Wochen soll ohnsehlbar der Rest folgen, bis dahin mir Dieselben über benannte Sibenzig Thaler eine Interimsquittung zu ertheilen die Güte haben wollen.

Ew. Hochedelgeb.

Wolfenb. den 11 April 1776.

ergebenster Diener Lessing

#### 461. Un Eva König.2

Wolfenbüttel, d. 11. April 1776.

Meine Liebe!

Bürde ich Ihnen wohl so lange nicht geschrieben haben, wenn ich Ihnen was Gewisses zu schreiben gewußt hätte? Ich hofte von einem Tage zum andern, daß ich es endlich können würde, — und doch kann ich es noch nicht weiter, als daß ich wohl sehe, daß mich der Pr. 3 20 durchaus nicht lassen wird; und daß er bloß ungewiß ist, wie er am besten mit mir fertig werden soll.

Gleich nach seiner Zurücktunft schickte er den Hrn. von K... an mich, um mich von meinem Entschlusse abzubringen, und mir Vorschläge zu machen. K. fchlug mir vor, 1) 200 Thaler Zulage. 2) Befreyung 25

mit dem verspäteten Empfang bes prinzlichen Schreibens entschuldigte, ist aber vermutlich schon vom 6. April zu batieren, ba ber 7. auf ben Sonntag siel, an bem ber Erbprinz schon wieder nach Halberstadt abreiste. Da bieser Sonntag zugleich der erste Dsterseirtag war, wäre es freilich doch auch möglich, daß die Abreise des Prinzen in der Tat am 8. April, also erst am Wontag erfolgte.] 's spandschrift im grässich Ezernin'ischen Archiv zu Reuhaus in Böhmen; ein halber Bogen bünnen, weißen Bapiers in 4°, nur auf S. 1 mit hastig hingeworsenen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse — ; disher ungedruckt. Ob der Abresse hon der Bressauer Zeit her mit Lessung bertannte Oberauditeur Wilde war, ist fraglich. Es könnte auch ein braunschweigischer Kellermeister Wilse sein. Denn unter den Forderungen der Gläubiger nach Lessungs Tode war auch eine von 50 Talern, welche die Kellermeisterin Wilse als Rest aus einem Wechsel vom 1. Februar 1774 liquidierte, vosl. Fr. Chrussander 1856 in Westermanns islustrierten beutschen Monatsheften, Wb. I, S. 256.]

2 Nach der jest verschollenen handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 221—224) wirtgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Nr. 626; Evas Antwort ebenda Nr. 630.]

3 = Prinzl

von allem Abzuge, und Zurückgabe bes bisherigen erlittnen Abzuges, welches doch auch über 300 Thlr. beträgt. 3) Vorschuß von 800 bis 1000 Thlr. auf die Zulage. 4) Ein anderes Logis, oder Entschädigung am Gelbe. Ich sagte ihm, daß das alles recht gut seh, aber daß es mir der Pr. 1 nothwendig selbst andieten müsse, weil ich schlechterdings nicht die geringste Vitte darum verlieren wollte; daß ich auch nicht länger dadurch gebunden sehn wollte, als es meine Umstände etwa erlaubten, weil daß doch die Verbesserung noch nicht wäre, die mich bewegen könnte, auf alle andere Verzicht zu thun.

Dieses alles hat ihm der Herr v. K... 2 haarklein wieder gesagt, und fast, erzählte mir dieser, wäre er ärgerlich darüber geworden. Endelich erklärt er sich doch, daß er an mich schreiben, mich kommen lassen, und mündlich die Sache mit mir in Richtigkeit bringen wolle.

Mun benken Sie, was geschieht! Um Sonnabende, als am fieben-15 ten, 3 befomme ich einen Brief von ihm, ber am fünften geschrieben war, in welchem er mich auf den sechsten des Morgens zu fich bestellt, weil er ben achten, als ben Sonntag, nothwendig wieder verreifen muffe. Diesen Brief, wie gesagt, bekomme ich erst ben siebenten, und war ben sechsten und siebenten selbst in Braunschweig gewesen, von wannen ich bes 20 Abends gurudtam, und ben Brief fand, ber erft vor ein Baar Stunden angekommen war. Sollte ich nun nicht leicht glauben, daß er meine Unwesenheit in Braunschweig gar wohl gewußt, und daß er mir erst ben fiebenten unter falschem Dato geschrieben, damit ich gar nicht mehr Zeit haben könne, ihn zu sprechen? Denn ben Sonntag ist er würklich wieder 25 nach Halberstadt abgereiset, und man jagt, daß er sobald nicht wieder fommt. Der Brief indeß, den er mir fchrieb, ift aufferst verbindlich, und ich habe ihm noch bes Sonnabends Abends mit einer Staffette barauf geantwortet. Ich schicke & Ihnen das nächstemal die ganze Correspondenz. die jest der Herr v. R... 2 noch ben sich hat, und vielleicht, daß indek 30 eine Antwort von ihm einläuft, in der er sich näher erklärt. -

Machen Sie boch an Madame K. <sup>6</sup> mein recht großes Kompliment, und ihm, dem Vetter, der endlich einmal wieder an mich geschrieben hat, <sup>6</sup> sagen Sie, daß ich ihm gewiß den nächsten Posttag antworten würde.

Sie glauben nicht, meine Liebe, wie ärgerlich, verdrießlich und

unruhig ich jetzt bin. Ich habe so viel zu arbeiten, und kann nichts machen. Ich muß auch jetzt nur abbrechen, wenn ich diesen Posttag noch schreiben will.

Alber Sie befinden sich doch recht wohl wieder, meine Liebe? Und was macht Malchen, von der Sie mir gar nichts schreiben? Ich um- 5 arme Sie tausendmal, und bin Zeitlebens

ganz der Ihrige

#### 462. Un Eva König.2

Wolfenbüttel, d. 19.3 April 1776. 10

#### Meine Liebe!

Bloß um Ihnen nicht wieder Unruhe zu machen, schreibe ich Ihnen heute. Denn in der That habe ich jest kurz vor der Messe noch alle Hände voll zu thun, weil ich verschiedene Dinge fertig machen muß, die vor dem Jahrmarkte unvollendet geblieden waren. Auch habe ich Ihnen 15 weiter nichts Neues zu melden; denn der Pr. 4 hat nicht geantwortet. Hier haben Sie indeß sein Schreiben, welches ich mir mit dem Nächsten wieder ausditte. Es ist mir lied, daß Sie ihm noch so viel gute Gessinnung gegen mich zutrauen. Und beynahe dürfte ich selbst nicht mehr daran zweiseln, weil er noch vor seiner Abreise den geheimen Rath von 20 F. über meine Angelegenheit gesprochen hat. Die Zeit, dis das Ding zur Reise kömmt, wird mir min auch verzweiselt lang werden, und indeß werde ich noch manchen kleinen Verdruß haben. — Die Bücherkiste ist noch nicht angekommen. Die geschnittenen Steine dürsen Sie mir nur schießen, weil ich bereits weiß, wo des Mannes Frau in Braun- 25 schweig anzutressen ist.

Sie befinden sich mit den Ihrigen doch noch wohl? Ich umarme Sie tausendmal, und bin ganz

der Ihrige

 $\mathfrak{L}$ . 30

<sup>1</sup> nun [1789]

<sup>2 [</sup>Rach ber jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 224 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Ar. 680; Evas Antwort ebenda Ar. 684; Lessings Brief treuste sich mit Ar. 681 und 682 ebenda.]

2 14. [1789]

4 [= Prind]

5 [= Jean Baptiste v. Féronce]

#### 463. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 28. April 1776.

Lieber Bruder,

Du würdest wegen meines so langen Stillschweigens gewiß nicht 5 unwillig senn, wenn Dir meine gegenwärtige Lage bekannt wäre. 3ch habe Dir nichts davon schreiben mögen, weil sie viel zu ärgerlich ift, als daß ich fie noch in Briefen an Undere wiederkäuen follte. Rurz, ich habe schon seit sieben Wochen dem Erbpringen um meinen Abschied geschrieben, und ihm feine von den Urfachen verhalten, die mich dazu bewegen. Er 10 hat mir darauf geautwortet, daß ihn dieser Entschluß sehr befremde, und baß er im Stande zu fenn muniche, ihn hintertreiben zu können. Diefes hat Sin- und Berichreibens die Menge gemacht, woraus aber bis jest noch nichts Rechts geworden, weil der Prinz ben seinem Regiment in Salberstadt ift. Ich lebe also in der allerungngenehmsten Ungewißheit, 15 und kann schlechterdings meine Zeit zu nichts anderm anwenden, als daß ich mich auf alle Fälle gefaßt mache. Ich muß meine Bibliothefrechnungen in Ordnung bringen, ich muß meine Bentrage fertig machen, die ich mit bem 6ten Stud fodann schließen will; ich muß mir noch so mancherlen aus Manuscripten ausziehen, daß ich wahrlich teinen Augenblick mußig 20 sehn mußte, wenn mir gleichwohl meine Gesundheit nicht wider meinen Willen so manchen müßigen Augenblick machte. Und daß ich solche müßige Augenblide boch auch nicht zum Briefichreiben anwenden fann, bas begreifst Du wohl.

Bie gern hätte ich Dir sonst schon geantwortet, besonders da ich 25 sehe, daß Dir Dein Project mit dem Italiänischen Theater am Herzen liegt. Das Project an und für sich selbst ist auch sehr gut. Aber, lieber Bruder, ninmst Du das Ding nicht ein wenig allzu sehr auf die leichte Achsel? Ich schmeichle mir jetzt, doch gewiß ziemlich viel Italiänisch zu wissen, und mit allen Schriftstellern von einquecento sertig werden zu 30 können; aber gleichwohl, wenn ich eine solche Arbeit unternehmen sollte, mir würde daben übel zu Muthe werden. Ich kann mir es unterdessen leicht einbilden, was Dich versührt haben wird. Du hast Dir alle neue Italiänische Stücke so vorgestellt, wie die, die ich Dir geschickt habe,

<sup>1 (</sup>Rach ber ieht verschollenen handschrift 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 350—354 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 352—356 wieder abgebruckt. Untwort auf Bb. XXI, Nr. 625; Rarls Antwort ebenda Nr. 640.]

welche sämmtlich von dem Marchese Albergatti sind. Mein dieser, und etwa noch die wenigen, die um den Preis in Barma concurriren, sind die einzigen, welche so leicht übersehdar schreiben. Denn sie schreiben ein Französisch-Italiänisch, welches von den meisten andren Schriftstellern noch sehr gemißbilligt wird. Zudem brauchen alle Anderen, die jetzt in Stalien Komödien schreiben, zugleich ihren Provincial-Dialect, in welchem sie den niedern Theil ihrer Personen sprechen lassen: z. E. Gozzi den Benetianischen, und Carloni den Reapolitanischen. Wie Du nun mit diesen zurechte kommen wolltest, das begreise ich nicht. Weißt Du denn auch nicht, daß die sämmtlichen theatralischen Werke des Carlo Gozzi in 10 der Schweiz überseht werden? Sie sind in der Gothaischen gelehrten Zeitung angekündigt. Ein neues italiänisches Theater, ohne diese, würde eine sehr schlechte Figur machen.

Und also, lieber Bruder, wäre mein Rath: das Project in dem ganzen Umfange gieb nur lieber auf! Und wenn Du ja etwas in dieser 15 Art thun willst, so schränke Dich bloß auf das Theater des Albergatti ein, wovon ich Dir die zweh ersten Bände, so weit es heraus ist, senden will, wenn Du sie verlangst. —

Ich traue Dir zu, daß Du mir es nicht übel nimmst, wenn ich Dir meine Meynung so gerade heraussage. Wenigstens ist es meine 20 Schulbigkeit gewesen.

Ich kann mir übrigens leicht einbilden, daß auch Andere in Berlin über mein Stillschweigen ungehalten sind. Besonders Herr D. Herz. Ich lasse ihn aber recht sehr bitten, sich nur noch ein wenig zu gedulben. Bielleicht zwar schreibe ich doch noch selbst heute ein paar Worte an ihn. 25

Aber wie steht es benn, lieber Bruber, mit meinen zurückgelassenen Büchern? Hast Du sie benn schon abgeschickt? Wenn es noch nicht geschehen, so thue es doch ja bald. Bergiß auch nicht, Herrn Boß wegen einer Kiste zu erinnern, die ihm Walther aus Dresden gegeben haben will. Ich würde untröstlich sehn, wenn die verloren wäre.

Endlich verzeihe mir mein Gesubele. Ich habe Dir boch einmal lieber so, als gar nicht schreiben wollen.

Sobald es mir möglich ist, ein Mehreres. Lebe indeß recht wohl. Gotthold.

N. S. Ich muß Dir aber boch wohl auch ein Exemplar von Jeru- 35 salems Auffägen schicken. Das zweyte ist für Herrn Moses, nebst meinem

Empfehl. Ein brittes ift an Herrn D. Herz eingeschlossen, an ben ich selbst zu schreiben noch Zeit gefunden.

## 464. Un Marcus Herz. 1 [Wolfenbüttel, 28. April 1776.]

#### 465. Un Johann Urnold Ebert.2

Mein lieber Ebert,

mit Behgehendem 3 hatte ich einmal mir große Dinge vorgesett. Als es aber zur That kam, sahe ich mich auf einem zu allen Operationen so unbequemen Felde, daß ich sehr zusrieden bin, wenn mein Rückzug 10 nur noch so so ausgefallen ist.

Wolf. den 29 Ap. 76.

Der Ihrige Leffing.

#### 466. Un Eva König.4

Wolfenbüttel, den 2. May 5 1776.

15

Meine Liebe!

Ich will boch diese Woche nicht ganz vorben gehen laffen, ohne Ihnen wenigstens ein Baar Worte zu schreiben.

Endlich habe ich die Bücherkiste erhalten, und ich danke Ihnen recht fehr für alle Mühe und Kosten, die Sie daben gehabt haben.

20 Auch habe ich die Schachtel mit den geschnittenen Steinen und dem Ringe richtig erhalten. Letzterer ist allerdings ein wenig plump aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Wie sich aus ber Nachschrift zu ber vorausgehenden Ar. 463 ergibt, war ihr ein jest verschollener, augenscheinlich gleichfalls am 28. April 1776 versafter Brief an Dr. Herz beigeschlossen, mit dem Lessing die Übersendung der philosophischen Auffätze Jerusalems begleitete. Aus Karls Brief vom 1. Juni 1776 geht hervor, daß Lessing dabei von seinen eignen Bemerkungen zu diesen Ausstalems den Ausdruck brauchte, er habe "Terusalems Betrachtungen nicht mit einer zu scharfen Bage aufziehen wollen". Über Herz' Antwort vgl. Bd. XXI, Ar. 643.]

<sup>\* [</sup>hanbschrift im Besit bes herrn R. Leffing zu Berlin; ein Ottavblatt weißen Papiers, nur auf einer halben Seite mit kleinen, aber beutlichen und saubern Zigen beschrieben; 1789 von Karl Lessing (Gelehrter Brieswechsel, Bb. II, S. 288 f.) mitgeteilt, 1794 in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 394 wiederholt.] \* [Dazu bemerkte Karl Lessing in der H., 1789 und 1794: "Man erinnert sich nicht mehr recht genau, was es gewesen seb. Bielleicht aber ließe sichs aus dem Datum bes Billets errathen." Natürlich sind Jerusalems philosophische Aufsätz gemeint.]

<sup>\* [</sup>Rach ber jett verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (Freundschaftlicher Briefwechsel, Bb. II, S. 210—212) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 631 und 632; Evas Antwort ebenba Rr. 637; Lessings Brief scheint sich mit Rr. 634 ebenba gekreuzt zu haben.] \* Marz [1783]

gefallen, und gleichwohl werben Sie genug dafür haben bezahlen müssen. Mit den erstern will ich nach Borschrift versahren, sobald ich nach Braunschweig komme. Wüßte ich, daß die Sache dringend wäre, so wollte ich gerne auch ausdrücklich darum herüber.

Der E. B. 1 ist noch nicht wieder gekommen, hat auch noch nicht 5 wieder geschrieben. Etwas Näheres in dieser Sache kann ich Ihnen also nicht melben. Inzwischen, wenn Sie doch felbst aus seinem Briefe geurtheilt haben, daß fie nicht ganz übel für mich ausfallen kann: so bächte ich, könnten Sie auch schon Ihrem Geschwister mit aller Zuverläffigkeit schreiben. Auch in Manheim, bachte ich, könnten Sie sich nun wohl er- 10 flären. Aber mir ift hierben eingefallen, ob Sie nicht alles, was Sie von daher zu ziehen hätten, als das Bermögen Ihrer Kinder, im Lande laffen, und fich fo noch ben Abzug ersparen konnten. Wenigstens, meine Liebe, muß ich sehr barauf bringen, daß Sie das Rapital, welches der Onkel Ihren Kindern geschenkt hat, nie wieder an sich nehmen, sondern 15 sich schlechterdings aller Unsprüche darauf begeben. Hierüber, und noch über manches Andre, hätte ich Ihnen allerdings noch viel zu sagen, welches fich mundlich am besten fagen ließe. Ich sage also zu dem Borschlage, Sie in Samburg zu überraschen, gar nicht Rein. Bielmehr ift es mein Einfall schon vorher gewesen. Nur sehen Sie wohl, daß es diesen Monat 20 nicht geschehen kann; daß es nicht eher geschehen kann, als bis ich mit bem E. P. 1 völlig zu Stande bin. Ich wünsche mir bald gute Nachricht von Ihrer Gesundheit, und umarme Sie tausendmal.

Der Ihrige

2. 25

### 467. Un Ubraham Gotthelf Kästner.2

Wolfenb. den 4 May 76.

#### P. P.

Ich weis nicht gewiß, wer von uns dem andern einen Brief schuldig ist. Ich möchte aber doch nicht darauf schwören, daß ich es nicht wäre. 30 Wetten darauf, möchte ich nun vollends gar nicht.

<sup>[ =</sup> Erbpring]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [hanbichrift im Besit bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein Quartblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite zum größern Teil mit beutlichen, saubern Bügen beschrieben; mit salschem Datum unter ben Briefen an hehne 1794 in ben santlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 445 f. mitgeteilt. In ber hanbschrift ist im Datum "Mah" aus "April" verbessert. Auf biesen Brief bezieht sich Kastners Angabe (an Nicolai vom 10. Oktober 1793, vgl. Bernhard Seusserts Bierteljahrschrift für Litterature

Denn wie kam es benn sonft, daß ich ben meiner Auruckfunft ein Baket, an des S. Hofrath Räftner Wohlgeb. überschrieben, noch so wieder fand, als ich es hatte abschicken wollen? Ich habe mit meinem Bedienten redlich 1 darüber gezankt, daß er nicht von selbst errathen können, 5 was ich ihm zu fagen vergessen.

Die Säringe find indeß so alt geworden, daß ich sie nun wohl gang zurud behalten konnte. Doch es werden öftrer alte für neue abgeschickt; genug wenn in dem Fäßchen nur Gin neuer ift. Und den kann ich dazulegen.

Ich will es darauf ankommen laffen, ob der Hofrath Raftner er-10 rath, warum ich die Auffate des jungen Jerusalem doch herausgegeben hätte, wenn sie es auch noch weniger verdienten.

Wenn ich wüßte, ob ich dürfte, würde ich ihm auch noch ist eine Frage vorlegen, die mir ben dem Fragmente des Firmicus (im 3ten Bentrage) eingefallen ift, und woben es vielleicht mehr zu rechnen geben 15 dürfte, als sich berechnen läßt.

Ewr. Wohlgeb.

gang ergebenfter Diener Leffing.

## 468. Un Christian Gottlob heyne.2

20

#### P. P.

Wolfb. den 4. Man 8 76.

Ich war eben darauf bedacht, nach meiner Burudfunft den Faden unfrer etwanigen & Correspondenz wieder anzuknüpfen, als ich Ihren Brief vom 25tn Ap. erhielt.

Das Schickfal der Reistischen Manuscripte ist allerdings noch nicht 25 entschieden. Es mag aber entschieden werden wenn und wie es will: so gefchichte, Bb. IV, G. 273), Leffing habe ihm bei ber Uberfenbung von Jerufalems Auffagen gefcrieben, er "habe folche herausgegeben ju zeigen baß Jerufalem mas beffer gemefen feb, als ein Schwärmer". Unficher ift, ob Raftner auf Leffings Brief antwortete und biefer bann vielleicht in einem neuen Schreiben (aus bem Sommer ober herbft 1776) bie gleichfalls von Raftner gegen Nicolai a. a. D. ermannte Anfrage über "eine Rativitätstellung bebm Firmicus" richtete, "weil er glaubte man fonnte aus ben ba angegebnen Orten ber Planeten bas Alter bes Schriftftellers beftimmen", ober ob Beffing über biefe Frage mit Raffner nur munblich bei feinem Befuch Gottingens im Darg 1777 verhanbelte.] 1 weiblich [1794]

9 [Sanbidrift fruber im Befit bes herrn Alexander Deber Cohn gu Berlin, jest Gigentum bes herrn R. Leffing ebenda; ein halber Bogen weißen Bapiers in 40, nur auf 11/4 Geiten mit beutlichen, faubern Bugen beschrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 448-450 mitgeteilt. Der Brief mar höchstwahrscheinlich ber vorausgebenden Rr. 467 beigeschloffen. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 633; Bennes Antwort ebenba Rr. 677.] ' [verbeffert aus] April · etwanigen

[bi. und 1794] ehemaligen [unnötige Anderung Reblichs]

steht einem Manne wie Sie, alles alles daraus zu Diensten, was er verlanget. Wer in diesem Falle eine andere Antwort von mir bekömmt, der mag es sich selbst zuschreiben, daß ich dieses wie Sie gegen ihn nicht auch brauchen kann.

Übrigens möchte ich nicht gern, daß mir das sobald aus den 5 Händen käme, was ich noch so nothwendig brauche. Denn Ihnen kann ich es wohl sagen, daß ich an dem Leben ihres Urhebers arbeite, dem ich ein genaues Berzeichniß eines jeden von ihm hinterlassenen Papieres, das sich nur einigermaßen der Mühe lohnt, behfügen will. Wenn dieses in die Welt ist: so mag es mit den Sachen selbst gehen, wie es kann. 10 Sie mögen hinkommen, wohin sie wollen: nur ein Paar Orte ausgenommen, wider die ich den Berstorbnen aus dem Grabe protestiren höre. Hierunter gehört Einer, so lange Einer lebt.

Ich wünschte sehr, daß Sie nicht blos in Gedanken mich durch Italien begleitet hätten. Wenn es in Person gewesen wäre, würde ich 15 meine Reise erst haben nuten können, zu der ich so ganz ohne die allergeringste Vorbereitung kam. Denn was ich längst wieder vergessen hatte, das war doch keine Vorbereitung. Wie eilig es damit zuging, können Sie unter anderm daraus mit abnehmen, daß ich vergaß, Beygehendes an Sie auf die Post geben zu lassen, so eingepakt und mit einem Paar Worten 20 begleitet es auch schon war. It lege ich eine neuere Kleinigkeit mit ben, von welcher Sie den wahren Gesichtspunkt wohl bald finden werden.

Wäre es denn nicht möglich, daß wir einmal 4 mit einander recht ausplanderten? Unser schönes ehemaliges Projekt!

Ich habe durch ganz Italien ein Buch gesucht, und nicht gesunden. 25 Gli Apologhi di Bernardino Baldo, die Crescimbeni 1702 in Rom herausgegeben. Und noch eines: Gli Opuscoli Morali di L. B. Alberti, Ven. 1568. Wenn sich diese beiden Bücher in Ihrer Bibliothek besinden: dürste ich mir sie wohl auf kurze Zeit ausbitten?

Ich bin mit der vollkommensten Hochachtung,

30

Euer Wohlgeb.

gang ergebenfter F. u. D. Leffing.

<sup>&#</sup>x27; einigermaß [hi.] ' die [hi.] ber [1794] ' [über biefe paar Worte, die Leffing nunmehr vermutlich jurdichieft, wiffen wir nichts Zuvertäffiges] ' [bahinter ein Wort burchftrichen] ' [verbeffert aus] 1658.

5

## 469. Un Theophilus Ceffing.1

[Wolfenbüttel, Mai 1776.]

#### 470. Un Eva König.2

Wolfenbüttel, d. 16. Mai 1776.

#### Meine Liebe!

Ich bin Ihres Besindens wegen äußerst besorgt. Gott gebe, daß Sie völlig wieder hergestellt sehn mögen. Nehmen Sie aber doch ja um so viel mehr den Antrag des Herren Schubaks an, Ihren Brunnen in aller Ruhe und Gemächlichkeit zu trinken. Ich kann es noch nicht sagen, 10 wenn ich eigentlich nach Hamburg kommen kann. Lieber komme ich sodann einige Bochen später. Wer weiß wie lange es sich ohnedem verziehen wird. Denn wenn der Pr. anicht bald wieder kömmt, und micht bald aus meinen hiesigen Verlegenheiten reißt, so halte ich es nicht länger aus.

3ch gehe heute nach Braunschweig, wo ich Ihr Geschäfte mit der Jüdinn nicht vergessen werde. Ich schreibe Ihnen von da aus, wenn mich alle die Verdrießlichkeiten, die mich erwarten, nicht verhindern.

ber Ihrige auf immer Leffing.

## 20 471. Un Eva König. 4

Braunschweig, d. 5. Jun. 1776. 5

#### Meine Liebe!

Ihr letztes, das mit so guter Gesundheit anfängt, und mit so schlechter sich endet, verursacht mir nicht wenig Kummer. Gott gebe, daß 25 die Besserung angehalten, und Sie sich jetzt wieder völlig hergestellt bessinden mögen. Sie sind so besorgt um mich, daß ich es für Sie, schon

<sup>&#</sup>x27; [Bie aus dem Anfang von Bd. XXI, Ar. 638 und befonders aus Theophilus' Antwort (ebenda Rr. 649) hervorgeht, hatte ihm Leffing, spätestens wohl um die Mitte des Mai 1776, in einem jeht verschollenen Briefe, der wohl zugleich die Antwort auf Bd. XXI, Ar. 623 enthielt, neun Dulaten für die Mutter geschickt und demnächst ein längeres Schreiben versprochen.]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. U, S. 233 f.) mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 637; Evas Antwort ebenba Rr. 639.] \* [= Pring]

<sup>\* [</sup>Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 237—240) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 639; Evas Antwort ebenba Rr. 642; Lessings Brief treuzie sich mit Rr. 641 ebenba.] \* 1775. [1789]

aus bloker Dankbarkeit, nicht genug fenn fann. Aber beruhigen Sie fich nur meinetwegen. Dein Berdruß befällt mich immer am lebhafteften. wenn ich an Sie schreibe; und da entfahren mir denn manchmal Ausbrude, die die Sache ärger zu machen scheinen, als fie ift. - Für Ihre Bedenklichkeiten, mir bas Beld zu übermachen, bin ich Ihnen mehr ber- 5 bunden, als ich Ihnen für das Geld felbst fenn würde. Ich glaube auch in der That, es nun nicht nöthig zu haben. Denn endlich habe ich den E. Br. 1 nun gesprochen, und kann mit ihm zufrieden sehn. Gigentlich zwar hat er nichts mehr gethan, als was er mir gleich Anfangs burch ben Serrn von R. 2 antragen ließ; allein seine übrigen Aeußerungen 10 ichienen boch so aufrichtig zu fenn, daß ich nicht wüßte, warum er mich zum Beften haben, und mit leeren Sofnungen hinhalten follte. Der alte 5. 8 ift feit einigen Tagen gefährlich frank. Der Schlag hat ihn auf ber rechten Seite gerühret, und wenn biefer Bufall wiederkommen follte, wie er benn gemeiniglich wiederzukommen pflegt, fo ift es, allem Ansehen 15 nach, mit ihm aus. Der Br. 4 gab mir diese Aussicht beutlich gnug zu verstehen, und ließ noch merken, zu wie mancherlen er mich sodann zu brauchen gedächte. Das glaube ich ihm denn wohl auch, und allenfalls ift es freglich einerley, ob ich mich hier ober anderswo mit Bersprechungen speisen lasse. Bor einigen Tagen hat sich bazu ein Fall ereignet, ber 20 mir auch nicht gleichgültig ift. Gine alte Frau von Borner, die gleich neben dem Schlosse ein Berzogliches Baus bewohnete, ist gestorben. Das Saus ift also leer, und das soll denn nun wohl niemand anders befommen, als ich.

Das Schlimmste beh allem bem, aber ist dieses, daß ich nun doch 25 noch in meiner gegenwärtigen Lage bis zu Johannis warten muß. Denn mit Johannis fängt das Kammerjahr an, und eher können keine neue Arrangements gemacht werden. Ich kann also auch nicht eher meinen Borschuß erhalten, nicht eher bezahlen und reisen. Doch diese dreh Wochen werden auch noch zu verleben sehn. Sobald ich hier fortkommen 30 kann, sehn Sie versichert, meine Liebe, daß ich nicht einen Augenblick zaudern werde, mich auf den Weg zu Ihnen zu machen.

Ihre Brunnenkur ist nun wohl auch berangirt worden? Wenn Sie indeß nur noch aufangen, so haben Sie bis zu meiner Ueberkunft Zeit genug. Ich selbst bin nicht übel Willens, noch den Brunnen zu trinken, 35

<sup>1 [=</sup> Erbpringen] 1 [= v. Rungich] 1 [= Bergog] 6 [= Bring]

und zwar auf einem Garten ben Braunschweig, wo ich jetzt fast öfterer bin, als in Wolfenbüttel. Ich mache gewöhnlich meinen Weg zu Fuße hin und her, und wenn ich daben nichts esse, befinde ich mich außersordentlich wohl. Solche Kur ist wenigstens sehr wohlseil.

Leben Sie wohl, meine Liebe. Ich wünsche, daß Sie dieser Brief recht gesund treffen möge, und umarme Sie tausendmal.

der Ihrige

P. S. Schwerlich wohl kann Sch. in Braunschweig seyn. Wenigstens hat er sich von mir nicht sehen lassen.

# 472. Un den Geheimrat Jean Baptiste von féronce. 2 [Braunschweig ober Wolsenbüttel, Juni 1776.]

#### 473. Un Karl Wilhelm Ramler.3

Braunschweig, d. 16. Jun. 1776.

15 Liebster Freund,

Ihr lieber Milchbruder hat es zwar schon auf sich genommen, den Neberreicher dieses, Herrn Leisewiß, beh Ihnen aufzuführen, wie man in Wien zu reden pslegt. Ich kann es aber doch nicht unterlassen, ihn gleichfalls mit ein Paar Worten zu begleiten: wenn es auch nur wäre, 20 um das Vergnügen mit Ihnen zu theilen, welches Sie gewiß, so gut wie ich, über ein solches erstes Stück eines solchen jungen Mannes werden gehabt haben. Ich hoffe, daß er von Ihnen und unsern Freunden in Berlin ermuntert zurück kommen soll; und verspreche mir von dieser Ermunterung recht viel. Er ist zugleich ein großer Liebhaber von Ges

<sup>1 [=</sup> Johann Friedrich Schmibt]

Bie sich aus dem nächsten Briefe Lessings an Féronce (S. 174, g. 14 ff.) ergibt, war ihm ein jest verschollenes Schreiben vorausgegangen, das die neue Regelung von Lessings Gehalt betraf und in Féronce den — irrtümlichen — Berdacht erweckte, als od Lessing die erbetene Summe von 1000 Talern nicht als Borschuß auf seinen künstigen Gehalt, sondern als Geschent des Herzogs zu erhalten wünschte. Dieser Brief dürste in die letzte Leit der Berhandlungen zwischen Lessing und dem hofe, also etwa in die Witte des Juni 1776 fallen. Ob Féronce schristlich darauf antwortete ober nur mündlich gegen Lessing selbst oder vielleicht gegen Kunssch sein Bestemben über die vermeintliche Unvescheineit äusierte, ist ungewiß.]

<sup>2 [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbichrift 1794 von Nicolai in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 44 f. mitgeteilt (2, Austage 1809, S. 44 f.).]

mälden, so daß Sie ihn sich äußerst verbinden werden, wenn Sie ihn <sup>1</sup> mit zu Herrn Robe und Mad. Therbusch nehmen wollen, welchen ich mich zu empsehlen bitte. Ich hoffe, daß er Sie wohl sinden soll, und daß es mit Ihrer Gesundheit itzt recht gut gehet. Fahren Sie nur so damit fort, wie ich mir Sie denke, und behalten Sie mich lieb. Ich bin 5

Jhr

ergebenfter, Leffing.

## 474. Un friedrich Nicolai.2

Liebster Freund,

10

Ich bin Ihnen noch meinen Dank für den 3tn Theil Ihres Nothankers schuldig. Aber haben Sie nur Geduld. Bald werde ich ein allgemeines Dankschreiben an alle die Verfaßer drucken lassen, die mir ihre Werke geschickt: und alsdenn bekommen Sie auch ein Exemplar. Meinen Gruß und meinen Beysall, bis auf die Seelenverkäufferen, wird 15 Ihnen indeß H. Gülcher schon überbracht haben. Der Aldorisi ist in unsere Vibliothek nicht. Aber wohl ein ältrer Schriftsteller über die nehmliche Fraze, nehmlich Camillo Baldi. Ich sage Fraze: denn was können Sie, z. E. aus meiner Hand, so wie sie hier ist, schließen, als daß ich eine schlechte Feder habe, und daß ich in Eil bin. Ich habe 20 auch wirklich noch kaum Zeit hinzu zu sezen, daß der Überbringer dieses H. Leisewiß, der Verfaßer des Julius von Tarent ist; und daß er kömt, sich Ihrer allgemeinen Bibliothek zu empsehlen. Leben Sie recht wohl. Ich bin

Ihr ergebenster 2c.

25

Braunschweig den 16 Junius 1776.

Leffing.

Nifolai in Berlin. 8

1 ibm [1794, 1809]

Danbfdrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein kleines Folioblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen Bugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Auf ber Rudsfeite ift von Ricolais hand bemerkt:

<sup>&</sup>quot;1776. 24 Jun.

Lefsing

<sup>29</sup> beant."

Untwort auf Bb. XXI, Rr. 635; Nicolais Antwort ebenba Rr. 645.] 3 [gang unten auf berfelben Seite von Leffing bemertt]

#### 475. Un Karl Ceffing.1

Braunschweig, den 16. Junius 1776.

Lieber Bruber,

fällt, und ob man es aufführen wird.

Der Dir bieses überbringt, ist Herr Leisewitz, ober, wenn Du 5 diesen Namen noch nicht gehört hast, der Bersasser des Julius von Tarent. Dieses Stück wirst Du ohne Zweisel gelesen haben; und wenn es Dir eben so sehr gefallen, als mir, so kann es Dir nicht anders als angenehm sehn, den Urheber persönlich kennen zu lernen. Ein solcher junger Mann, und ein solches erstes Stück, sind gewiß aller Ausmerksamkeit werth. 10 Er wird sich einige Tage in Berlin aufhalten, und wünscht durch Dich unsere dortigen Freunde kennen zu lernen. Begleite ihn also, so viel es Deine Zeit erlaubt, und schreibe mir doch, wie sein Stück in Berlin ge-

Die traurige Geschichte mit meiner Kiste aus Dresden, hatte ich 15 schon von dem hiesigen Buchhändler Gebler vernommen. Allem Anschein nach ist sie verloren, und mit ihr zugleich eine Menge Dinge, die mir unersetzlich sind. Zugleich die Stücke von Deiner Wäsche, die Du mir auf allen Fall mitgabst. Bitte doch ja den jungen Herrn Voß, sich zu verwenden, ob vielleicht noch etwas davon zu retten ist. Denn daß sie 20 nicht längst schon sollte aufgeschlagen und spoliirt sehn, darf ich kaum erwarten. Erkundige Dich doch auch zugleich beh ihm, ob er seinen Ballen aus Italien erhalten? Ich habe eine Kiste darunter, die nun noch die einzige ist, die mir fehlt.

Aber was macht Boß der Bater? Ich bin sehr bekümmert um ihn, 25 und der Berlust der Kiste ist mir um seinetwillen vorzüglich unangenehm. Es waren an die vierzig neue Fabeln darin, von denen ich keine einzige wieder herstellen kann. Auch war meine fast völlig fertige Abhandlung von Einrichtung eines deutschen Wörterbuchs darin. Nicht zu gedenken eines Manuscripts aus der hiesigen Bibliothek, das ich in Dresden colsolieniren wollen. Denn wenn ich an das denke, möchte ich vollends aus der Hauten.

Die Rifte aus Italien, welche meinen Ginkauf von Rom und Neapel

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jetzt verschollenen Danbschrift 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bd. XXX, S. 357—361 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 359—363 wieder abgedruckt. Antwort auf Bd. XXI, Nr. 610; Karls Antwort ebenda Nr. 646; Lessings Brief treuzte sich mit Nr. 644 ebenda.] <sup>2</sup> [Dazu bemertte Karl Lessing 1794 und 1809: "Lessing und er hatten einander unversmuthet in Turin getrossen."]

enthält, ist bereits in Hamburg. Sobalb ich sie hier habe, schiefe ich Dir einige bramatische Stücke von Neapolitanischen Schriftstellern. Thue mir den Gefallen, und versuche Dich daran. Alsdann wollen wir mehr davon sprechen.

Die Stelle in meiner Borrebe zu Ferusalems Aufsätzen scheinst Du 5 ganz mißverstanden zu haben. Der Sinn soll im geringsten nicht sehn, wie Du mehnst: "daß der Maler kein großer Colorist werden könne, wenn er das Studium des menschlichen Gerippes versäume." Grade umgekehrt; ich will sagen: der Maler, der dieses Studium versäumt, kann höchstens nichts, als ein erträglicher Colorist werden.

Noch muß ich Dir doch ein Paar Worte von meinen Umständen schreiben. Sie scheinen besser auszusallen, als ich hossen durfte. Ich kann gewiß seyn, nächstens so gesetzt zu werden, daß ich doch noch einmal wieder in Ruhe kommen kann. Ich will sodann Dich auch redlich, in Ansehung unserer Mutter und Schwester, wieder ablösen, weil ich mir 15 leicht einbilden kann, daß Du schon mehr gethan, als Deine Kräfte erlauben wollen. Ich habe auch bereits einen kleinen Ansang damit gemacht, und dem Bruder in Pirna jüngst etwas überschickt.

Deine Kritif über die neue Arria ist recht gut. Aber, wenn ich Dir rathen soll, gieb Dich nicht mehr mit diesen Leuten ab. Sie wollen 20 nun nicht anders.

Lebe recht wohl.

Gotthold.

25

## 476. Un Johann Jakob Engel.1

Mein lieber Engel,

Ich schiese Ihnen mit diesem Brieschen einen jungen Mann, der Ihnen lieb sehn wird. Oder anders: ich schiese Ihnen mit diesem jungen Manne ein Brieschen, das Ihnen vielleicht auch nicht unlieb sehn würde, wenn es so wäre, wie es sehn sollte. Aber leider; kaum weiß ich es mehr, was und worüber ich Ihnen zu schreiben versprochen. Daß ich so was versprochen, weiß ich wohl: weil es mir um Ihre Antwort zu thun war. Darum ist mir es auch noch recht sehr zu thun; und ich dächte,

<sup>&#</sup>x27; [hanbidrift früher im Befit Benoni Friedlanders ju Berlin, jest Eigentum bes herrn R. Leffing ebenda; ein halber Bogen weißen Bapiers in 4°, nur auf S. 1 mit hubichen, faubern, beutlichen Bugen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt.]

Sie wären großmüthig, und schickten mir die Antwort, ehe Sie den Brief hätten. — Schreiben Sie mir doch auch, wie Ihnen Julius von Tarent gefallen, dessen Berfasser eben der Überdringer ist — — Eben erinnere ich mich noch, daß ich Ihnen von des Bonafede Historie der Philosophie gesprochen, aber vergessen habe, Ihnen den Titel zu lassen. Sie heißt: Della Istoria e dell' Indole di ogni Filosophia, besteht bereits aus 5 Bänden, und ist zu Lucca, unter dem Afademischen Namen des Berfaßers Agatopisto Cromanziano, gedruckt. Chestens werde ich sie selbst haben, und wenn Sie es verlangen, will ich sie Ihnen zu 10 näherer Einsicht schicken.

Leben Sie recht wohl. Ich bin

Braunschweig ben 16 Junius 1776.

Thr

ergebenster 2c. Lessing.

15

### 477. Un Moses Mendelssohn.1

Braunschweig, den 16. Jun. 2 1776.

#### Befter Freund!

Der Ihnen dieses überreicht, ist ein so guter junger Mann, daß ich eisersüchtig darauf sehn würde, wenn er eine andere Abresse an Sie von 20 hier aus mitnähme, als meine. Er hat eine Tragödie geschrieben, die Sie vielleicht noch nicht gelesen haben, von der ich aber doch wünschte, daß Sie sie sesen möchten, um zu hören, ob mein Urtheil mit dem Ihrigen übereinstimme. Ich glaube nicht, daß viel erste Stücke jemahls besser gewesen.

Mein Bruder wird Ihnen ein Exemplar von den Jerusalemischen 25 Aufsähen gegeben haben, und ich wünschte, daß Sie mit dem, was ich daben gethan habe, zufrieden sehn könnten. Aber so ist die einzige Abssicht, die ich daben gehabt, immer noch das Beste daben. — Db ich Ihre Anmerkung über den ersten Aufsah recht gesaßt habe, werden Sie wohl sehen; sonst mir es hoffentlich aber nicht übel deuten, daß ich keinen 30 andern Gebrauch davon gemacht habe. Es wäre unpolitisch gewesen, wenn ich auf alle Blößen meines Versassers so deutlich gewiesen hätte. Lassen Sie mich, bester Freund, durch diese Gelegenheit augenehme Nach-

<sup>&#</sup>x27; [Rad ber jest verschollenen hanbichrift 1789 von Rarl Leffing (Gelehrter Briefwechfel, Bb. I, S. 339 f.) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 345 f. wiederholt.] 9 Jul. [1789. 1794]

richt von Ihrer Gesundheit und Ihrer fortbauernden Freundschaft gegen mich hören. Ich bin

ganz der Ihrige Leffing.

## 478. Un Tobias Philipp freiherrn von Gebler.1

Braunschweig den 20 Junius 1776.

Was muß der Mann von mir denken, der mich mit so vieler Freundschaft in Wien aufgenommen hat, und dem ich nun schon in den vierten Monat auch mit keiner Sylbe danke? Aber er weiß ja wohl, daß man mit guten Leuten immer die wenigsten Umstände macht, und sich mit 10 ihnen das meiste erlaubt. Wenn er nur von meiner Ergebenheit, wie ich hoffe und glaube, überzeugt ist, so wird er mir das andre schon verzeihen.

In der That, mein würdigster Freund, ich habe nach meiner Zurückfunft so viel Geschäfte, Berwirrung und Aergerniß gefunden, die zum Theil noch dauern, daß ich an nichts weiter denken können, und am 15 wenigsten an das denken mögen, was mir meine Reise so angenehm und nühlich gemacht hat. Um mich bald wieder einzugewöhnen, <sup>2</sup> hätte ich gewiße Kenntniße lieder gar nicht bekommen sollen.

Aber einen Mann nach Wien schicken, ohne ihn wenigstens mit ein Baar Zeilen an Sie zu begleiten, wäre mir doch ganz unmöglich. Er 20 ift für das Haus des H. Baron v. Fries bestimmt, und ich habe ihm gesagt, wenn ihm etwas vorkommen sollte, worinn er die Hülse oder den Rath eines ehrlichen Mannes brauche, an wen er sich wenden müsse.

Hersichern Briefwechsel nur wiederum eröffnet haben. Versichern Sie mich bald, daß Sie mich Ihrer Freundschaft noch werth 25 halten, und empfehlen Sie mich allen in Wien, die mich mit so vieler vorkommenden Güte überhäuft haben.

Dern

Wolfenbüttel den 20 Junius 1776.

ganz ergebenster Fr. u. D. Lessing.

30

Un den S. Staatsrath Baron von Gebler Sochwohlgeb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (handichrift einst im Besitze Franz Graffers zu Wien, jest in ber t. t. hofbibliothet ebenba; ein tleines Quartblatt grunlich-weißen Bapiers, auf beiben Seiten mit beutlichen, saubern Zügen bestichten; im August 1813 von Friedrich Schlegel im Deutschen Museum, Bb. IV, S. 165 f. mitsgeteilt.] <sup>a</sup> einzugewohnen, [hf.]

## 479. Un den Geheimrat Jean Baptiste von féronce. 1 [Braunschweig ober Wolsenbüttel, 22. ober 23. Juni 1776.]

Thll. 1000, schreibe Eintausend Thaler in Louisd'or, welche des 2 regirenden Herzogs Durchlaucht auf das mir zu 800 @ erhöte Salarium 5 gnädigst vorschießen lassen, von welchem solche 3 in den nächsten acht vierteljährigen Terminen pro rata wieder 4 abgezogen werden sollen, habe dato von 5 dem H. Gehmden Rath v. Feronee Excel. baar außgezahlt erhalten, als worüber hiemit gebührend quittire.

Ew. Excell. empfangen hieben meine Duittung über die mir 10 gestern gütigst ausgezahlten Eintausend Thaler in Louisd'or, auf dem Fuß eingerichtet, wie ich diese besondre Gnade Sr. Durchlaucht des Herzogs, und was derselben anhängig, allein annehmen darf und kann.

Ich bin mit der ersten Einrichtung Sr. Durchsaucht des Erbprinzen vollkommen zu frieden; und es schmerzt mich äußerst, wie in meinem 15 letzen Schreiben an Ew. Excellenz sich etwas gefunden, woraus man abnehmen können, daß ich fähig seh, durch Borspieglung meiner Bedürfniße Se. Durchsaucht zu etwas zu vermögen, was Sie nicht zu thun gesonnen gewesen. Schon die Bermehrung von Gehalt habe ich nur in der Aussicht annehmen dürsen, deren mich Se. Durchsaucht mit zu verschen gernhet, [?] daß die Zeit kommen könne, das ich brauchdar sehn werde. Aber nun gar, auf diese Hoffmung hin, die vielleicht auf immer nur eine bloße Möglichkeit zum Gegenstande behält, ein so beträchtliches Geschenk annehmen, das hieße die 10 Gnade seines Herrn auf die schändlichste Weise mißbrauchen. Ich schweige von der Verlegenheit, in der 25 ich mich selbst auf immer daben befände.

Ich bin 11 mit ber 12 vollkommensten 13

<sup>&#</sup>x27; [Handschrift in der Universitätsbibliothet zu Breslau; ein Quartblatt weißen Papiers, auf dessen einer Seite der Entwurf unsers Briefes mit ziemlich deutlichen, wenn auch verblaßten Zügen steht, während die andre den Entwurf des späteren Schreibens Ar. 495 enthält; 1874 von Rudolf Prinz im Archiv sur Litteraturgeschichte, Bd. IV, S. 23 mitgeteilt. Bon Karl Lefsing ist auf der ersten Seite bemerkt: "An den Minister Foronco zu Braunschweig." Da Lessing, wie aus dem Anfang der solgenden Ar. 480 hervorgebt, am Abend des 22. Juni 1776 von Braunschweig nach Bolfenbüttel zurücklehrte, dürste unser Brief von diesem oder dem solgenden Tage stammen.] \* [verbesert aus] Se. \* [bahinter] von Michaelis an [burchstrichen] \* wieder [sehste ursprünglich] \* von [nachträglich eingefügt] \* [verbessert aus] die ' [bahinter] hoff [= hoffnung, durchstrichen] \* [verbessert aus] worinn \* [verbessert aus] lind [der ganze Say verbessert aus] Bie hätte [?, wieder verbesert aus "nürste"] ich mir, 10 [verbessert aus] diese 11 [verbessert aus] diese 12 [verbessert aus] diese 13 besser 14 [verbessert aus]

### 480. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, d. 23. Juny 1776.

Meine Liebe!

Ihren Brief vom 15ten 2 diefes habe ich erft gestern spät erhalten. Morgen ift schon Johannis, und Sie erwarten vor Johannis doch von 5 mir Antwort. Da dieses unmöglich ift, möchte es Ihnen doch von felbst eingefallen fenn, was ich Ihnen fo fehr rathen möchte. Rehmlich noch einige Tage ben Ihrer Freundinn auf dem Lande zu bleiben, da Ihnen ber Brunnen und die frege Luft fo gut anschlagen. Meine Sache ift zwar nun so völlig regulirt, als sie es hat werben können, aber nun 10 habe ich noch so viel zu thun und voraus zu besorgen, wenn ich vierzehn Tage ruhig will abwesend senn können, daß es mir unmöglich ist, den Tag meiner Abreife schon festzusegen. Worüber Sie sich vielleicht am meisten wundern werden, ift biefes, daß ich nicht umhin gekonnt, ben Hofrathstitel mit anzunehmen. Daß ich ihn nicht gesucht, find Sie wohl 15 von mir überzeugt; daß ich es sehr deutsch heraus gesagt, wie wenig ich mir baraus mache, können Sie mir auch glauben. Aber ich mußte endlich beforgen, den Alten zu beleidigen. Ich schreibe Ihnen gewiß, ehe ich abreise, und werde Ihnen vielleicht wohl noch mehr, als einmal schreiben können. Bis dahin werde ich nichts sehnlicher wünschen, als 20 Sie recht gesund und wohl zu finden. Ich umarme Sie tausendmal in Gedanken auf Abschlag und bin auf immer

> der Ihrige L.

> > 25

481. Un Wieland.3 [Wolfenbuttel ober Braunschweig, Sommer 1776.]

1 [Nach ber jest verschollenen handschrift 1789 von Karl Lefsing (Freundschaftlicher Briefwechfel, Bb. II, S. 243 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 642; Evas Antwort ebenba Rr. 647.]

\* 18ten [Reblich; vgl. Bb. XXI, Rr. 641, Unm.]

<sup>\* [</sup>Wie Stife Reimarus am 28. August 1776 an August hennings schrieb (vgl. W. Wattenbach, "Zu Lessings Anbenken", 1861 im "Neuen Lausitzischen Magazin", herausgegeben von G. T. L. hirche, Bb. XXXVIII, S. 203), hatte Lessing kurz vorher in hamburg erzählt, er habe "Wieland noch vor kurzem die Erinnerung gegeben, bet seinem neu ausgestutzten hand Sachs der Welt zu sagen, daß jene Anittelverse in damaliger Beit nichts weniger als Anittelverse, sondern das Schönste waren, was jene Zeiten hervordrachten, daß also wer in unsern Zeiten nicht auch dem besten Geschmack, sondern jenen Knittelversen folgen wollte, ihm übel verstehen würde." Diese "Erinnerung" bezog lich zweisellos auf den Ausschlag Weielands über Dans Sachs im "Teutschen Wertur" vom April 1776

### 482. Un friedrich Micolai.1

A Monsieur Monsieur Nicolai Libraire

5 Nebst einem Patet gebr. Sachen à in blau Papier sig. M. N. Berlin.

Liebster Freund,

Hier haben Sie, wornach Sie so begierig sind: ben Camillo Baldi, come da una lettera missiva si conoscono 2 la natura e la qualità 10 dello Scrittore. Aber schon aus dem Titel werden Sie bald merken, daß der Mann wohl so abgeschmakt nicht ist, als Sie ihn gern hätten. Denn das wirklich Frahenhaste darinn, ist nur das Einzige 6te Kapitel.

Wenn Sie aber sonst gelesen, daß dieser Baldi einer der besten Physiognomischen Schriftsteller sey, so bezieht sich das auf seinen Com-15 mentar über das Buch des Aristoteles, den wir leider nicht haben. Gegenwärtige seine Schrift ist blos ein Auszug aus seinen Vorlesungen, den er nicht einmal selbst herausgegeben.

Ich hatte ohnlängst alles auf einen Haussen, was sich von physiogn. Büchern in der Bibliothek sindet. Welch ein Bust! Mit 20 leichter Mühe hätte ich eine litterarische Geschichte der ganzen vermeinten Wissenschaft daraus zusammenschreiben wollen, wenn ich geglaubt hätte, daß es sich der Mühe verlohne. Bon dren Punkten habe ich mich indeß ben Durchblätterung aller dieser Schwarten sest überzeugt. I. Daß Aristoteles immer noch der erste und beste Schriftsteller auch in diesem Fache 25 ist; und von zuverlässigen Bemerkungen nach ihm wenig oder nichts hinzugekommen. 11. Daß unter den Neuern die einzige Art de connoitre

(Bo. II, S. 90—97', dem Goethes Gedicht über hand Sachsens poetische Sendung und zwei Gedichte des alten Meistersingers vorausgingen, besonders auf Wielands Worte über "das Ungeseilte" der Berse und Reime bei Sachs (S. 95) und seinen Plan, eine Auswahl aus dessen Werfen Perauszugeben (S. 97). Wahrscheinlich teilte Lessing seine Ansickt Wieland selbst in einem jetzt verschollenen Briefe mit, der etwa in den Juni oder Juli 1776 fallen dürste. Freilich ist auch die Möglichteit nicht ausgeschlosen, daß er seine "Erinnerung" in einen — jetzt gleichfalls verlorenen — Brief an einen Freund Wielands eingeslochten habe.]

"1776. 12 Jul.

Lefsing.
3 Aug. bean."

Antwort auf Bb. XXI, Rr. 645; Ricolais Antwort ebenda Rr. 653.] \* conoscano [Balbi]

<sup>&#</sup>x27; [Sanbichrift in der Bibliothet' zu Bolfenbuttel; ein Meiner Foliobogen weißen Papiers, auf G. 1 und 2 mit deutlichen Zugen beschrieben — auf G. 4 die Abresse — ; 1857 von B. v. Maltgabn mitgeteilt. Bon Ricolais hand ift auf bem Original bemerkt:

les hommes vom de la Chambre gelesen zu werden verdienet. Dieses Buch wäre noch iht werth überseht zu werden, wenn wir nicht schon längst eine Ubersehung davon hätten. Lavater hat ihm sicherlich mehr zu danken, als er noch bis iht Gelegenheit gehabt hat, zu bekennen. III. Daß Lavater die Physiognomik in einer Ausdehnung genommen, in vwelcher ihr dieser Name gar nicht zukömmt; in welcher kein einziger Schriftsteller vor ihm sie behandelt hat; in welcher vielmehr vorlängst sie Mehrere, unter dem Namen der Moralischen Semiotik, von der eigentslichen Physiognomik unterschieden haben. Und nur daher kömmt es, daß Lavater das eigentlich Physiognomische, welches in alle Ewigkeit höchst 10 unzuverlässig bleiben wird, mit so viel andern weniger streitigen oder völlig ausgemachten Dingen, hat so verkleiben und beschönigen können, daß der Verächter der Physiognomik ben ihm ein so unvernünftiges Anssehen gewinnet.

Ast transeant haec cum ceteris — Sie erhalten hierben zugleich 15 ein Exemplar von der Bibelübersetzung des Saubertus, so weit sie gebrukt ist, welches Ihnen die Bibliothek für das Exemplar der Litteraturbriese schuldig ist. Nur sindet sich in diesem eine Irrung, die ich gut zu machen bitte. Der dritte Theil sehlt, und der zwente ist dafür doppelt, welcher einmal hierben zurücksolgt.

Auch muß ich Ihnen klagen, daß mir die Allgemeine Bibliothek theils befect geworden, theils in meiner Abwesenheit wohl nicht alle Stücke hieher gekommen. Es fehlt mir nehmlich des XI Bandes 1tes nebst des XXII und XXIII. ebenfalls ersten Stücken. Ich bitte Sie also, mir mit nächstem diese drey ersten Stücke zu senden; zugleich aber auch 25 eine Quittung auf das ganze Werk, so weit es ist heraus ist, beyzulegen. Denn ich muß Ihnen nur die Wahrheit gestehen, daß ich Ihr Geschenk wieder in die Bibliothek gebe, der Bibliothek aber nichts schenken will. Auch möchte ich gern alles haben, was H. The de 1 bey Ihnen drucken lassen.

Bon alten Liebern will ich Ihnen ein ander mal etwas aufsuchen; ist will mir gleich nichts in die Hände fallen. Leben Sie recht wohl!

Wolfenbüttel Ihr ergebenster Freund,
ben 9 Julius 1776.

<sup>1 [</sup>richtiger: Johann Chriftian Anton Theben]
Reffing, famtliche Schriften. XVIII.

25

### 483. Un Eva König.1

Braunschweig, d. 11. Jul. 1776.

#### Meine Liebe!

Endlich hat mich Ihre Antwort beruhiget, und ich freue mich, daß 5 Ihre Gesundheitsumstände an der Verzögerung derselben nicht Schuld gewesen. Fahren Sie nur fort, sich auch in der Stadt eben so wohl zu befinden, damit ich Sie so treffe, wie ich wünsche. Schwerlich aber wird mir es eher möglich sehn, als vor Ansang August abzureisen. Den dritten desselben geschieht es indeß ganz gewiß. Und zwar komme ich in Geselloschaft des Herrn Professor Eschenburgs. Wo mennen Sie, daß ich logiren soll? in meinem alten schwarzen Adler? oder auf Kansershof?

Die Sache mit der Jüdinn habe ich nicht vergessen gehabt. Es war mir ben meinem letzten Schreiben, bloß entfallen, Ihnen davon zu melden, wie Sie aus der Behlage sehen werden, der Quittung der Frau, die selbst nicht schreiben kann, und einem Briese derselben an ihren Mann, den sie ihm mit zu überschicken bittet. Die Frau hat alles selbst von mir in Empfang genommen, und die Quittung hat ein sichrer Mann, den ich kenne, für sie unterschrieben.

Ich werde abgehalten diesesmal mehr zu schreiben. Nächstens aber 20 ein Mehreres; besonders wenn Sie mich nicht lange auf Ihre Antwort warten lassen. Worgen schreibe ich ohnsehlbar an den Vetter. Ich umarme Sie und bin auf immer

der Ihrige

Q

## 484. Un Justina Salome Ceffing.3

Meine liebe Mutter,

Ich hoffe, daß Sie sich von Ihrer Unbäßlichkeit völlig wieder erhohlt haben, und wünsche, daß Sie diese Zeilen recht wohl und vergnügt finden mögen. Ich würde Ihnen eher geschrieben haben, wenn ich eher 30 im Stande gewesen wäre, das Gegenwärtige\* behlegen zu können. End-\* 10 L.d'or '

<sup>&#</sup>x27; [Rad ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 246—248) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 647; Evas Antwort ebenba Rr. 648.] ' ibn [1789]

<sup>\* [</sup>hanbidrift im Besis des herrn Ernst v. Mendelssohn - Bartholdt au Berlin; ein Quartblatt weißen Papiers, etwa auf 11/4 Seiten mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort zugleich auf Bb. XXI, Rr. 638; Antwort der Mutter ebenda Rr. 651.]

\* [am Rande beigefügt]

lich bin ich, Gott fen Dant, fo ziemlich wieber aufs Reine, und in meinen Umftanden fo weit verbegert worden, daß ich aufs fünftige feine Entschuldigung habe, wenn ich meine Bflicht nicht beker beobachte. Aber ich hoffe auch, Sie trauen mir zu, daß ich sie gern beobachte, und daß mich mein bisheriges Unvermögen genug gefrankt bat. Wenn die 5 Schwester eben so unbillig gegen mich gewesen, als Sie es gegenwärtig gegen Carln ift, fo mag es manchmal artig über mich hergegangen fenn. Im Ernft, meine liebe Mutter, verweisen Gie ihr boch biese Lieblosigfeit! Beil ber arme Junge ist nicht fann, muß er benn barum schlechter benken, als er sonst gedacht hat? Er will henrathen, und da thut er 10 recht baran. Aber mas erfobert eine folche Beränderung nicht? Sein Eintommen ift für Berlin so mässig, als es nur immer senn fann: und nur burch gute Wirthschaft, die ihm eine Frau führen hilft, fann er wieder in ben Stand tommen, feine Pflicht beffer zu erfüllen. Benn er nun todt 1 ware? Ober will ihn die Schwester lieber zu Tode franken, 15 weil er boch nicht helffen tann? Doch bas? will Sie gewiß nicht; und fo bose meint sie es nicht. Aber was will Sie denn mit ihrem Närgeln und Schmähen? Carl meint es so gut, als einer von uns, und es ift nicht wahr, daß der Bruder in Birna ihn so verhöhnt hat. Das fieht bem Bruder in Birna nicht ähnlich. — Aber genug bavon. Die Schwester 20 mag mir biefen Ausputer nicht übel nehmen. Ich habe manchen auch von ihr vertragen muffen. Wenn sie an Theophilus schreibet, soll sie ihn 8 von mir gruffen, und versichern, daß die versprochne Rifte mit instehender Braunschweiger Messe gewiß nach Leipzig abgeben foll.

Nun leben Sie recht wohl, meine liebe Mutter, und entziehen Sie 25 mir nie Ihren Segen. — Auch du, liebe Schwester lebe recht wohl, und wir wollen dir alle Zeit Lebens verbunden seyn, wenn du dir ferner das Wohl unsrer Mutter so angelegen seyn läßest.

Dero

Wolfenbüttel den 15 Julius 1776.

gehorsamer Sohn Gotthold.

30

485. Un Otto Heinrich Knorre. 4 [Wolfenbüttel, 16. Juli 1776.]

<sup>&#</sup>x27; [babinter] werben [?, burchftrichen] \* bag [veridrieben bi.] \* ibn [nachträglich eingefügt]

<sup>\* [</sup>Wie fich aus bem folgenden Brief (G. 180, g. 20) ergibt, folog ihm Leffing ein jest verichollenes,

25

### 486. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, d. 16. July 1776.

#### Meine Liebe!

Eher zu kommen ist mir nun nicht möglich. Aber ich komme auch 5 zuverlässig nicht später. Denn wenn ich auch für meine Person nun schon einige Tage eher kommen könnte, so kann ich es doch nicht Herrn Eschenburgs wegen, mit dem ich es schon zu gewiß gemacht habe, daß wir zusammen reisen wollen. Die Anmahnung aus Heidelberg wird denn nun auch noch so lange zurück bleiben. Und wenn sie auch kommt, so 10 ist die Antwort ja wohl ein Paar Tage noch zu verschieben.

Wegen des Logis werde ich Ihrem Rathe folgen. Aber da Herr Eschenburg noch seine Mutter in Hamburg hat, beh der er nothwendig logiren muß, so werden Sie nicht nöthig haben, mehr als Stube und Kammer für mich zu bestellen; versteht sich nicht eher, als auf den Tag 15 unserer Ankunst, die ich Ihnen vorher noch einmal melde. Daß Sie sich in Hamburg vieler Gesellschaft entzogen haben, ist auch für mich eben so gut, weil ich nicht Lust habe, viel unter Leute zu kommen. Wen ich nicht nothwendig werde besuchen müssen, der soll vor mir wohl Friede haben.

Dem Better habe ich biesen Augenblick nun enblich geschrieben. Denn vermuthlich wird er es boch wohl seyn, ben dem wir am öftersten zusammen kommen dürsten. Und damit ich auch nicht vergesse den Brief abzuschicken, will ich ihn nur gleich mit einschließen.

Ich umarme Sie meine Liebe und Ihre Kinder, und bin

der Ihrige

Q.

# 487. Un Johann Albert Heinrich Reimarus. 2 [Wolfenbüttel, Juli 1776.]

Denn was geschehen soll, muß balb geschehen ober niemals; was

vom nämlichen Tage stammendes Schreiben an Knorre bei, die Antwort auf bessen viele, jeht gleichfalls verlorene Briefe (vgl. Bb. XXI, S. 112, Anm. 1). Sehr wahrscheinlich kündigte dabei Lessing auch ihm seine für den August geplante Reise nach Hamburg an.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Rach ber jeht verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 250—252) .mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 648; Evas Antwort ebenda Rr. 650.]

a Bie Etije Reimarus am 20. August 1776 an August hennings fcrieb (vgl. B. Wattenbach 1861 im "Reuen Laufigischen Magagin". Bb. XXXVIII, S. 202), hatte Leffing an ihren Bruber vor

5

hilft es, wenn der Pfeil erst dann abprellt, wenn das Ziel ver= rückt ift? — 1

488. Un Johann Joachim Efchenburg.2

à Monsieur

Monsieur le Professeur

Eschenbourg

à

Fr.

Bronswic.

Nun, mein lieber Eschenburg, es ist boch noch alles, so wie es senn soll? Heute fange ich an, einzupacken; und wenn ich nicht Mor- 10 gen Abend in Braunschweig bin: so ist es doch keine 24 Stunden später.

Aber wir wollten ja noch versuchen, ob ich ben Ihnen etwas in ber Lotterie gewinnen könne? Und dazu ist es nun wohl die höchste Zeit. Sehn Sie also so gut, und sehen Sie für mich folgende dren 15 Billets

11. 33. 71.

2. 71. 87.

14. 33. 87.

Ext. 3 zu 8 gg. Ambe zu 8 gg. und Terne zu 4 gg. Macht 20 auf jedes Billet 2 @ 4 gg. auf alle bren folglich 6 @ 12 gg.

Besinnen Sie sich aber ja wohl, ob Sie auch für Sich auf diese Nummern was wagen wollen. Ich traue ihnen eben nicht recht viel.

Wolf. den 31 Jul.

1776.

Lessing.

25

seiner Reise nach hamburg, also wohl in ber zweiten halfte bes Juli 1776, ben Ansang bes erst im folgenben Januar veröffentlichten, bamals aber schon im Drud begonnenen vierten "Bolsenbüttler Beitrags" nebst einem jest verschollenen Briefe geschickt, "ber bazu bienen sollte, sich Reimarus ersten freunbschaftlichen Blids zu versichern". Auch hennings, ben Lessing in Dresben kennen gelernt hatte, war in dem Schreiben erwähnt.] 1 [Darauf folgt in Elisens Brief noch der Sah: "Und nun so mag es barauf losgehen, das Ziel so zu durchlöchern und zu verrüden, bis daß es kein Ziel mehr sehr kann." Dem Anscheine nach sind das aber Elisens Borte und nicht mehr ein Titat ans Lessings Briefe.]

<sup>\* [</sup>Sanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Meiner Foliobogen weißen, ftart vergilbten Bapiers, nur auf S. 1 mit großen, beutlichen Bugen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse — ; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt.] \* [= Extratt]

### 489. Un Eva König.1

Braunschweig, Freytags b. 2. Aug. 1776.

#### Meine Liebe!

Dieses bloß Ihnen zu melden, daß ich Morgen, Sonnabend den 5 3. August unsehlbar von hier abreise. Nur kann kich Ihnen nicht sagen, ob früh oder gegen Abend. Auch weiß ich nicht, ob es Herr Eschenburg der krank gewesen ist, wird anshalten können des Nachts zu reisen. Freylich? kann ich die Zeit meiner Ankunft nicht so genau bestimmen. Wenn alles gut gehet, din ich wenigstens längstens den Montag Abend in Hamburg. Für diese Zeit lassen Sie nur das Quartier bestellen; und bleiben wenigstens hübsch zu Hause, damit mein erster Gang in Hamburg kein Fehlgang wird. Daß ich Sie mit den Ihrigen nicht anders als recht gesund und vergnügt sinden werde, daran will ich nun einmal gar nicht mehr zweiseln. Auch daran nicht, daß Sie mich lieben.

15 der Jhrige

Q.

## 490. Un Johann Urnold Ebert.3

Liebster Freund,

Daß man nicht in Hamburg seyn kann, ohne des Tages wenigstens 20 zweymahl an Sie zu denken, das versteht sich. Daß ich aber auch sonst an Sie denke, davon seh Ihnen folgendes ein Beweis — aber ein lästiger. Ich ersuche Sie nehmlich, beyliegenden Brief dem Erbprinzen unwerzüglich in eigne Hände zu übergeben. Er ist von dem Stifts Amtmann Deder; und von dem Inhalte einmal mündlich. Sollte der Erbprinz aber noch nicht zurück sehn: so behalten Sie ihn nur so lange beh Sich, bis ich selbst zurücksomme. Ich komme aber zuverlässig den 26tn deses. Leben Sie indeß mit Ihrer lieben Frau recht wohl.

Der Ihrige

Hamburg den 23 August 76.

Leffing.

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen hanbichrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 253 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 650.] ' [vielleicht nur verbrudt für] Folglich

<sup>• [</sup>hanbidrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Quartblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen Bugen beschrieben; 1789 von Karl Leffing (Gelehrter Briefwechsel, Bb. II, S. 263 f.) mitgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 392 f. wiederholt.] 4 [ansichenb verbeffert aus] 28tn

#### 491. Un Eva König.1

Braunschweig, Freytags Abends um neun Uhr.

#### Meine Liebe!

Eben diesen Augenblick sind wir glücklich angelangt. Dieses will 5 ich Ihnen doch lieber mit zwen Worten melden, als gar nicht. Denn noch diesen Abend muß der Brief auf die Post, und ich bin herzlich mübe, ob schon übrigens gesund. Wie sehr sehne ich mich, auch von Ihnen bald gute Nachricht zu erhalten. Schwan ist noch nicht da, aber er ist unterweges, und muß nächster Tage eintressen. Der E. Pr. 2 hat das 10 Fieder, und ich werde ihn schwerlich Worgen zu sprechen bekommen. — Auf den 3 Montag ein Mehreres; denn ich denke noch Morgen nach Wossenbüttel zu gehen.

Leben Sie wohl, meine Liebe. Ich umarme Sie mit Ihren Kindern tausendmal.

der Ihrige L. 15

20

#### 492. Un Eva König.4

Wolfenbüttel, b. 2. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Die Paar Worte, die ich noch eben Zeit hatte, Ihnen am Freytage Abends zu schreiben, werden Sie hoffentlich erhalten, und meine glückliche Ueberkunft daraus ersehen haben. Da ich weder den H. 5. noch den E. Pr. 2 sahe, und mich daher beh jenem nur schriftlich melben konnte: so eilte ich so fort nach Wolsenbüttel. Das Haus ist noch nicht leer; 25 denn die Auction ist noch nicht gehalten. Ich will mich auch jetzt weiter nicht darum bekümmern, sondern sobald ich Schwanen gesprochen, das bewußte andere Haus miethen.

Schwan ist gestern in Göttingen angekommen, und wird vermuthlich Morgen oder Uebermorgen hier sehn. Längstens also auf künftigen 30

<sup>1 [</sup>Rach der jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (Freundschaftlicher Briefwechset, Bb. II, S. 265 f.) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XXI, Nr. 658; Lessings Brief, am 80. August geschrieben, kreuzte sich mit Nr. 655, 656 und 657 ebenda.]

2 [Bach der jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 266 f.) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XXI, Nr. 668; Lessings Brief kreuzte sich mit Nr. 655, 656 und 657 ebenda.]

5 [= Dergog]

Donnerstag kann ich Ihnen mehr von der Sache schreiben. Dörings sind noch nicht wieder zurück, sondern sind nach Paris gegangen. Ich habe also die Doktorinn Topp gebeten, mir eine Köchinn zu miethen. — Trauen Sie mir zu, meine Liebe, daß ich alles auf das Möglichste beschleunigen werde. Es liegt mir selbst zu viel daran. Lassen Sie mich nur bald ersahren, daß Sie sich mit Ihren Kindern recht wohl befinden. Ich umarme Sie tausendmal, meine liebste, beste Frau, und din ewig der Ihrige

L.

10

## 493. Un Eva König. 1

Wolfenbüttel, Dienstag d. 3. Sept. 1776.

#### Meine Liebe!

Ich habe Ihnen am Freytage und gestern ein Paar Worte ge15 schrieben. Diesen Augenblick erhalte ich Ihre drey Briese mit den Einschlüssen, und diesen Augenblick will ich auch nach Braunschweig. Ich werde Ihnen also wiederum nur ein paar Worte schreiben können. Schwan ist noch nicht da; wenn aber seine Anträge die nehmlichen sind, welche Ihre Herren Brüder wissen wollen: so werde ich in einer Verlegenheit seyn, 20 aus der Sie allein, meine Liebe, mich ziehen können und müssen. Auf Ihre Entscheidung soll schlechterdings alles ankommen. Darauf machen Sie sich nur also gesaßt. — Ich kann kein Wort mehr hinzusehen, als daß ich Sie kausendmal umarme. Malchen mit eingeschlossen.

der Ihrige

25 : ..... : : :

#### 494. Un Eva König.2

Freytags, b. 6. Sept. 1776.

#### Meine Liebe!

Geftern endlich ist Schwan angekommen; und um Ihnen mit weni-30 gen aules zu sagen — (benn so lange er hier bleibt, burfte ich Ihnen

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 267 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Ar. 655, 656 und 657; Evas Antwort ebenda Ar. 659; Leffings Brief treuzte sich mit Ar. 658 ebenba.]

<sup>\* [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 271—273) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XXI, Rr. 662; Lessings Brief Treuzte sich mit Ar. 658 und 659 ebenba.]

ichwerlich umftandlich schreiben können, und in einer Stunde fahre ich mit ihm herüber nach Wolfenbüttel) - fo wird die Sache grabe fo geben. als Sie es am liebsten gewünscht haben, und wie es baher auch mir am angenehmsten ist. Man hat es nehmlich selbst wohl eingesehen, baß es Schwierigkeit haben wurde, mich fogleich völlig aus hiefigen Diensten, in 5 bortige zu ziehen: und begnügt sich also mich zum ordentlichen Mitaliebe ber Afademie zu machen, und mir eine jährliche Benfion von 100 Louisb'or anzutragen, wenn ich an den Arbeiten der Afademie Theil nehmen. und jährlich einmal oder wenigstens alle zweh Sahre einmal, ben öffentlichen Versammlungen in Mannheim perfönlich benwohnen wolle; mit 10 iedesmaliger Entschädigung der Reisekosten und dortiger Auslösung. Alles. wozu mich biefes verpflichten wurde, ware eine einzige Abhandlung des Rahrs für die Atademie, die ich entweder einschicken oder felbst bringen fonne. Bon Aufsicht über oder von Arbeiten für das Theater, ift gar nicht die Rede gewesen: und man denkt blok, wenn ich einmal nach 15 Mannheim fame, daß ich mich wohl von selbst wurde reizen lassen, meinen auten Rath zu ihren neuen Theateranstalten zu geben. Und bas versteht sich. Richt wahr, meine Liebe, ich habe also wohl gethan, und Sie billigen es, daß ich den Antrag auf diesen Fuß, ohne alles weiteres Bebenten, angenommen habe? Die hundert Louisd'or machen mit dem, was 20 ich hier habe, auch ja wohl 2000 Gulben Pfalzisch Geld, und auf bas, was es bort wohlfeiler ift, muß ich meine völlige Frenheit rechnen, in der ich hier bleibe. Das akademische Diploma habe ich bereits in Sänden, und das übrige wird der Baron von Sompesch nächstens einrichten. Da dieser zugleich erster Finanzminister ift, so hat mich Schwan 25 versichert, daß es keine Schwierigkeit haben werde, Ihnen, sobald Sie meine Frau waren, die Decimation zu erlaffen, indem ich als ein ordentliches Mitalied der Afademie angesehen werden mußte, das die meiste Beit nur außer Landes zu fenn die Erlaubnig habe. Dag mir biefer Umftand besonders lieb ift, konnen Sie glauben, da er Ihnen eine Auf- 30 opferung erspart, die Sie boch nur mir zu Liebe machten, und wofür ich Sie schwerlich sogleich schadlos halten könnte.

Soviel also vorläufig hiervon. Morgen geht Schwan wieder fort, und alsdenn will ich mit Ernste an unser vornehmstes Geschäfte denken. Diese ersten acht Tage sind in Erwartung der Dinge mit Nichtsthun 35 vergangen. Der Brief von Ihrem Herrn Bruder aus Leiden solgt ans

5

10

bey zurück. Empfehlen Sie mich ihm, bis ich künftige Woche selbst an ihn schreibe.

Ich umarme Sie tausendmal, meine Liebe, und bin auf immer ber Ihrige

2.

P. S. Apropos! Da habe ich noch den letzten Tag in Hamburg ein Billet auf die Wansbecker Ziehung genommen. Hier ist es. Lassen Sie doch nachsehen, ob etwas darauf gewonnen worden.

## 495. Un franz Karl freiherrn von hompesch. 1 [Wolfenbüttel, 7. September 1776.]

Ich habe aus den Händen des H. Schwan die Versichrung einer Ehre erhalten, die mir die unerwarteste von der Welt gewesen. Unr die Schüchternheit, mit welcher ich sie annehme, kan mich in den Augen so verdienter Männer, die mich mit so schweichelnder Bereitwilligkeit unter sich aufnehmen, nicht ganz unwürdig erscheinen lassen.

Ew. Excellenz sind es, bem 7 ich die besondre 8 unerwartete Ehre vornehmlich zu danken habe, 9 deren mich Se. Churfürstliche Durchlaucht würdigen zu lassen, gnädigst geruhet. 10

Empfange also Ew. Excellenz auch ben ersten und wärmsten Dank 20 von einem Manne, 11 ber 12 es sehr wohl zu unterscheiden weiß, 13 wie wenig 14 er seinem Berdienste und wie viel er allein der guten und 15 ebeln Absicht 16 zuschreiben darf, 17 in welcher Ew. Excellenz die Augen auf ihn werffen wollen, 18 und die mit erreichen zu helffen, auf immer sein Stolz sehn wird.

1 foanbidrift in ber Universitatsbibliothet ju Breslau; ein Quartblatt weigen Bapiere, bas auf einer Seite ben Entwurf unfers Schreibens mit fluchtigen, boch meift beutlichen Bugen, auf ber anbern ben Entwurf gu Rr. 479 enthalt; 1874 von Rubolf Bring im Archiv für Litteraturgefcichte, Bb. IV, S. 24 mitgeteilt. Das Schreiben murbe aller Bahricheinlichteit nach bicht bor Schwans Abreife, also wohl erft am 7. September 1776, aufgeseht und ihm mitgegeben. Über die Antwort bes Minifters vgl. Bb. XXI, Rr. 665.] \* [fo Bf.] \* [bahinter] Mein eignes Bewußtfebn fagt mir [burchftrichen] . [babinter] nicht gang unwurbig ericheinen laffen, fo wie fur [verbeffert aus] biefer einigermaffen wurdig machen, und ihnen jugleich Burge fenn, [alles burchftrichen] . [bahinter] viel [?, burchftrichen] . laffen : jugleich [verbeffert aus "fo wie"] aber [f.] • vornehmlich ju banten habe [nachträglich einbeffert aus] welchem \* [verbeffert aus] groffe " [verbeffert aus] eines Mannes, 10 [verbeffert aus] geruben wollen. alle groffe jebe Abficht gum Beften ber Menichheit, [burchftrichen] 18 weiß [fehlt in ber fi.] 16 [verbeffert aus] mas 18 guten und [fehlte urfprünglich] 10 [bahinter] baben [burchftrichen] " [babinter] bie immer [?] Em. Egcelleng mit erreichen gu helffen er [burchftrichen] Ich werbe auf [verbeffert aus] Wie gludlich werbe ich mich fcaben [alles burchftrichen]

ô

Mich selbst mit den gebühr. Empfindungen bes Dankes und der Berehrung zu den Füssen Sr. Churfürstl. Durchl. schriftlich zu legen, habe ich nicht wagen wollen. <sup>1</sup> Aber die wärmste meiner <sup>2</sup> Hoffnungen ist, <sup>3</sup> es persönlich zu einer glücklichen Stunde bald thun zu dürffen.

496. Un Herzog Karl von Braunschweig. 4
[Bolfenbüttel, September 1776.]

497. Un Eva König.5

Wolfenbüttel, den 10. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Meinen Brief vom Freytage haben Sie hoffentlich erhalten, und 10 ich wünsche nochmals, daß die Sache so nach Ihrem Vergnügen ausgefallen sehn möge. Je mehr ich ihr wenigstens nachdenke, desto mehr werde ich überzeugt, daß ich mich so der wenigsten Unruhe aussetze, und alles hier mit Geduld ansehen kaun. Ein einziges, glaube ich, habe ich Ihnen dabeh zu melden vergessen, daß ich nehmlich versprechen müssen, schon in- 15 stehenden Winter, etwa im Januar, oder Februar kommenden Jahres, auf kurze Zeit nach Manheim zu kommen. Und auch das habe ich zugesagt, in der Hofnung, daß Sie diese Reise gerne mit machen würden, sollte es auch nur um Theodors wegen sehn, von dem ich aus dem Briese Ihres zwehten Herren Bruders mit Vergnügen ersehen, daß es sich 20 mit seiner Besseung recht wohl anläßt, und er entschlossen ist, sie in Landau abzuwarten.

Meinem jetigen lleberschlage zu folge, hoffe ich längstens ben 6.

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] burffen. ' [verbeffert aus] meine angenehmfte [wieber verbeffert aus] bie angenehmfte Bahinter] es, es gu [burchftrichen]

<sup>\* [</sup>Wie sich aus bem Brief an Eva vom 13. September 1776 (S. 189, B. 28 f.) und aus Karl Lessings "Leben" seines Brubers (Bb. I, S. 367) ergibt, hatte Lessing seine Ernennung zum Mitglied ber Mannheimer Akademie und die damit verbundenen Bünsche der Pfälzer Regierung in einem jeht verschollenen Schreiben an Herzag Karl gemelbet und um die Erlaubnis gebeten, jene Ernennung annehmen zu bürsen. Dieses Schreiben versahte er allem Anscheine nach sogleich nach Schwans Abreise, also wohl zwischen dem 7. und 10. September (vgl. auch die Klage S. 188, Z. 27). Über die Antwort des Herzags vgl. Bb. XXI, Rr. 663.]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 279—282) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 658 und 659; über Evas Antwort vgl. ebenda Rr. 664; Leffings Brief treuzte sich mit Rr. 662 ebenda.] \* [so 1789]

Oftober beh Ihnen zu seyn: und wenn Sie, meine Liebe, weiter nichts barwider haben, und Sie überzeugt sind, daß es Madam Sch. ein wahrer Ernst ist, so nehme ich ihr freundschaftliches Anerbieten um so viel lieber an, da ich mich auf dem Rückwege von Hamburg ein wenig 5 erkundiget habe, wo wir sonst unsere Verbindung vollziehen könnten, und so ersahren habe, daß, da es doch auf Braunschweigischen Grund und Boden geschehen müßte, (weil anderwärts die herzogliche Ersaubniß nichts helsen würde,) es nicht eher als zwey Stationen vor Braunschweig geschehen könnte. Benn Sie also Ihre Zimmer auch den 25ten dieses 10 räumen müssen: so bleibt ja wohl Madam Sch. so lange auf dem Nork, zumal, wenn, wie ich hoffe, wir gut Wetter behalten.

Warum ich aber schwerlich eher kommen können, ist das die Ursache. Mein angewiesnes Haus wird nur erst vor Michaelis leer, und alles wohl überlegt, habe ich für das Beste besunden gleich dahinein zu 15 ziehen, als sich erst in einem fremden Hause herum zu sielen. In Ordnung, so bald es leer ist, soll es bald seyn. Denn da es jetzt auch sehr gut meublirt und mit Hausgeräthe versehen ist, so ist meine Meinung alles, was wir ohngefähr nöthig haben, aus der Auktion zu erstehen: Spiegel, Stühle, Schränke, kurz alles was gut und nicht eben theurer 20 ist, als wenn man es neu anschafte.

Auf eine gute Köchinn stelle ich überall aus, und gestern ist mir eine vorgeschlagen worden, die sehr gut seyn soll, aber 30 Thaler verlangt. Wenn ich nicht bald eine eben so gute wohlseiler sinde, so miethe ich sie. Einem Mädchen pslegt man hier 10 dis 12 Thaler und 4 dis 25 Thaler Biergeld, auch, wenn sie sich gut aufführt, einen heiligen Christ zu geben. An Ihre Herren Brüder und den Onkel schreibe ich ohnsehlbar nächster Tage. Des Briesschreibens hat zieht ben mir kein Ende, und immer bleiben frenlich darüber die nothwendigsten liegen. Die abgesandten Sachen, sehn Sie ohne Sorgen, will ich gewiß in gute Verzo wahrung nehmen. Ich breche ab, um die Post nicht zu versäumen, und nächstens ein mehreres! Ich umarme Sie tausendmal, und meine besten Grüsse an Malchen.

ganz der Ihrige

 $\Omega$ 

<sup>1 [=</sup> Anna Elifabeth Schubad] 2 fo [1789]

## 498. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, b. 13. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Es fehlt nicht viel, fo mußte ich meinen gangen letten Brief wiberrufen. Doch werden Sie nur nicht unruhig; in ber hauptsache wiber- 5 rufe ich nichts. Ich bin den 6ten höchstens den 8ten fünftigen Monats gewiß ben Ihnen: nur das Uebrige muß denn so aut gehen, als es fann, und Sie muffen nicht verdrießlich werben, wenn es ein wenig fonfus geht. Die Ursache davon ift, weil die Auktion in dem mir angewiesenen Saufe erst auf ben 26ten dieses angesett ift, und leicht 14 Tage bauern 10 fönnte. Das Saus ift folglich um jene Zeit noch nicht leer, vielweniger bewohnbar. 3ch habe also auf meinen ersten Gedanken zuruck kommen muffen, und habe wurklich in dem benachbarten Saufe, wobon ich Ihnen gefagt, die gange erfte Etage monatsweise gemiethet. Sie ift völlig und gut meublirt, und auch genugsame reinliche Betten follen Sie finden. 15 wenn die Ihrigen nicht zu gehöriger Zeit eintreffen könnten, daß Gebrauch davon zu machen wäre. Rur freglich würde ich selbst da schwerlich mit wohnen können, und ich mußte in meinem jetigen Logis so lange bleiben. Ueberhaupt bin ich mit dem angewiesenen Saufe, nachdem ich es genauer in Augenschein genommen, nicht sehr zufrieden. Doch auch dem ift ab- 20 zuhelfen, und alles foll auf Sie ankommen, meine Liebe. Ift es Ihnen gu flein und zu altvätrisch; nun gut, so ziehen wir in die Stadt, wo fehr gute und schöne Säuser um ein billiges zu miethen find.

Bas sagen Sie zu der Manheimer Reise? Denn auf meine beiben letzten und wichtigsten Briese, bin ich noch bis jetzt ganz ohne Ihre Ant- 25 wort, nach der mich recht sehr verlanget. Mit der nächsten Post schicke ich Ihnen die Briese an Ihre Herren Brüder ganz ohnsehlbar. Ich will sodann auch die Antwort des Herzogs behlegen, dem ich die Manheimer Geschichte doch melden mußte, und die eines Umstandes wegen merkwürdig ist. Um Erlaubniß zu unserer Berhehrathung habe ich ihm noch 30 nicht geschrieben, er wird aber hoffentlich schon etwas davon wissen. Der Syndicus Sylm ist jetzt hier, der es an alle erzählt, die es von ihm hören wollen, daß unsere Hochzeit ganz ohnsehlbar, sehr bald, und zwar

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jeht verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 282—284) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XXI, Rr. 667; Lessings Brief treuzte sich mit Rr. 662 und 664 ebenba.]

auf bem Pork sehn werbe. Diesen letten Umstand kann er doch unmöglich anders woher, als aus dem Schubackschen Hause selbst wissen.

Ich hoffe, meine Liebe, daß Sie sich recht wohl und gesund befinden. Ich umarme Sie mit Ihren Kindern auf das herhlichste, und 5 bin auf immer

ganz der Ihrige

Ω.

### 499. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, ben 15. Septbr. 1776.

10 Mein lieber Bruder,

Ich habe mir allerdings Vorwürfe zu machen, daß ich Dir in so langer Zeit nicht geschrieben, und daß Du also verschiedene Dinge von mir durch andre Leute erst erfahren müssen, die ich Dir hätte melben sollen. Denn daß Du sie so weder halb noch ganz erfahren, das hat wohl 15 nicht anders sehn können. Was ich versäumt, will ich jest gut machen.

Zuerst ist es eine große Unwahrheit, daß ich mich, der kleinen Berbesserung wegen, die man mir hier gemacht, hätte verpflichten müssen, niemals von hier wieder wegzugehen. Um zehnmal so viel würde ich eine solche Berpflichtung nicht eingegangen sehn. So weit solltest Du 20 mich doch wohl kennen.

Bielmehr bin ich nur fürzlich gerade auf dem Buntte gewesen, aller ber neuen Verbefferungen ungeachtet, die ich nur bedingungsweise angenommen hatte, gang von hier wegzugehen. Der Ruhrfürst von der Bfalz ließ mir seine Dienste mit einem Gehalte von 2000 Gulden und 25 felbst zu mählendem Titel antragen; und 2000 Gulben find in der Pfalz so gut, wie hier 4000 Thaler. Indeg, da man sich in Manheim leicht vorstellen können, daß ich die hiesigen Dienste doch nicht so plöglich mit den bortigen vertauschen würde, so hat mich der Ruhrfürst fürs erste nur unter die ordentlichen Mitglieder seiner Afademie aufnehmen lassen, und 30 mir eine jährliche Bension von 100 Louisd'or ausgesett. Das, versteht sich, habe ich angenommen, und kann nunmehr ruhig abwarten, ob man hier weiter etwas für mich thun will, ober nicht. Zaudert man zu lange, so weiß ich wohin. Und das gestehe ich Dir nun gern: nirgends anders 1 [Rach ber jest vericollenen Sanbichrift 1794 von Rarl Beffing in ben famtlichen Schriften, 8b. XXX, G. 371-375 mitgeteilt, 1817 a. a. D. G. 373-377 wieber abgebrudt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 652 und 661; Rarle Untwort ebenba Rr. 676.]

hin, als nach der Bfalz. Doch dieses kann leicht noch sehr lange nicht. ia auch wohl gar nie, geschehen. Denn die gangliche Frenheit, in der ich bier lebe, und die Bibliothet, werden mich gewiß fo lange halten, als es fich mit meinen übrigen Umständen nur vertragen fann.

Was nun das zweyte anbelangt, wonach Du ohne Zweifel am neu- 5 gierigsten bist, so wirst Du Dich boch erinnern, baß ich Dir schon vor fünf Jahren gesagt und geschrieben, daß ich mich, aller Wahrscheinlichkeit nach, noch gewiß verheirathen wurde. Nun ist es sonderbar, daß jene Connerion, die ich in der Bfalz erhalten habe, mir die Sache fo erleichtert, daß ich vermuthlich nun nicht lange mehr zaudern dürfte. Die 10 Berson nehmlich, außer ber ich nun schlechterbings keine haben mag, ist eine geborne Pfälzerin, die von ihrem Bermögen, (von dem, das fie leider gehabt, und von dem, das fie noch hat) ein Beträchtliches hatte decimiren muffen, wenn fie nicht wieder in ihr Baterland hatte gurudtommen wollen. Diese Decimation fällt nun hoffentlich weg, und sobald ich die Ber- 15 sicherung bavon habe, ist alles auf einmal richtig.

Du wirft also kaum Zeit haben, weder Deinen noch einen fremden Begafus zu fatteln, beffen befte Sprünge mir ben bergleichen Gelegenheit ohnedies höchst zuwider sind. Erspare mir immer, was ich Dir auch eriparen will. Genug, daß einer von dem andern versichert ift, wie fehr 20 es ihn bemungeachtet freuet, den Andern glücklich zu wissen. Sogar Deinen Besuch muß ich mir fürs erste verbitten. Denn im December reise ich schon nach Manheim, wohin ich mich anheischig machen muffen, alle Jahre einmal zu kommen. Wenn also auch schon meine Berheirathung vorher geschehen sollte, (was doch noch sehr ungewiß ist) so würde ich 25 doch noch gar nicht auf Deinen Empfang eingerichtet fenn können.

Es ist mir herzlich lieb, daß endlich meine Turinische Kiste angetommen ift. Lag mir fie ja fo bald als möglich schicken, zugleich aber mir auch die Transportkoften melden, die ich herrn Bog fofort erstatten will. Es geht mir fehr nabe, daß ich höre, daß er sich noch nicht wieder 30 volltommen beffer befindet.

Mein Compliment an Herrn D. Herz. Nur noch ein Baar Wochen joll er mit mir Geduld haben, und alsbann foll mir gewiß nichts angelegener sehn, als seine Correspondenz.

Sobald Eberhards Schrift gedruckt ist, schicke mir sie ja. Gotthold.

35

## 500. Un Eva König.1

Braunschweig, d. 17. Sept. 1776.

#### Meine Liebe!

Ein unvermutheter Besuch von G... aus H. hat mich um drey 5 volle Tage gebracht, in welchen ich doch auch gar nichts in unserer Sache thun können. Daß mir der Mann doch immer so ungelegen kommen muß! Sie erinnern sich, als Sie mit Ihrem Herrn Bruder in Braunschweig waren, kam er mir eben so unerwartet über den Hals. Damals hatte er einen Maler mit, und diesesmal hatte er gar seine Nichte ben sich.

10 Es ist mir also unmöglich, die Briefe an Ihren Onkel und Ihre Brüder, die schon so gut als fertig sind, noch heute benzuschliessen; und ich antworte Ihnen bloß, um durch die lleberschlagung des Posttages Sie nicht noch etwas schlimmeres argwohnen zu lassen. Denn wohl und gesund besinde ich mich, welches ich auch von Ihnen und den Ihrigen hosse.

Daß Ihnen die Entscheidung der Manheimer Sache so am liebsten gewesen, hat mich sehr gefreut. Es ist auch wohl gewiß, daß ich so am besten sahre, und daß man es hier im Ernste meinet, mich gerne zu behalten, werden Sie aus behliegender Antwort des Herzogs sehen; nehmlich aus dem Zusahe seiner ihm dermaleins noch zu bestimmenden Geschäfte: welchen Zusah aller Wahrscheinlichkeit nach der E. Pr. mit veranlaßt hat, um mir zu verstehen zu geben, mich jene Connexion nicht zu weit verbinden zu lassen. Dem allen nach, denke ich, sind meine Aussichten so, daß ich ruhig sehn kann, wenn ich noch ein paar Jahre lebe. Ohne das würde ich Sie, meine Liebe, jetzt frenlich in Unruhe und Kosten sehen, die Sie einmal bereuen müßten. Dieserwegen din ich auch wahrlich jetzt um ein dischen längeres Leben so bestümmert, als ich es noch nie gewesen. Doch etwas muß man beh allen Unternehmungen in der Welt wagen.

Was ich von Theodoren aus Ihrem und seinem Briefe ersehe, ist 30 mir herzlich lieb, und darin bin ich auch völlig Ihrer Meinung, daß es sehr nöthig ist, ihn unter der Aufsicht des Bundarztes noch einige Monate zu lassen, um gewiß zu sehn, daß seine Heilung von Dauer ist. Unsere Reise nach Manheim, von der ich Ihnen in meinem Borletzten geschrieben,

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 285—288) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 662 und 664; Evas Antwort ebenda Ar. 668; Leffings Brief freuzie sich mit Rr. 667 ebenda.]

2 [= Gleim aus Halberstadt]

2 [= Erbpring]

würde sich sodann auch hierein gut passen. Aber womit beschäftiget er sich indeß? Und womit hat er sich bisher beschäftiget? Wenn er noch gesonnen ist, das Militaire zu ergreisen, so rathen Sie ihm doch, Mathematik und Zeichnung zu studieren, wozu er in Landau vielleicht Gelegenheit haben dürste. In Wolfenbüttel soll es ihm sodann an Gelegenheit 5 nicht fehlen, sich noch sester darinnen zu setzen, und ein Bürgerlicher kann mit solchen Kenntnissen im Kriegsstande noch immer am sichersten sein Glück machen.

Auch ift Ihr Einfall, meine Liebe, mit dem Wiener-Wagen recht gut. Nur die Reise anhero könnten Sie darin doch nicht thun? Wenn 10 ich indeß ohne eigenen Wagen dis auf den Zollenspieker käme, so könnten wir zweh in dem Wiener-Wagen zurück reisen, und Ihre Kinder mit dem Mädchen müßten in einem andern folgen, welchen andern ich Ihnen auch nur dis Zelle zu verdingen rathen wollte, weil ich es so einrichten könnte, daß man uns grade von Zelle aus nach Wolsenbüttel abholte, 15 um Braunschweig auf dieser Tour zu vermeiden. Doch hierüber wissen Sie vielleicht bessere Einrichtungen, die Sie mir nur aber bald melden müssen.

Nächstens mehr! Ich umarme Sie tausendmal und bin auf immer der Ihrige 20

Ω.

# 501. Un Johann Joachim Eschenburg. 1 Mein lieber S. Eschenburg,

Daß ich Sie am Dienstage noch abhohlen wollen, wird Ihnen Ihr Bedienter gesagt haben. Das Wetter war doch noch so schön ge- 25 worden!

Benliegendes habe ich Ihnen in Braunschweig zu geben vergessen. Beigen Sie nur Geblern an, daß Sie es empfangen.

Anbey aber muß ich Sie bitten, angeschlossnen Brief an den jungen Bach, 2 der heute Abend in Braunschweig ben Prof. Gärtner eintressen 30

<sup>1 [</sup>hanbichrift in der Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein tleines Folioblatt weißen, ftarken Papiers, nur auf einer Seite mit saubern, beutlichen Bügen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 11) mitgeteilt.]
2 [über den Inhalt des beigelchlossenen Briefes an den Maler Johann Sesbaftian Bach wissen wir nichts; sogar, daß dieser Brief von Lessing selbst herrührte, ist nur wahrsicheinlich, boch nicht unbedingt sicher.]

wird, in bessen Haus zu schicken. Wenn eine Antwort darauf erfolgt: so haben Sie auch wohl die Güte, mir sie zu übermachen.

Derr

Wolfenb. 5 den 19 Septh, 1776. ganz ergebenster 2c. Lessing

502. Un Johann David Hahn. 1
[Wolfenbuttel, September 1776.]

503. Un Hieronymus David Gaubius. 2 [Wolfenbüttel, September 1776.]

10

## 504. Un Eva König.3

Wolfenbüttel, b. 20. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Hier kommen endlich zwen von den versprochenen Briefen. Daß sie nicht alle viere kommen, ist die Ursache, daß ich leider den Zettel verstorfen habe, worauf ihre Addresse steht. Wenn ich ihn nicht wieder sinde, so schreibe ich Ihnen entweder die Briefe das nächstemal ohne Aufschrift, oder Sie sind wohl so gut und schreiben mir die Addresse noch einmal.

Es ist mir lieb, wenn Sie versichert sehn können, daß Madame 20 Sch. 4 unsere Unnahme ihres Anerbietens im Ernste angenehm ist. Aber ich verlasse mich nun auch völlig darauf, daß sie keine Umstände machen, und schlechterdings keine Gäste und Zeugen dazu bitten wird, außer ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Wie aus Lessings Briefen an Eva vom 20. und 28. September 1776 (S. 194, J. 13 und 196, J. 21 f.) hervorgeht (vgl. auch Evas Schreiben vom 18. September gegen ben Schluß), segte er bem erstgenannten Brief ein jest verschönlenes Schreiben an Evas Bruder, Professor Hahn, bet, das wohl auch vom 20., frühestens aber vom 18. September stammte und sich auf seine balbige Bermählung bezog.]

<sup>\* [</sup>Wie aus Lessings Briefen an Eva vom 20. und 28. September 1776 (S. 194, B. 18 und 196, B. 21 f.) hervorgeht, schloß er dem erstgenannten Brief ein jest verschollenes Schreiben an Evas Oheim, Prosessor Gaubius in Lepden, bei, das wohl auch vom 20., frühestens aber vom 18. September stammte und sich auf seine balbige Bermählung bezog.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Nach ber jeht verschollenen Hanbschrift 1789 von Rarl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 294 f.) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XXI, Ar. 668; Lessings Brief treuzte sich mit Nr. 667 ebenba.]

<sup>a</sup> [= Schubact]

10

bortigen Anverwandten und Herrn König. Nach geschehener Verbindung müssen wir uns so kurz als möglich aushalten: oder, wenn Sie, meine Liebe, noch ein paar Tage dort bleiben können und wollen, so gehe ich allein wieder voraus, und komme Ihnen bis Zelle wiederum entgegen, welches behnahe das Beste sehn würde, weil es sonst mit unserm hiesigen 5 Empfange ein wenig consuß hergehen möchte. Ueberhaupt ist es nun hohe Zeit, uns über die Reise zu vergleichen. Ich weiß nicht einmal wo der York liegt, und ob ich über den Zollenspieker muß oder nicht.

Ihre Sachen sind gestern trocken und wohlbehalten angekommen, und stehen in guter und sicherer Berwahrung.

Sie sind mir, meine Liebe, immer noch auf meinen zwehten letzten Brief Antwort schuldig; und ich weiß also jetzt nichts mehr hinzuzusetzen — (auch sind mir die Finger ganz verklommen, so kalt ist es schon auf meinem Zimmer:) als daß ich Sie tausendmal in Gedanken umarme, und die Zeit nicht erwarten kann, da ich Ihnen gar nicht mehr zu 15 schreiben brauche.

ganz der Ihrige L.

#### 505. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, d. 23. Sept. 1776.

Nun wohl, meine Liebe, so will ich benn ben 6ten gewiß ben Ihnen seyn, und auch alle bas Uebrige sollen Sie einrichten, wie Sie wollen. Aber wahrlich wegen unserer Anherkunft hat mich Ihr letzter Brief ein wenig in Verlegenheit gesetzt. Ich habe würklich geglaubt, daß Sie sehr leicht einen Kutscher in Hamburg fänden, der Sie wenigstens 25 bis Belle brächte, wohin diesen Leuten die Wege ja wohl bekannt seyn müssen. Frehlich will ich hier wohl einen viersitzigen Wagen, entweder zu kausen oder geliehen bekommen; allein einen viersitzigen Wagen, wenn ich auch nur alleine din, läßt kein Postmeister unter vier Pserden sahren. Hierher aber würden wir wohl sechse nehmen müssen, wenn wir alle in 30 einem Wagen fahren wollten. Wenigstens müßten Sie alsbenn doch noch Ihren Wiener Wagen mitbringen, in welchem wir allein führen, oder ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Rach der jeht verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 301—308) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 667; Evas Antwort ebenda Nr. 671; Lessings Brief treuzte sich mit Nr. 668 ebenda.]

wieber allein vorausginge. Denn ich rechne darauf, daß Sie Ihr Mädchen mitbringen, (und rathe es Ihnen recht sehr, wenn Sie sich etwa anders besinnen wollten,) und so wären wir 6 Personen, die unmöglich alle in einem Bagen Kaum haben. Haben Sie ja die Güte mir hierauf mit 5 erster Post ganz positiv zu antworten, weil ich nicht gerne in Ungewißheit abreisen möchte. — Könnten Sie in Hamburg ihren Biener Bagen gegen einen leichten viersitzigen gut vertauschen, so würde das vielleicht auch nicht übel sehn, und ich dürste so nach bloß in einer Halbchaise zu Ihnen kommen.

10 Auch verlasse ich mich darauf, daß Sie Anfangs nicht ungeduldig werden wollen, und ich unserer Abrede nach, keine fremde Gesellschaft auf dem York finde. Denn ich muß Ihnen bekennen, daß ich mir auch nicht einmal einen neuen Rock machen lasse. Ich komme gerade, wie Sie mich in Hamburg gesehen haben.

15 Uebermorgen erst habe ich mir vorgenommen, an den Herzog wegen der Erlaubniß zu schreiben, die ich zuverlässig den andern Tag darauf zu erhalten hoffe. Sobald ich sie habe, will ich sie Ihnen schicken, und Sie können davon Gebrauch machen, wie Sie wollen.

Der Brief Ihres Herrn Bruders hat auch mich recht sehr gefreuet, 20 und es ist mir lieb, daß er gleichfalls mit meiner Wahl zufrieden ist. Ich schließe ihn hier wieder mit ben. Meinen Brief an ihn und den Onkel werden Sie nun wohl erhalten haben. Ich umarme Sie tausendmal und bin auf immer

der Ihrige

25

An Malchen meinen besten Gruß, das versteht sich, wenn ich sie auch nicht nenne.

506. Un Johann Wilhelm Gotthold Heermann. [Wolfenbüttel, Ende Septembers 1776.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Aus bem Eintrag in bem Wolfenbüttler Kirchenbuch ergibt sich, daß Leffing ben Bunfc bes Bastors heermann erfüllte und ihm ben Namen seiner Braut sowie den für seine Trauung bestimmten Tag mitteiste. Der jeht verschollene Brief, die Antwort auf Bb. XXI, Nr. 670, dürfte noch am 24. September 1776 ober an einem der folgenden Tage geschrieben sein.]

5

# 507. Un herzog Karl von Braunschweig. 1976. [Wolfenbüttel ober Braunschweig, Ende Septembers 1776.]

508. Un den Schaufpieler Schmitt.2 [Wolfenbüttel, Ende Septembers 1776.]

### 509. Un Eva König.3

Braunschweig, d. 26. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Ich sehe aus Ihrem letten, daß wir wegen unserer Anherreise ziemlich zusammen kommen. Frenlich wird es das Beste sehn, wenn Sie dorten eine gute nicht allzu schwere viersitzige Kutsche kausen, die uns 10 auf unsern Reisen nach Manheim dienen kann. Ob Sie aber so noch auch den Wienerwagen behalten wollen, stehet bey Ihnen. Wenn Sie ihn nicht behalten wollen: so muß ich eine zwehsitzige Chaise mit bringen. Behalten Sie ihn aber, so komme ich ohne eignen Wagen, und wir sahren darin zusammen anher. Das also sehn Sie nur so gut, in Ihrem Nächsten 15 zu bestimmen. Bis nach Zelle werde ich wohl von Wolsenbüttel aus, uns Pferde müssen lassen entgegen kommen, weil sie von Zelle aus die Voststation in Braunschweig schwerlich werden übersahren dürfen.

Gestern habe ich einen Brief von dem Baron von Hompesch aus Manheim erhalten, worin er mich sehr bittet, sobald als möglich zu kommen. 20 Ich möchte aber aus hundert Ursachen nicht gerne eher als im Januar.

Ihren Auftrag an den Hofrath Spies, 5 will ich, wo mir möglich,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Wie sich aus bem vorausgehenden Brief an Eva (S. 196, B. 15 f.) ergibt, dachte Lessing am 25. September 1776 an den Herzog zu schreiben und ihn um die Erlaudnis zu seiner Berheiratung zu bitten. Daß er dies wirklich an dem genannten oder vielleicht auch erst an dem folgenden Tage tat, geht aus der Antwort des Herzogs (vgl. Bd. XXI, Nr. 672) hervor, die er am 30. September an Eva sandte (S. 202, B. 10). Das Schreiben an den Herzog ist ieht verschollen.]

<sup>\* [</sup>Wie sich aus Lessings Zeilen an Schwan vom 2. Oktober 1776 (S. 204, Z. 15 f.) ergibt, hatte er sofort nach dem Empkang der Briefe aus Mannheim, also noch am 25. September oder an einem der nächken Tage, einen Schauspieler der braunschweigischen Truppe, die gerade in Hildesheim spielte, in einem jeht verscholkenen Schreiben gefragt, ob und unter welchen Bedingungen er bis zum November ein Engagement an das Mannheimer Theater annehmen würde. Nach den Akten des Mannheimer Theaterachivs (vgl. unten Nr. 529) war es höchstwahrscheinsch der Schauspieler Schmitt. Über dessen Annheimer Antwort vgl. Bd. XXI, Nr. 675.]

<sup>\* [</sup>Nach ber jeht verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 307 f.) mitsgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 668; Evas Antwort ebenba Nr. 674; Leffings Brief treuzte sich mit Nr. 671 ebenba.] 4 sonach sunnötige Anberung Reblicks] 5 [Die Borte, bie biesen Auftrag betreffen, bat anscheinend Karl Lessing 1789 aus Evas Brief weggestricken]

heute noch besorgen. Jego muß ich nur eilen diesen Brief zu schließen, weil ich sonst in Gefahr bin die Post zu versäumen.

Ich umarme Sie, und bin auf immer

ganz der Ihrige

5

25

## 510. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, ben 26. Septbr. 1776.

#### Mein lieber Bruber,

Ich hoffe, daß Du meinen letzten Brief wirst erhalten haben, und 10 ich sehe Deiner Antwort, nebst der Turiner Kiste, mit Verlangen entgegen.

Jest muß ich in einer Theatersache an Dich schreiben, beren ich mich durch die jüngst in Manheim erhaltene Connexion nicht wohl entziehen können. Man hat dort nun ein schönes neues Theater; aber noch 15 keine Acteurs. Man sucht besonders einen Bater, eine Mutter, einen Liebhaber, eine Liebhaberin, einen Bedienten und ein Mädchen. Du bist unter diesen Leuten ja so bekannt: weißt Du gute Personen dazu? wenn sie auch schon die allerbesten nicht sind, wenn sie sich nur ein wenig über das Mittelmäßige erheben. Ich will nicht, daß Du Döbbelinen seine 20 Leute abspänstig machen sollst; aber es sind doch immer beh einer Truppe welche, die nicht gern bleiben wollen. Sie müßten indeß zu Unfange des künstigen Septembers in Manheim sehn können. Antworte mir mit erster rückgehender Post.

Gotthold.

## 511. Un Karl Wilhelm Dagdorf.8

Liebster Freund.

Nach aller der zuvorkommenden Freundschaft, mit der Sie mich in Dresden beehret haben, hätte ich Ihnen wohl eher einmal schreiben, und Sie meiner herzlichen Ergebenheit versichern sollen.

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 375 f. mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 377 f. wieber abgebruckt. Karls Antwort in Bb. XXI, Rr. 676.]

<sup>1 [</sup>Sanbichrift fruber im Befig bes hofrats Fallenftein in Dresben, bann Gigentum Reblichs gu

Ich hätte dazu auch noch eine andere Urfache gehabt. Ich hätte Ihnen nehmlich vorlängst melben können, daß ich endlich Winkelmanns gange Correspondeng mit bem S. von Stosch in Sanden habe. Dieser hat mir fie felbit, so wie sie ist, mit dem Bedinge anvertraut, daß man nur das daraus bekannt mache, was die Welt wirklich interessiren könnte. 5 mit Sinweglaffung alles individuellen, und aller 1 der kleinen Nachrichten. movon in seinen Werken das Ausführlichere und Richtigere vorkömmt. Diesen Auszug zu machen, habe ich noch nicht Zeit gehabt. Es wird mir aber sicherlich eine zu angenehme Arbeit senn, als daß ich nicht die erften ruhigen Tage bazu bestimmen follte. Und daß alles sobann gang 10 Bu Ihren Diensten ift, das versteht sich. Vorläuffig kann ich Ihnen schon fagen, daß verschiednes darinn vorkommen wird, was Riedel gar nicht, ober doch fehr unrichtig gewußt hat. Bas fagen Sie überhaupt zu dieser Borrede? Ohne Ameifel werden Sie, nach dem, was Sie in Sanden haben, noch weit mehr darinn zu berichtigen gefunden haben. Mein Vor= 15 fat, wegen der Ausgabe der fämmtlichen Winkelmannichen Werke, ift noch immer fest. Saben Sie die Bute, bem B. Walther bas zu versichern. Ich habe alles erhalten, was er mir dazu geschickt hat, und werde ihm nächstens selbst schreiben.

Benliegenden Brief nach Kom, liebster Freund, haben Sie die Güte 20 dem Hn. Bach einzuhändigen, der auf dem Wege dahin ist, und nächstens durch Dresden kommen wird. Er wünscht nichts eifriger, als einmal ben der Akademie zu Dresden einen Platz zu sinden. Wie sehr er ihn schon itzt verdienet, und sicherlich bald noch mehr verdienen wird, brauch ich Ihnen nicht zu sagen. Aber es würde ganz gewiß seinen Eiser ver- 25 doppeln, wenn man ihm itzt schon im Boraus einige Hosstung dazu machen könnte; wozu Sie, wie er glaubt, vielleicht nicht wenig benzutragen im Stande sehn dürsten. Wenn Sie es sind, weiß ich, werden Sie es gewiß thun, und Sachsen einen Mann zu versichern suchen, der gewiß einen eben so großen und originellen Mahler verspricht, als seine 30 Vorsahren Tonkünstler gewesen sind.

Hat mein Bruder noch dann und wann die Ehre, Sie in Dresden zu sehen? Ich wünsche es, und um ihre behber Bekanntschaft, wenn sie

Damburg, jest im Besis bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 40, auf 21/4 Seiten mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Über Daßdorfs Antwort, bie sich sehr verspätet zu haben scheint, wissen wir nichts Bestimmtes; vgl. unten Rr. 537 und Bb. XXI, Rr. 698.] 1 [bahinter ein unleserlich durchstrickenes Wort]

schon wieder erloschen sehn sollte, einigermaassen zu erneuen, nehme ich mir gleichfalls die Frenheit, einen Brief an ihn benzulegen.

Ich bin mit vollkommner Hochachtung,

Dero

5 Wolfenbüttel ben 26 Septh. 76.

ganz ergebenster Fr. u. D. Lefsing.

P. S. Ich will nicht hoffen, daß Herr Bach schon wieder aus Dresden fort sehn sollte. Aber doch auf diesen Fall, habe ich den Brief nach Rom in einen Brief an ihn selbst eingeschlossen, den ich ihm nach10 zusenden bitte.

512. Un Johann Sebastian Bach. 1 [Wolfenbüttel, 26. ober 27. September 1776.]

513. Un Theophilus Cessing.2 [Wolfenbuttel, 27. September 1776.]

15 514. Un franz Karl freiherrn von Hompesch.3
[Bolsenbüttel, 27. September 1776.]

<sup>! [</sup>Wie sich aus bem vorausgehenden Schreiben an den Dresbener Bibliothetar Daßdorf (S. 199, 8. 20 und S. 200, 8. 9 f.) ergibt, war ihm außer einem Briefe nach Rom, der wohl auch von Lessing berrührte, über bessen Inhalt wir aber ebenso wie über den Abressaten nichts wissen, ein Brief an den Maler Bach, den Entel des gleichnamigen großen Tonkunstlers, beigeschlossen, der wermutlich ebenfalls vom 26. ober gleich dem dritten beigelegten Briefe (Nr. 513) vom 27. September 1776 stammte. Er enthielt unter anderm die Bitte, das nach Rom bestimmte Schreiben an den Abressaten zu übermitteln.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Bie sich aus dem vorausgehenden Schreiben an Daßborf (S. 200, B. 1 f.) ergibt, war ihm ein jeht verschollener Brief Lessings an seinen Bruder Theophilus, die Antwort auf Bb. XXI, Nr. 649, beigeschsoffen. Rach der Antwort des Bruders (ebenda Nr. 678) stammte der Brief vom 27. September 1776 und enthielt die Nachricht von Lessings bevorstehender Bermählung, erzählte auch von seiner Ernennung zum Mitglied der Mannheimer Atademie und sud Theophilus für den nächsten Sommer nach Bolsenbüttel ein.]

<sup>\* [</sup>Bie Karl Leffing (G. E. Leffings Leben, Bb. I, S. 369 f.) 1793 berichtete, antwortete Leffing auf bas Ersuchen bes Freiheren v. Hompesch, er möge für bas Mannheimer Theater bis zum Rovember Schauspieler engagieren (Bb. XXI, Rr. 665): "er befürchte sehr, sich gleich dieses ersten Auftrags nicht allzugut entsebigen zu können. Es seh nehmlich beh ben Schauspielern eine unberbrückliche Sitte, daß sie alle ihre Beränderungen nur gegen die Abventszeit oder die Fasten vornehmen dürften, und bis dahin schleckterdings gebunden wären. Von jest (den Arsten Septier.) bis zum Rovember nur einigermaßen erträgliche Subselte zu sinden, würde sehr schwer, bieben

## . 515. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Mein lieber herr Eschenburg,

wenn ich Ihnen denn meine Nummern noch vor Michaelis, wie versprochen, einschicken soll und will: so muß es ja wohl heute geschehen. Es sen also; und die Zahlen, auf die ich mir dasmal positiv eine 5 Terne, (wo nicht gar eine Quaterne verspreche) ob mir sie gleich weder ein guter noch ein böser Engel eingegeben, sondern ich sie einzig meiner leidigen Willsühr zu verdanken habe, sind folgende:

No. I. 21. 48. 84.

No. II. 36. 69. 87.

No. III. 17. 39. 47.

Den Auszug, wie gewöhnlich, zu 8 gg. die Ambe besgleichen, und die Terne zu 4 gg. Macht auf das Billet 2 & 4 gg. und auf alle dren 6 & 12 gg. welche ich mir indeß zu creditiren bitte.

Anbey folgt auch der Theil der N. B. mit vielem Danke zurück. 15 Dero

Wolfenb. d. 28 Sptb.

1776.

ergebenster Fr. u. D. Lessing.

P. S. Auf die Originalbillete bin ich aber basmal fast eben so gesteuert, als Calvi.

516. Un Johann Georg hahn.2 [Wolfenbattel, Ende Septembers 1776.]

517. Un hahn in Frankfurt a. M. 2 [Wolfenbüttel, Ende Septembers 1776.]

es lauter folde fehn wurden, die gang und gar mußig lägen, und fich außer allem Engagement befanden; welches benn, wie natürlich, immer die allerelenbeften ober fclimmften zu fehn pflegten." Über die Antwort bes Ministers vgl. Bb. XXI, Rr. 679.]

<sup>1 [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel; ein halber Bogen weißen, ftarten Papiers in 4. nur auf S. 1 mit flüchtigen, aber beutlichen Bugen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. C. 12) mitgeteilt.]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Seinem Schreiben an Eva bom 50. September 1776 fchloß Lessing (vgl. S. 203, g. 14) zwei jeht verschollene Briefe an ihre Brüber in Deibelberg und in Franksurt a. M. bei, Briefe, die wohl anch vom 30. September ober ben unmittelbar vorhergehenben Tagen stammten und sich auf seine baldige Bermählung bezogen.]

### 518. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, b. 30. Sept. 1776.

#### Meine Liebe!

Wenn ich Ihnen heute nicht zum letztenmal überhaupt schreibe, so 5 wird es doch wahrscheinlich so zum letztenmale sehn, daß ich keine Antwort mehr von Ihnen darauf erhalten kann. Und gleichwohl bin ich doch noch über so viele Punkte ungewiß! Doch ich werde ja wohl noch heute oder Morgen Briese von Ihnen erhalten, und was ich wissen will und muß, endlich daraus ersahren.

10 Bor allen Dingen nun — hier ist die Herzogliche Erlaubniß! Machen Sie damit was Sie wollen, ober lassen Sie Herr Sch. 2 damit machen was er will. Weitere Attestate von dem hiesigen Consistorio wird der Prediger in York hoffentlich nicht verlangen.

Die behben Briefe an Ihre Herren Brüber folgen nunmehro bes-15 gleichen. Es ift ein wenig seltsam, daß sie über Hamburg gehen sollen: aber ich sehe voraus, daß Sie selbst ein Wort darzu schreiben.

Da ich einmal Briefe mit benschließe, so will ich gleich noch ein paar beplegen. Den Brief des Herrn von Hompesch, und des Spasses wegen, einen Brief vom Herrn von K. 8

Gestern ist der zwehte Transport von Ihren Sachen wohl behalten angekommen. Wenn diese behde Kisten nichts als Bücher enthalten, so hätte ich Ihnen eine so große Bibliothek nicht zugetraut; und es wäre wohl eben so gut gewesen, wenn Sie sie in Hamburg in die Auktion gegeben hätten. Denn Bücher sollen Sie hier genug sinden. Ob der dritte Transport noch während meines Hiersehns anlangen wird, ist die Frage. Aber der Kaufmann, an den er hier in Wolfenbüttel addressirt wird, soll ihn schon indeß in gute Verwahrung nehmen. Die Absendung alles Uebrigen thun Sie allerdings besser, noch zu versparen. Ueberhaupt wundert sich der hiesige Kaufmann, daß Sie die Sachen nicht zu Wasser über Lünedurg gehen lassen, welches nicht halb soviel würde gekostet haben. Doch Sie haben ohne Zweisel hierzu Ihre Ursachen gehabt. Daß indeß auch alles gut verwahret bleiben soll, dafür sehn Sie ganz unbesorgt.

<sup>! [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S 311-316) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 671; ber Brief freuzte sich mit Rr. 674 ebenba.] 

\* [= Schubad] 

\* [= b. Kungsch]

Wegen meiner Abreise endlich werbe ich kaum etwas ändern können. Mein Borfat ift Sonnabends ben 5ten Oftober erft von hier abzugeben. ba ich ben 6ten ben guter Zeit in Burtehude zu fenn gedächte. Wenn ich nun aber auch den vierten Abends abreisen wollte, so konnte ich doch schwerlich eber als in der Nacht vor dem sechsten anlangen, und ich hätte 5 mir zwen schlaflose Rächte gemacht, die ich mir jett eben nicht bieten möchte, weil ich mich so gang vollkommen wohl nicht befinde. Mein Gebante mare, es bliebe baben, daß ich erst ben sechsten Abends fame, und aleich ben andern Tag, den siebenten, liessen wir und in aller Geschwinbiafeit trauen, sollte es auch im Sause des Predigers sehn, ohne alle die 10 Gafte abzuwarten, die Berr Sch. 1 gebeten. Aber diefes mußte fo lange unter und bleiben, damit es das völlige Ansehn eines impromptu hatte.

Bekomme ich beute noch von Ihnen einen Brief, so schreibe ich Ihnen auch gewiß noch Morgen. Wenigstens schreibe ich zuverlässig noch por meiner Abreife, besonders wenn es mir möglich senn sollte, fie 24 15 Stunden eher anzustellen. Daß ich es fehr gerne thate, weil es Ihnen und herrn Sch. 1 fo angenehmer fenn wurde, das verfteht fich. Nach bem erften Entwurfe, daß wir den Sten erft getrauet wurden, hatte ich geglaubt, daß wir längstens den 10ten abreisen könnten, 2 da ich benn ben 13ten Pferde von Wolfenbüttel aus, auf die lette Station bestellte, 20 bie und ben Braunschweig vorben und gerades Weges anhero brächten. Wenn ich daher doch noch auch auf diesen Brief Antwort von Ihnen haben fönnte! 8

Melben Sie mir aber ja auch barin, wie es mit Ihrer Gefundheit ftehet. Ihr letter Brief macht mir viel Besorgniß! doch vielleicht waren 25 bas auch nur überhingehende Wallungen. Ich umarme Gie und bin ewig der Ihrige

Ω.

## 519. Un Christian friedrich Schwan.4

Werthester Freund,

30

Un eben bem Tage, da ich Ihren Brief zu erhalten bas Bergnügen hatte, erhielt ich auch eine Antwort von dem S. Baron v. Hompesch. Ihnen muß ich nun zwar gestehen, daß mich diese Antwort ein wenig 1 [= Soubad] \* tonnte, [1789] 3 [Db Eva biefen Bunich erfullen tonnte, wiffen wir nicht]

<sup>. [</sup>Sanbidrift fruber im Befig von 28. Rungel ju Beipgig, jest Gigentum bes herrn R. Leffing Berlin; ein halber Bogen weißen Bapiers in 40, auf ben beiben erften Geiten mit beutlichen,

verlegen gemacht, indem ich daraus schliessen müssen, daß Se. Excellenz sich vielleicht ein wenig zu viel von mir versprechen. Gine ordentliche Direction über das Theater zu übernehmen, wissen Sie wohl, wie weit ich davon entfernt bin. Indeß habe ich doch Ihrem Rathe gesolgt, und ihm bereits so schon wieder darauf geantwortet, daß er wird zufrieden sehn können. Die erste Reise wird alles näher entscheiden. Aber daß ich siel früher werde anstellen können, glaube ich noch schwerlich.

Auch thut es mir sehr leid, daß ich gleich in dem ersten Auftrage, ben mir Se. Ercellenz gemacht, schwerlich werbe glücklich fenn. Er betrift 10 Schauspieler, die er noch vor dem November haben will. Wir haben schon mündlich von ber Sache gesprochen, und nun muß ich vollends gar melben, daß auch die Baar mittelmässigen Leute, auf welche ich unter der hiefigen Troupe ein Auge hatte, nicht alle mehr zu haben sind. Denn die Troupe ist nicht aus einander gegangen, sondern hat sich wieder er= 15 hohlt und spielt gegenwärtig in Sildesheim. Ich habe zwar so fort an den einen geschrieben, dessen und eines andern Antwort ich hiermit benschliesse, um von Ihnen zu hören, was ich thun soll. Die Leute sind nur mittelmässig und verlangen fast so viel als der beste Acteur; Borschuß, Reisegeld, alles. Und ich bin gleichwohl auf nichts instruiret. Da-20 zu können fie boch nicht einmal zu ber gesetzten Zeit in Manheim fenn. - Wie sehr ware es also zu wünschen, daß man sich Zeit ließe. Wie ich schon Sr. Ercellenz geschrieben habe, kann es nicht fehlen, daß sich nicht bald die besten deutschen Schauspieler in Manheim von selbst melden sollten. Alsdenn wird man das Auslesen haben; anstatt daß man sich 25 ist mit Leuten begnügen mußte, die man fo leicht nicht wieder los werden könnte, und auf keine Beise den übrigen Vorkehrungen entsprächen.

Eine nothwendige Reise auf acht Tage, die ich noch heute antreten muß, verhindert mich, Ihnen ist mehr zu schreiben. Ich thue es aber gewiß so gleich nach meiner Rückfunft, da ich denn auch hoffentlich meinen 30 Besuch ben Ihnen näher werde bestimmen können.

Ich empfehle mich Ihrem ferneren Wohlwollen, und verharre

Derp

Braunschweig den 2 October 1776.

ergebenster Diener u. Fr. Leffing.

faubern Bügen beschrieben; 1870 von Alfred Schöne (Briefwechsel zwischen Lessing und seiner Frau, S. 496 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 666.]

## 520. Un Klopstod.1

Wolfenbüttel ben 20 Octob. 76.

Berzeihen Sie, mein lieber Alopstock, daß Sie die italienische Überssehung Ihres Messias so spät erhalten. Es sind auch nur die ersten drey Gefänge, die ich noch davon besüge. Die übrigen, dis auf den zehnten, 5 erwarte ich nächstens. Denn die dahin hat sich der Ubersetzer vors erste nur sein Ziel stecken wollen, nach einer Idee, die ich eben nicht zu der meinigen machen möchte.

Bugleich lege ich das Fragment aus dem Renner beh, von welchem wir in Kaden sprachen. Das deutsch & Geschriebne ist der Text des Ges 10 druckten; das mit lateinischen Buchstaben ist aus unserm ältesten und besten Mspte genommen; und die Lesarten aus einem zwehten, nicht ganz so guten. Die Stellen,

Wer teutsch wil eben tihten Der mus sein herz rihten Uf mangerley spraoch —-

Und ferner,

Die landsprachen davor genannt,
In teutschen landen sein bekannt.
Wer aus den iht gutes nimt
Das wol in seinem getiht zimt
Mich dunket der hab nit missetan
Tut ers mit kunst und nit nach wan —

bie sind es, worauf ich mich als Beweis bezog, daß man die deutsche Büchersprache, oder das sogenannte Hochdeutsche, für nichts als eine Aus- 25 wahl aus allen Mundarten Pentschlands zu halten: wenigstens daß uniere

wahl aus allen Mundarten Deutschlands zu halten; wenigstens, baß unsere ältern Schriftsteller sie in biesem Lichte betrachtet und bearbeitet haben.

Thr

ganz ergebenster Lessing.

30

15

20

## 521. Un Johann Joachim Eschenburg.3

Mein lieber Herr Eschenburg,

Hier ist das Buch für Herr Leisewitz, worüber ich mir seinen ober Ihren Zettel erbitte.

g [hanbidrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel; ein Rettel weißen Bapiers, nur auf einer Seite

<sup>&#</sup>x27; [Sanbichrift im Besis bes Frauseins E. v. Binthem zu hamburg; ein halber Bogen gelblichen Bapiers in kleinem 40, nur auf 2 Seiten mit ziemlich forgfältigen Zügen beschrieben; 1867 von J. M. Lappenberg (Briese von und an Klopstock, S. 282) mitgeteilt.] \* beusch [h.]

Aber ist es denn wahr, was mir der Wiener Müller, der gestern ben mir war, von Zachariä gesagt? Daß er so äußerst schlecht seh, daß ihm der Doktor keine dreh Tage mehr zu leben gebe? Beruhigen Sie mich doch, wenn es sehn kann, noch heute hierüber.

Wolf. den 25 Oct.

Ganz der Ihrige

1776.

 $\mathfrak{L}$ .

522. Un Gleim. 1 [Wolfenbüttel, 2. oder 3. November 1776.]

## 523. Un Christian friedrich Schwan.2

10

Wolfenbüttel den 10tn November 1776.

Erlauben Sie, mein lieber Herr Schwan, daß ich mich abermals an Sie wende — Sie muffen sich schon gefallen lassen, die Verlegenheiten, in welchen ich mich befinde, noch vors erste mit mir zu theilen.

In die gegenwärtige hat mich, ich muß es gestehen, die Antwort 15 gesetzt, welche die dortige Theatral Commission auf die letzt übersandten beiden Briese der ihre Dienste andietenten schauspieler, schriftlich ertheilet. Besonders hat mich darinn ein Punkt sehr besremdet, welcher die Schwierigseit, dald gute Leute zu haben, sehr vermehret. Sie verlangt nehmlich, daß die Schauspieler ihre ordentlichen Theaterkleider selbst 20 halten sollen. Solches ist nun zwar unter den französischen üblich, aber nicht unter den beutschen. Auch sind die weniasten deutschen Schauspieler

nicht unter ben deutschen. Auch sind die wenigsten deutschen Schauspieler in der Berfassung, daß sie sich auf einmal in Garderobe setzen könnten. Wo sie hinkommen, zu welcher Trupe sie wollen, finden sie Kleidung,

mit flüchtigen, doch deutlichen Bugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 680; über Eschenburgs Antwort vgl. ebenda Nr. 684.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (Bie der Biener Schauspieler Johann heinrich Friedrich Müller, der vom Mittag des 2. bis zum Worgen des 3. November 1776 Lessings Gast in Wolsenbüttel war, 1802 in seinem "Abschied von der k. k. Hof- und National - Schaubühne" (S. 144) erzählte, gab ihm Lessing einen jest versschollenen Brief an Gleim mit, zu dem Müller von Braunschweig aus am 4. November weiter suhr, und erteilte darin Auskunft von dem "Endzwed" der im Austrag des Kaisers unternommenen Reise des Wiener Freundes.]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Saubschrift einst im Besig von Friedrich Gög in Mannheim, jeht verschossen; zwei kleine Foliofeiten, mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1858 als Falfimile von Friedrich Gög (Getiebte Schatten. Bildnisse und Autographen von Klopstock, Wieland, herber, Lessing, Schiller, Göthe. Mannheim 1858. Autographenbiätter, Nr. 9) mitgeteilt, 1870 von Alfred Schöne (a. a. D. S. 498—500) abgebruckt. Über Schwans Antwort vgl. Bb. XXI, Nr. 689.]

a [so H.]

französen [h.]

und darauf rechnen sie. Wenigstens ist natürlich, daß sie ganz andere Koberungen machen muffen, wenn fie fich felbst Rleiber halten follen, wie aus der beyliegenden Antwort des Einen, zu ersehen. Dieser Eine verlanat nun zwar blos besfalls eine monatliche Zulage von 12 fl. Aber wo benn nun der erste Berlag herkommen follte: bas begreife ich nicht. Doch bas ware allenfalls feine Sache: wenn ich ihm und andern nur auf seine lette Frage offenherzig antworten könnte. Die Theatral-Commission hat nehmlich in ihre Bunctation unnöthiger Beife einflieffen laffen. daß das Engagement nicht länger als bis Oftern 1 1777 dauern foll. Wer würde sich auf so kurze Zeit einlassen wollen? Es verstand sich ja 10 wohl von selbst, daß man an feine Zeit gebunden sen: und nun verräth man durch diesen Rusak allzu deutlich, daß die Leute, welche man gegenwärtig engagiret, nur zum pis aller 2 gut senn sollen. Wahrlich, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. -

Eine Reise nach Samburg, und meine bortige Verhehrathung — 15 (Sie wissen, mein lieber Berr Schwan, mit wem, 3 und werden sich baben eines Einfalls, den ich hatte, erinnern, über den ich wohl ein Wort von Ihnen zu hören, gewünscht hätte) - haben mich verhindert, die benliegende Antwort eher einzusenden. Nun bin ich wieder hier, und glaube in der Mitte des fünftigen Monats meine Reise nach Mannheim antreten 20 zu können. Ich wünsche herzlich, daß ich persönlich möge mehr ausrichten können, als mir noch bisher, schriftlich zu thun möglich gewesen!

Empfehlen Sie mich indeß Sr. Ercelleng, und nehmen ben Ihm bas Wort für mich, falls er etwa meinen follte, daß wir, aus Ermanglung meines Eifers, bisher noch nicht weiter gefommen.

3ch bin mit 4 ber aufrichtigsten Ergebenheit

Ihr beständiger Freund und Diener, Leffing.

## 524. Un Johann Joachim Eschenburg.5

Mein lieber Berr Eschenburg,

30

Sie muffen mir verzeihen. Ich bin seit einigen Tagen nicht wohl Und hiernächst hat mir der verzweiselte Guido de Columna

Dfter [Bi.] \* [babinter] ba [?,.burchftrichen] \* mit wem, [nachträglich eingefügt] \* [bahinter ein unleferlich burchftrichenes Bort]

<sup>\* [</sup>handichrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Meines Folioblatt weißen, ftarten Bapiers,

fo viel Suchens gemacht. Ich hatte vergessen, daß er mit Gestis Romanorum zusammengebunden ist, wovon ich alle Ausgaben seit geraumer Zeit auf Einen Winkel getragen hatte. — Von den übrigen Büchern haben wir nichts, als den Girol. della Corte, der mit dem 5 Guido und Ihrem Warton anden folget.

Ich danke Ihnen recht sehr, daß Sie meine Commissionen um soviel genauer und schlenniger besorgt haben. Ich will es ein andermal wieder gut machen. Der Fußkorb ist meiner Frau zu theuer: also mag es damit nur Anstand haben —

Daß es sich mit Zachariä beßert ist mir sehr erfreulich gewesen von Ihnen zu hören. Grüssen Sie ihn doch ja von uns.

Ob ich oder wir sobald herüber kommen möchten, daran zweisle ich fast. Ich habe vor meiner Reise noch so viel zu thun, und bin doch so selten aufgelegt etwas zu machen.

5 Leben Sie recht wohl. Wenn nur das Wetter beger wäre, würde ich Sie bitten, uns bald zu besuchen. Zwar, da es bald noch schlechter werden muß: so bitte ich Sie doch. Ich bin

Wolfenb. den 19 Novembr.

ganz der Ihrige, Lessing.

1776.

## 525. Un Johann Joachim Gottfried Joseph von Kuntsch.

[Wolfenbüttel, November 1776.]

## 526. Un Dorothea Salome Ceffing.2

Meine liebe Schwester

Dein Brief hat mich in die äußerste Unruhe gesetzt. Gebe doch Gott, daß dieser Brief unsre liebe Mutter nicht nur noch am Leben,

nur auf einer Seite mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1857 von W. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 684.]

\* [handschrift im Besig bes herrn Ernst v. Mendelssohn-Bartholbh zu Berlin; ein Quartblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 685.]

<sup>&#</sup>x27; (Wie Lessing am 4. Januar 1777 an Lippert schrieb, sanbte er, da ihn Krantheit an der Fahrt nach Braunschweig verhinderte, das für den Herzog bestimmte Egemplar des "Supplements zu Lipperts Dakthliothel" an den Kammerherrn v. Kuntzsch mit der Bitte, es an seiner Statt zu überzeichen. Diese Bitte sprach er doch wohl in einem jetzt verschollenen Briefe aus, der, nach Bd. XXI, Rr. 687 zu schlieben, dicht vor den 25. November 1776 fallen bürfte.]

jondern auch, so viel als ben ihren Umständen möglich, wiederhergestellt finden moge! Daß ich nicht längst geschrieben, daran ist nicht allein meine Verhenrathung schuld, sondern auch eine gleich darauf erfolgte Unbäßlichfeit. Die liebe Mutter wird mir es verzeihen, wenn ich ihre ausbruckliche Einwilligung zu meiner Verhenrathung nicht vorher eingehohlt habe. 5 Sie würde mir fie doch nicht verweigert haben, und nach dem, was ich an Theophilus davon geschrieben, hielt ich mich ihrer Vergebung einer versäumten Formalität versichert. Ihr Segen, den du mir überschrieben, hoffe ich foll begleiben. Denn meine Frau ist in allen Studen fo, wie ich mir sie längst gewünscht habe. Eben so herzlich gut und rechtschaffen, 10 als wir 1 nur immer unfere Mutter gegen unfern Bater gekannt haben. Sie empfiehlt sich ihr und dir vielfältig, und es ist eine von unsern angenehmften Soffnungen, Euch fünftigen Sommer zu besuchen. Gin andermal mehr von ihr. — Ist eile ich nur, dir in der Geschwindigkeit so viel zu schicken, als ich gleich ben der Hand habe. Ich reise nächster Tage 15 nach Mannheim, wo ich einige Wochen bleibe. Sobald ich wiederkomme, und meine Benfion daselbst erhoben habe, schicke ich gewiß ein mehrers.

Ruffe unfre liebe Mutter für mich tausendmal, und ermangele ja nicht, mir bald von ihr wieder Nachricht zu geben. 3ch bin

Dein

Wolfenbüttel den 27 Novb.

1776.

trener Bruder Gotthold.

527. Un 3. G. höfer.2 [Wolfenbüttel, Ende Novembers 1776.]

### 528. Un Karl Ceffing.3

25

20

Wolfenbüttel, den 1. Dec. 1776.

Mein lieber Bruber,

Erst vorgestern habe ich die Rifte mit Büchern erhalten, auf die ich so lange und so sehnlich gewartet. Ich sehe freylich, daß weder Du

' [verbeffert aus] ich

" [Rach ber jest verschollenen Sandichrift 1794 von Rarl Leffing in den fämtlichen Gdriften,

<sup>2 [</sup>Wie fich aus Gofers Untwort (Bb. XXI, Dr. 690) ergibt, hatte fich Leffing gegen ihn in einem jest vericollenen Briefe, ber zwifden ben 25. und 29. Rovember 1776 fallen muß, bereit erflart, an Lippert gu fchreiben und bas vierte Taufent von beffen "Daltyliothet" fur ben bergog gu beftellen. Bugleich hatte er gebeten, die aus bem Rabinett entlehnten Rupferftiche noch einige Beit behalten zu dürfen. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 687.]

noch Herr Boß an dieser Berzögerung Schuld hat, weil der Frachtbrief bereits zu Anfange des vorigen Monaths datirt ist. Indeß ist sie doch zum Theil die Ursache, warum ich Dir nicht längst geantwortet. Zum Theil, sage ich; denn ich habe noch zwen andre sehr wichtige Berhindestrungen gehabt: ich habe mich verheirathet, und din krank gewesen.

Von meiner Krankheit brauche ich Dir nicht viel zu sagen; benn sie ist vorben, und ich bin wieder so gesund, als ich senn kann.

Aber von meiner Verheirathung hätte ich Dir recht viel zu sagen, und sollte auch wohl. Meine Frau kennst Du, ob Du gleich ihrer Dich 10 wohl schwerlich erinnern wirst, weil sie Dich nur ein einzigesmal gesehen, und sie mir es noch oft vorwirst, daß ich Dich damals nicht in ihr Haus gebracht. Wenn ich Dich versichere, daß ich sie immer für die einzige Frau in der Welt gehalten, mit welcher ich mich zu leben getraute: so wirst Du wohl glauben, daß sie alles hat, was ich an einer Frau suche. Wenn ich also nicht glücklich mit ihr bin, so würde ich gewiß mit jeder andern noch unglücklicher geworden sehn. Kurz, komm auf den Sommer zu uns, und sieh. Sie läßt sich indeß Dir vielmals empsehlen, und wünscht, daß Du Deinem Bruder, mit eben so vieler Zärtlichkeit auf beyden Seiten, balb nachsolgen mögest.

100 Und nun von Deinem Herrn Chrift. Ich wünschte wohl, daß Du mir etwas Anders und etwas Bessers hättest vorschlagen können. Besonders wären mir ein Alter und ein Mädchen, die aber beyde gut sehn müßten, sehr angenehm gewesen. Denn die Rollen von Chrift sind gewisserwaßen schon besetzt, und seine Kinder kommen in gar keine Betrachtung, da man in Manheim Kinder genug hat, die man dem Theater bestimmt. Indeß will ich doch auch noch nicht Nein zu seinem Antrage sagen. In einigen Bochen reise ich selbst nach Manheim, und will Dir von da auß das Nähere antworten. Erkundige Dich doch indeß, wer die Mad. Frank in Prag ist. Sollte es etwa die ehemalige Mad. Tilli seyn!

30 — Begen Deines jüdischen Candidaten des Theaters, will ich Dir gleichfalls aus Manheim schreiben, ob allda für ihn etwas zu thun ist.

Nächstens ganz gewiß ein Mehreres. Lebe recht wohl. Herr D. Herz bekömmt nächstens gewiß einen großen Brief von mir.

.Gotthold.

Bb. XXX, S. 383—385 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 385—387 wieber abgebruckt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 681; Karls Antwort ebenba Nr. 692.]

## 529. Un den Schauspieler Schmitt. 1 [Wolfenbuttel, 3. Dezember 1776.]

Es ist abermahlen nicht meine Schuld, daß Ich Ewer Boch Ebelgebohrn fo lang in Ungewißheit lage, benn nur erft gestern habe Sch aus Mannheim Andwort erhalten. Auf meine Borstellung, daß bie 5 beutsche Schauspieler nicht gewöhnt wären, Ihre garderobe zu halten, hat mann diefes abgeändert und Deroselben sind diefer Sorge ganglich ent-"Das Engagement bis Oftern 1777, schreibt man mir, habe weiter nichts zu bedeuten, als daß man alsdann erft im Stand sehn werde, zu urtheilen, ob und auf wie lange Zeit und um welchen preiß 10 man mit diesem oder jenem für die Butunft contrahiren könne, frensich verstehe es sich von selbsten, daß man die leuthe nicht auf ein viertel Jahr werde hieher kommen laffen, so wenig man fie auf lang gleich von anfang engagiren fonne." Und fo bente 3ch, find alle Schwierigkeiten gehoben und Ewer Soch Edelg: nebst Mde Schmitt können sich für vest 15 und sicher engagiret halten und nach Mannheim abgeben, je eher je beffer; wegen des Borschußes und Reifigeld, so viel in der zugesandten Punctation festgesezet, verlange Ich nun zu hören, wie und an wen Derofelben es ausgezahlet haben wollen.

### 530. Un Karl Ceffing.2

Wolfenbüttel, den 9. Dec. 1776.

Mein lieber Bruder,

Ich hatte in meinem vorigen vergessen, Dir wieder eine kleine Commission zu geben, dergleichen ich Dir schon einmal gegeben, und westwegen ich, wie ich nicht vergessen, sogar noch in Deiner Schuld bin. Ich werde 25 sie gewiß auch abtragen, sobald ich wieder von Manheim komme. Jest seh so gut und schicke mir für einliegenden Louisd'or vier Frauenzimmer-

¹ [hanbichrift im Archiv des großherzoglichen Hof= und Nationaltheaters zu Mannheim: Abschrift des Originals, als Beilage zu einem Promemoria des Grasen Portia, früheren Intendanten der kurfürstlichen Hofmusit, vom 3. Mai 1777, das unter anderm über die Dauer des Bertrags mit dem Ehepaar Schmitt auf Grund des Zessinglichen Briefes derichtet; 1899 von Friedrich Malter (Archiv und Bibliothet' des Großh. Hof= und Nationaltheaters in Mannheim 1779—1839, Bd. I, S. 42) mitgeteilt. Antwort auf Bd. XXI, Nr. 682; über eine Antwort Schmitts wissen wir nichts.] ¹ [Nach der jetzt verschollenen Handschrift 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bd. XXX, S. 385 f. mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 387 f. wieder abgedruck. Der Brief scheint sich mit Bd. XXI, Nr. 692 gelreuzt zu haben.]

febern von der Art der letzt übersandten, nehmlich so groß sie zu haben, und zwar 1) eine Lilla, 2) eine Couleur de Rose, ganz blaß, 3) eine blaßgelbe, und 4) eine weiße. Sen so gut, wieder ein kleines Kästchen dazu zu nehmen, und sende sie nur mit der ersten Post unfrankirt an mich ab. Ich sage mit der ersten Post, weil ich sie gern noch zu Wenhnachten haben möchte. Sie sind, wie Du leicht denken kannst, für meine Frau und Tochter, die Dich auch bende recht schön grüßen lassen.

Lebe wohl, mein lieber Bruder, und schreib mir doch zugleich, was Du von Hause hörst. Weil mir die Schwester geschrieben, daß die 10 Mutter sehr krank ist, so habe ich ihr unverzüglich wieder etwas geschickt, daß sie also keinen Mangel haben kann; und sobald ich von Manheim wieder zurück bin, soll mehr erfolgen.

Gotthold.

#### 531. Un Abel Seyler.2

Wolffenbüttel d. 16t Xbris 1776.

Bor allen Dingen liebster Freund, danke ich Ihnen und Ihrer sieben Frau für den gütigen Antheil, den Sie an meiner Veränderung nehmen; Meine Frau empsiehlt Sich Ihnen beyden auf das Herzlichste. Und nun um nur geschwinde auf den übrigen inhalt ihres briefs au 20 kommen, mus ich Ihnen gestehen, baß wenn ich mir enur im geringsten vorstellen können, daß ihr Mißvergnügen in Dreßden so groß seh, ich Ihnen schon längst von mir Selbst eröfnung über die Mannheimer Angelegenheit gemacht hätte, ich habe Sie ganz allein in Händen gehabt, und habe Sie noch So in meiner Gewallt, daß ich hoffen darf, daß ihre Anträge nicht umsonst Sehn Sollen, Mutatis Mutandis (denn in Parenthesie gesagt, an unserem Hoosen, Mutatis zu thun weil mann für instehende Meeße Sich wieder mit Bustellj eingelaßen, wie Sie dort wohl werden gehört haben):

Nur zwen Dinge muß 9 ich Ihnen wegen Mannheim voraus Sagen 30 1) daß Sich die Sache mußte balb thun laßen, denn da das Haus nun

<sup>1</sup> fag [1794, 1817]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Abschrift bes verschollenen Originals (in einem Briese Septers an Großmann vom 24. Dezember 1776) früher in Georg Restners Briessammlung zu Dresben, jest gleichfalls verschollen; 1878 von Robert Bogberger im Archiv für Litteraturgeschichte. Bb. VII, S. 485 f., genauer 1879 von Inslius Duboc (Im neuen Reich, Jahrgang IX, Bb. I, S. 682 f.) mitgeteist. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 691; über eine etwaige Antwort Septers wissen wir nichts.]

Bebben [sessen [1878] \* wieses [1878] \* in in [1879] \* unserm [1878] \* müßte [1878]

fertig ist, So möchte man auch gerne <sup>1</sup> So bas als möglich Schauspiele barin. 2) aber durchaus feine Musikalischen. <sup>2</sup> Denn da man nunmehr <sup>3</sup> auch da angesangen beutsche Opern aufzusühren, So bleiben die Musikalischen Schauspiele gänzlich für das Operntheater.

In wie weit Ihnen nun diese Puncte anständig Sehn können, 5 möchte ich gerne won Ihnen im Boraus wißen, ehe ich Ihnen Sagen könte, was weiter daben zu thun Sey. Frenlich dürften Sie deswegen ihre Musikalische Alteurs nicht gehen laßen, und wer wenß, was Sich für ein Medium dißfalls treffen ließe, indeß will ich doch mit erster Post (ich bedaure nur daß es nicht ehender als künstigen Donerstag ges 10 schehen kann) an Hr. Grosmann in Ffurth Schreiben, und ihm einen Brief an den ersten dortigen Finanhs-Minister Baron von Hompesch, auf den alles ankömt behischließen, und Sie vorläuffig darin auf das allers beste empsehlen. Alle andere Addresse würde ihnen nichts helssen. Ich rense mit ausgang dieses Jahrs ganh gewiß noch Selbst nach 15 Mannheim, und von da aus können wir um So viel geschwinder alles auf's Keine bringen.

leben Sie indeß 10 recht wohl, liebster 11 Freund, und Seyn Sie versichert daß ich mich freuen werde, das geringste zu ihrer Zufriedenheit beytragen zu können.

Ihr Freund Leffing.

## 532. Un frang Karl freiherrn von hompesch. 12

Hochgebohrner Frenherr, Gnädiger Herr,

25

20

Indem ich mich noch in nicht geringer Verlegenheit befinde, den Auftrag Ewr. Excellenz betreffend, mir selbst nur einigermaaßen Genüge zu leisten, und einer Täuschung nach der andern ausgesetzt bin: geschicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> gern [1878] • musicatische; [1878] <sup>3</sup> nunmehro [1878] • musicatischen [1878] • bess falls [1878] • antommt, [1878] <sup>1</sup> Alle andern Abressen würden [1878] • Jhuen [1878] ihm [1879] • Jahres [1878] <sup>10</sup> indessen [1878] <sup>11</sup> bester [1878]

<sup>14 [</sup>Danbschrift in ber kgl. Hof- und Staatsbibliothet zu München; ein halber Bogen weißen Büttenpapiers in 4°, auf 2 Seiten mit saubern, beutlichen Bügen beschrieben; 1883 von Reblich im Archiv streaturgeschichte, Bb. XI, S. 518 f. mitgeteitt. Der Brief war ber solgenden Ar. 534 beisgeschlossen. Ob er zugleich die Antwort auf Bb. XXI, Ar. 679 war ober diese in einem früheren, jeht verschollenen Schreiben Lessings enthalten war, ist nicht mehr zu erkennen.]

mir auf die unerwarteste 1 Weise ein Antrag, den ich Ewr. Excellenz zu melben nicht genug eilen kann.

Der Churfächsische Hof hat bisher in Dresden einen Trupp Schauspieler gehalten, der unstreitig einer von den vorzügligsten in ganz 5 Deutschland ist. Wenigstens befinden sich zweh dis dren außerordentlich gute Leute darunter, welche für die Absicht, junge Schauspieler benderlen Geschlechts anlernen zu lassen, nicht beßer sehn könnten.

Dieser Trupp nun wird gegenwärtig durch die Cabale der Stalienischen Komödianten verdrengt, und ist bereit Sr. Churfürstl. Durchlaucht 10 von der Pfalz seine Dienste unterthänigst anzubieten. Der Directeur deßelben hat auch bereits einen Bevollmächtigten deßfalls nach Mannheim abgeschickt, welcher die Gnade haben wird, Ewr. Excellenz dieses zu überreichen.

Run weiß ich zwar nicht, was die nähern Foderungen dieser Leute 15 sind, noch in wie weit die dortigen Einrichtungen sich mit diesen Foderungen vergleichen lassen: so daß es mich im geringsten nicht befremben würde, wenn Ewr. Excellenz für beßer fänden, ihren Antrag gänzlich von der Hand zu weisen.

Da aber boch auch leicht dieses ber Fall nicht senn könnte: so unter-20 stehe ich mich, es Ewr. Excellenz zu wiederhohlen, daß die vortrefflichen Absichten in Mannheim ein begrer Zufall gewiß nicht begünstigen könnte.

Die dren Leute, die ich bereits engagiret habe, würden vors erste unter besagtem Trupp auch ganz wohl Platz sinden können, dis man überhaupt eine Auswahl unter ihm machen, und ihn nach der dortigen 25 Erforderniß einschränken könnte.

Ich würde schon ist das Glück haben, Ewr. Excellenz persönlich aufzuwarten, wenn mir nicht eine kleine Unbäßlichkeit seit einigen Tagen zugestoßen wäre, mit welcher ich Bedenken trage, mich auf den Weg zu machen. Da indeß diese Hinderniß nicht lange mehr dauern kann, so hoffe ich alle die Auskünfte, die ich Ewr. Excellenz zu geben im Stande bin, in wenig Tagen mündlich ertheilen zu können. Ich verharre in tiefster Ergebenheit,

Wolfenbüttel den 17tn December. unterthänigster Diener, 1776. Lessing.

35

² [fo &f.]

25

## 533. Un Christian friedrich Schwan. 1 [Wolfenbüttel, 17. Dezember 1776.]

534. Un Guftav friedrich Wilhelm Großmann.2 Wolfenbüttel ben 17 December 1776.

Mein lieber Berr Großmann,

3ch habe gestern einen Brief von unserm Seuler aus Dresden erhalten, aus welchem ich erseben, in welcher Absicht Sie sich gegenwärtig in Frankfurth befinden. Ich schmeichle mir auch, daß ich ihm in seinen Absichten auf Mannheim wirklich werde nüglich fehn können, (ob es schon frenlich nicht mehr so völlig res integra ist) und schicke Ihnen daher 10 unter vorgeschriebner Abresse bengehende zwen Briefe. Einen an den erften Finang Minifter Baron von Sompefch, auf welchen bie gange Sache ankömmt; und den andern an den Buchhändler S. Schwan, welches ein fehr rechtschaffner Mann ift, ber Ihnen alle sonft nöthige Austunffte mit Bergnügen ertheilen wird. Wenn mir S. Seyler von feinen Unträgen 15 etwas Näheres hätte wollen wißen laffen: fo könnte ich Ihnen schon mit Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob und wie sie angenommen werden tonnten. Ber Ausgang indeß fen, wie er wolle: fo konnen Sie boch gewiß versichert fenn, daß für einen recht erwünschten alles bentragen werde, was in meinem Bermögen steht, als wornach der Brief an den 20 Minister auch völlig eingerichtet ist.

Ich komme selbst in kurzem nach Mannheim. Da ich aber boch schwerlich vor den letzten Tagen dieses Jahres werde abreisen können, so kann ich gar wohl noch eine kleine vorläuffige Antwort von Ihnen erwarten, wie Sie von dem Minister aufgenommen worden.

Ich bin mit aller Hochachtung

Dero

gang ergebenster Diener Leffing.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Bie sich aus bem folgenben Schreiben an Großmann (S. 215, 3. 13) ergibt, schin Lessing einen jest verschollenen Brief an Schwan bei, ber allem Anscheine nach auch vom 17. Dezember 1776 frammte und die Bitte an ben Mannheimer Freund enthielt, er möge Großmann und Sehler möglichft bei ihren Blänen unterflüßen.]

<sup>\* [</sup>Hanbschrift früher im Besit bes Archivrats hermann Kestner zu hannover, jest in ber Universitätsbibliothet zu Leipzig; ein Kleiner Foliobogen weißen Büttenpapiers, auf S. 1 mit sanbern, beutlichen Bügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Bon anderer hand ist auf der handschrift bemerkt: "herrn Schauspieler Großmann." Über eine etwaige Antwort Großmanns wissen wir nichts.]

P. S. Auch bitte ich mir noch den richtigen Empfang dieser Briefe aus Frankfurth zu melden.

# 535. Un Johann Joachim Eschenburg. 1 Mein lieber Berr Cichenburg,

Ich muß mich schämen, daß ich Sie ist immer zwen und drenmal um bas Rehmliche fchreiben lafe. Aber fo gehts im Cheftande; man vergifit über Einem Bunkt alle andere. Sier kömmt er endlich, der Dryden, und Ihr Chatespear, und das Stud bes Merfurs, und alles, was Sie verlangt haben — (bis auf Klingers Tragodie, die H. von 10 Döring ben sich hat, die aber auch morgen oder übermorgen folgen soll) und auch was Sie nicht verlangt haben, die zwen Hamlets. Db ich vor den Febertagen noch felbst herüber kommen werde, ist ungewiß: aber vor meiner Abreise komme ich noch gewiß mit meiner Frau auf ein Paar Tage. Seit dem bekern Bege haben wir Ihnen alle Tage entgegen gesehen, 15 und ich hätte Ihnen fo mancherlen zu fragen, was man hier einander in die Ohren fagt, und was Sie ohne Zweifel errathen werden. Wenn Sie mich verstehen, so melben Sie mir nur mit einem Worte, daß alle dieser Bettel auf Ihre Bufriedenheit keinen Ginfluß haben kann; und im Grunde auch auf die Umstände unsers Kleinen nicht. Senn Sie mit ihm von 20 uns allen recht fehr gegrußt; und wenn Sie vor den Fepertagen abfommen können - Gin kleiner Ritt wurde Ihnen recht wohl bekommen.

ben 20 Xbr 76.

Dero ergebenster F.

P. S. Haben Sie schon Lenzens Kindermörderin? Aber nicht die 25 corrigirte Ausgabe, die ben Hindenburgen in Berlin gedruckt ist. Wenn Sie die echte Ausgabe haben: so möchte ich Sie wohl auf ein Paar Tage darum bitten.

## 536. Un Johann Joachim Eschenburg.3 Mein lieber Berr Cichenburg,

30 Biel Glücks zum Neuen Jahre; Ihnen und unferm lieben kleinen Grafen!

\* [Sanbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein halber Bogen ftarten, weißen Papiers in 40

<sup>1 [</sup>hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbüttel; ein Folioblatt weißen Papiere, nur auf einer Seite mit beutlichen, saubern Bugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 693.] \* [fo Di. für] himburgen

Und damit ich meinem Rechte, Ihre Freundschaft in allen Fällen branchen und mißbrauchen zu dürffen, nichts vergebe, so setze ich gleich mit dem Neuen Jahre mich wieder in den Besitz desselben.

Ich möchte gern für die Bibliothek aus der Fabriciussichen Auction erstehen:

p. 134. No. 1304 Scioppii elementa philosophiae Stoicae, und p. 212 No. 2665. Ciceronis officia opera Anemoecii. Beide Schnurren sind sehr rar, und ich wollte gern für jede Ein oder ein Baar Thaler geben: mehr aber auch nicht. Wollen Sie wohl so gut sehn, und Ihren Commissionär hierüber beordern; auch ihm zugleich 10 beyliegenden Zettel mit schicken, den ich einmal zur Besorgung mit übernommen habe?

Bald wird gute Schlittenbahn sehn: und Sie sahren doch auf bem Schlitten? Ich frage Sie das, weil ich auf den Mondtag über acht Tage gewiß reise.

Wolf. ben 3tu Jan. 1777.

Der Ihrige Leffing. 15

## 537. Un Philipp Daniel Cippert.1

Mein lieber Professor,

Als ich Ihren Brief, nebst dem angenehmen Geschenke, erhielt, war 20 ich krank, und konnte also, das für den Herzog bestimmte Exemplar nicht selbst übergeben. Ich schiekte es also an den Hn. von Kuntsch, welcher es an meiner Stelle sogleich überreicht hat. Es ist sehr gnädig ausgenommen worden, und der Herzog läßt Ihnen dafür den verbindlichsten Dank sagen. Zugleich aber hat er mir ausgetragen, Sie zu bitten, daß 25 Sie ihm doch ja auf das baldigste das neue Tausend Abdrücke für sein Kadinet schieken möchten. Sie dürfen es nur an den Kath Höfer nach Braunschweig adressiven. Das Geld soll Ihnen sogleich dafür werden.

Und nun, mein alter vortrefflicher Freund, was machen Sie? Immer noch gesund und munter? Sie glauben nicht wie tief sich mit 30

nur auf S. 1 mit beutlichen Bugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. über Gichenburgs Antwort vgl. Bb. XXI, Rr. 695.]

<sup>1 [</sup>hanbidrift fruger im Besig hans Reimers zu Berlin, jest Eigentum bes herrn R. Lessing ebenda; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf S. 1 und 2 mit beutlichen, saubern Bügen beschrieben; am 15. April 1888 von Reblich in ber Conntagsbeilage Ar. 16 zur Bofsichen Zeitung mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Ar. 686.]

Ihnen das Bilb eines zufriednen heitern Alten, der sich bewußt ist, daß er seine jungen Jahre wohl angewandt hat, in meine Seele gedrückt hat. Wie sehr wünschte ich, Ihnen von meiner Hochachtung und Liebe Beweise geben zu können!

5 Was machen unsere Freunde in Dresden? Was macht besonders H. Daßdorf, an den ich vor geraumer Zeit geschrieben, ohne Antwort zu erhalten? Und gleichwohl soll er geantwortet haben; denn mein Bruder versichert, daß er einen Brief beh ihm eingeschlossen. Ich habe aber weder diesen noch jene bekommen. Gleichwohl möchte ich gar zu gern 10 wissen, ob mein Brief an H. Bach noch zu recht gekommen. Bitten Sie ihn doch, lieber Freund, mich je eher je lieber aus dieser Ungewißheit zu ziehen.

Leben Sie, guter rechtschaffner Mann, noch lange recht wohl! Ich reise künftige Woche nach Mannheim, und wenn Sie auch dort etwas zu 15 besorgen haben, so erwarte ich innerhalb vier bis sechs Wochen dahin Ihre Besehle. Leben Sie recht wohl, und behalten Sie mich lieb.

Wolfenbüttel den 4. Fannar.

Der Ihrige 2c.

1777.

Leffing.

Angeschlossnen Brief bitte ich nach Birna auf 20 die Post geben zu lassen.

538. Un Theophilus Ceffing.1

à Monsieur Monsieur Lessing Conrecteur de l'Ecole

25 de et

à Pirna.

Mein lieber Bruder,

Deinen Brief vom 26 Novbr. habe ich zwar zu seiner Zeit er30 halten; aber ben vorhergehenden, welchen Du H. Daßdorfen zum Bey-

<sup>1 [</sup>Sanbichrift früher im Besig bes hofrats Dr. Fallenstein zu Tresben, jest Eigentum bes herrn R. Lefsing zu Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf S. 1 und 2 mit beutlichen, sanbern Bügen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1834 von H. Gräve im Neuen Lausigischen Magazin, heft II, S. 232 f. mitgeteilt. Der Brief war ber vorausgehenden Nr. 537 beigeschlossen. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 688; Theophilus' Antwort ebenda Nr. 698.]

schliessen gegeben, soll ich noch bekommen. Denn H. Daßborf hat mir noch nicht geantwortet, oder seine Antwort ist verloren gegangen. Ich habe an H. Lippert, durch dessen Benschluß Du diesen Brief erhälst, deschrieben, um zu hören, welches von beiden wahr ist. Denn es ist mir wirklich an der Antwort gelegen, und was Du mir in Deinem 5 Briefe von sehlgeschlagnen Hoffnungen meldest, möchte ich auch gern wissen, ohne Dir die Mühe zu machen, verdriesssliche Dinge zwehmal zu schreiben.

Daß unsere gute Mutter noch nicht völlig wiederhergestellt ist, hat mir die Schwester geschrieben. Ich habe in der Geschwindigkeit so viel 10 gethan, als mir möglich war. Ich hosse aber es nächstens verbeßern zu können. Denn ich reise in einigen Tagen nach Mannheim, wo ich meine erste Pension zu heben hosse; ich dürste aber doch wohl einen Monat und drüber ausdleiben. Sieh nur zu, daß so lange Rath geschaft wird, das mit sie ja an nichts Mangel leidet; und ich will gewiß sodann mit meiner 15 Unterstüßung nicht säumen. Meine Hehrath (die, wie Du von der Schwester wohl wirst gehört haben, nun vollzogen ist,) hat mir allzuviel geköstet, und meine Einrichtung kostet mir noch sast mehr, als ich aufdringen kann. Aber genug, daß ich in der Folge vrdentlicher und vernünstiger zu leben, und auch was übrig zu haben, rechnen kann, wel- 20 ches ich wohl nimmermehr würde gehabt haben, wenn ich so fort geslebt hätte.

Daß ber 4te Theil ber griechischen Redner gefehlt hat, wundert mich. Wenn Du ihn noch nicht hast, so melbe mir es, und ich will Dir ihn von Mad. Reiske aus Leipzig schicken lassen.

Nun lebe recht wohl, lieber Bruber, und schaffe mir entweder den vorletzen Brief, oder melde mir bald nochmals, was ich gern daraus wissen möchte. Es thut mir Leid, wenn man Dir nicht Gerechtigkeit wiedersahren lassen. Aber habe nur noch eine kleine Geduld, und das Bessere wird endlich doch kommen. Ich und meine Frau wiederhohlen 30 unsere Einladung auf künftigen Sommer, und sie empfiehlt sich Dir recht herzlich.

Wolfenb. den 4 Januar 1777.

Dein treuer Bruder Gotthold.

<sup>1 [[</sup>o \$f.]

### 539. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 8. Jan. 1777.2

### Mein lieber Bruder,

Du bist in den kleinsten Commissionen, 8 die ich Dir auftrage, so 5 geschwind und pünktlich, 4 daß ich mich meiner Nachlässigkeit gegen Dich in allem 5 Ernste schäme. Ich könnte Dir wohl sagen, daß ich Dich in dem ersten Genusse Deiner lieben jungen 6 Frau 7 mit Glückwünschen, die sich auch unabgelegt verstehen, 8 nicht unterbrechen wollen. Aber daß sähe einem Complimente eben so ähnlich alß 9 einer Lüge. Also lieber nur 10 gerade herauß gestanden, daß ich Dir von einem Posttage zum andern schreiben wollen, weil ich aber daß Briefschreiben 10 immer diß auf den letzten Angenblick verspare, beständig auf die unvermeiblichste Art daran verhindert worden.

Ich weiß, so vergiebst Du mir meine alten Nücken noch am ersten.

Denn ben dem allen bist Du doch auch überzeugt, daß ich Dir in Gebanken tausend Glück zu Deiner Beränderung gewünscht, 11 und den Tag Deiner Hochzeit gewiß mit meiner Familie würde gesehert haben, wenn Du mich 12 ihn hättest wollen wissen Iassen. Empfiehl mich Deiner sieben 14 Frau auf daß herzlichste, und sage ihr, 15 sie solle ja nicht verzogesen, warum ich sie beh meinem Abschiede gebeten habe. 16 Ich will hossen, daß Du ihr die Sache nicht sauer machen wirst. Es ist nichts Geringereß, 17 als Dich zu einem guten ordentlichen Hausvater zu machen, welcheß 18 Leute, wie wir, doch nicht eher werden, als bis wir es jesmanden zu gefallen werden.

Deine Kindermörderin habe ich mit Bergnügen gelesen, und es ift unstreitig, daß sie nur so auf das Theater gebracht werden kann. Wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Handschrift (Koncept) in der Universitätsbibliothet zu Breslau; ein Ottavblatt trästigen, weißen Fapiers, auf beiden Seiten mit flüchtigen, boch meist deutlichen Zügen beschrieben; 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bd. XXX, S. 388—390 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 390—392 wieder abgedruck. Die Handschrift trägt von Karl den Vermert "Un mich." Da augenscheinlich Lessing bei der Reinschrift noch Verschiedens verbesserte, liegt dem solgenden Abdruck in der Pauptsache der Text von 1794 zu Erunde. Untwort auf Bd. XXI, Kr. 692; über Karls Antwort vgl. ebenda Nr. 702.] <sup>a</sup> [Das Datum fehlt in der Hi.] <sup>a</sup> der Kleinsten Commission, [Hi.] <sup>a</sup> exact. [Hi.] <sup>a</sup> gegen die sachinter "ganz" durchstrichen] im rechten [Hi.] <sup>a</sup> deiner jungen lieden [Hi.] <sup>a</sup> wie [Hi.] <sup>a</sup>

nur die ersten Acte nicht <sup>1</sup> daben gesitten und ein wenig seer <sup>2</sup> geworden wären! Ich dächte, Du hättest früher <sup>3</sup> anfangen und im ersten Acte uns den <sup>4</sup> Hausstand des ehrlichen Metgers, nebst dem gutherzigen Betragen seiner ganzen Familie gegen den Lieutenant zeigen sollen, so daß das Berbrechen erst zwischen dem ersten und zwehten <sup>5</sup> Acte vorgegangen 5 wäre. 2c. <sup>6</sup>

llebrigens sind viele 7 gute Sachen in der 8 Borrede gesagt, die doch auch von Dir 9 ist? Lenz ist immer noch ein ganz andrer Kopf, als Klinger, dessen lettes Stück ich unmöglich habe auslesen können.

Künftige Woche reise ich nach Mannheim, und ich wollte wohl 10 wünschen, daß ich schon wieder hier 10 wäre. Denn mich schaubert, 11 wenn ich nur daran denke, daß ich mich wieder werde mit dem Theater bemengen müssen. 12

Das vierte Stück von meinen Beyträgen ist eben fertig geworden, welches Du durch Einschluß an <sup>18</sup> Herrn Boß erhalten sollst. <sup>14</sup> Es ist 15 ganz theologisch, und ich bin begierig zu vernehmen, ob <sup>15</sup> die Orthodogen mit meiner oder des Ungenannten Arbeit unzufriedner <sup>16</sup> sehn werden. <sup>17</sup>

Lebe recht wohl. Meine Frau empfiehlt sich Dir und der Deinigen. Gotthold.

540. Un Johann Joachim Eschenburg. 18

a Monsieur Monsieur le Professeur Eschenburg

23001101104116

Fr.

à Bronswic.

ic. 25

[Wolfenbüttel, 9. Januar 1777.] Dieses blos, mein lieber Herr Eschenburg, Ihnen zu sagen, daß

¹ [bahinter] ein wenig [burchstrichen, H.] ² langweilig [H.] ² [bahinter] müsen [burchstrichen, H.] ² [bahinter] anzen [burchstrichen, H.] ² bem zwehten und deitten [H.] ² [bahinter] Doch ein solcher Rath ist leichter als die Ausführung; und ich freue mich [burchstrichen, H.] ² viel [H.] ² der [sell in der H.] ² auch deine [H.] ² ba [H.] ¹¹ ich schaubre, [H.] ¹³ wieder mit dem Theater abgeben soll. [H.] ¹¹ [verbessert aus] in [H.] ¹¹ [bahinter] Ich bin begierig [burchstrichen, H.] ¹¹ [dahinter ein unleserlich durchstrichenes Wort in der H.] ¹¹ [verbessert aus] des Briefes sehlt in der H.] ¹¹ [danbschrift in der Bibliothet zu Wossenbertel; ein kleiner Holiobogen weißen Kapiers, nur auf S. 1 mit großen, bentlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1870 von D. v. Heinemann (a. a. D. S. 4) mitgeteilt. Der undalierte Brief ist, wie sich aus der fosgenden Kr. 541 erz gibt, am 9. Januar 1777 geschrieben. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 695.]

ich Sie, und unsern Schmid, also morgen (Frentag) gewiß erwarte. Das Wetter ist so schön, und Ihre Gesundheit, hoffe ich, ist wieder so gut! Dero

ganz ergebenster  $\Omega$ .

5

541. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Un den Beren Professor Eschenburg

in

Braunschweig.

10 Liebster bester Freund,

ich bitte Sie tausend und tausendmal um Berzeihung, Sie und unfern lieben Schmid. Ich muß schlechterdings morgen, als den Frentag, nach Braunschweig; der Wagen ist schon bestellt; aber das wäre das Rleinste - 3ch muß morgen mit einem Manne sprechen, den ich des 15 Sonnabends zwar sprechen aber 2 nicht nuten kann: das ift mit einem Den Sonntag kann ich auch nicht herüber; weil meine Reise Suden. auf ben Mondtag fest geset ift. - Rurg, Sie muffen mir ichon verzeihen. Sie treffen mich nicht. Aber follten Sie eher ausgefahren fenn, als der Expresse mit biesem Briefe kommt - Nun so treffen wir 20 einander Unterwegens, und wir speifen zusammen auf dem Weghaufe, was Gott bescheret. In diesem Falle war Ihnen nun zwar freulich das Aviso so viel als nichts: aber ich gebe es Ihnen auch nur beswegen, wenn Sie bennoch ausfahren, und wir etwa noch eine Stunde auf bem Beghause mit einander zubringen wollten. Doch dieser Bothe geht morgen 8 25 um fieben hier weg und vor zehn Ilhr fahren Sie doch wohl schwerlich aus. 4 Er trift Sie also ohne Aweifel und die Sache wird noch zu remediren fenn. - 3ch bitte Sie nur nochmals um Berzeihung

und bin

Donnerstag den 9tn Januar

ganz der Ihrige

30

1777.

25

<sup>1 [</sup>hanbichrift in der Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein Foliobogen weißen Büttenpapiers (desfelben wie Bb. XVI, S. 97, Ann. 6), nur auf S. 1 mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse — ; 1870 von O. v. Heinemann (a. a. O. S. 13) mitgeteilt. Der Brief ist augenscheinlich erst gegen den Abend des 9. Januar 1777 geschrieben.]

\* [verbessert auß] und \* morgen [nachträglich eingefügt]

\* auß [nachträglich eingefügt]

## 542. Un Johann Joachim Eschenburg. 1 Mein lieber S. Eschenburg.

Ich erhalte Ihren Brief Abends um 9 Uhr, und eben ist es noch Beit, daß ich auf das Schloß gehen, und Ihnen Ihr Narrenschiff hohlen kan. Aber ich will wohl, ich weiß nicht was, wetten, daß sich keine Ges sichichten vom Patroklus darin sinden. In der Englischen Ubersetzung mag wohl so etwas vorkommen; denn die soll sehr vermehrt und erweitert sehn: aber die ist in der Bibliothek nicht.

Ich reise morgen früh um 6 Uhr, und wünsche Ihnen nochmals indeß wohl zu leben. Meine Frau empfiehlt sich Ihnen.

Wolfenbüttel 16 Jenner 1777.

Der Jhrige Leffing.

543. Un franz Karl freiherrn von hompesch.3
[Mannheim, Januar ober Februar 1777.]

Die baaren Einfunfte jeder Borftellung wurden fodann vernuthlich gur Belofinung und Aufmunterung ber Manheimischen Böglinge gureichen, die frehlich nicht gleich Aufangs als gebildete Schauspieler befoldet werden tonnten, aber die Aussicht hatten, mit der Zeit an die Stelle von jenen zu tommen.

leiner Seite mit flüchtigen, doch ziemlich beutlichen Zügen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 14) mitgeteilt. Antwort auf Bd. XXI, Ar. 696.] \* [vorher] hier [burchftrichen] 
[Bie sich aus Karl Lessings Bericht von 1793 (G. E. Lessings Leben, Bd. I, S. 382—387) mit höchster Wahrscheinlichkeit ergibt, richtete Lessing während seines Ausenthaltes in Manuseim ein jett verschollenes Schreiben — vielleicht auch mehr als eines — mit Vorschlägen für das Manusheimer Theater an ben Freiherrn v. Hompesch. Karls Darftellung schein bieses Schriftsus doch diese Schriftsus viellend webr als eines — wielleicht auch mehr als eines — mit Vorschlägen für das Manusheimer Theater an ben Freiherrn v. Hompesch. Karls Darftellung scheint bieses Schriftsus doch diese Schriftsus vielfach wörtlich, nur in inbiertter Rebe, wiederzugeben; ob sie gleichwohl an einzelnen Stellen von dem Wortlaute Lessings abweicht, und wie weit die etwaigen Zusätz erichen, läßt sich nicht mehr zuverlässig bestimmen. Karl berichtet:

<sup>&</sup>quot;Leffing folug bem Minifter b. S. vor, bie Gehleriche Gefellichaft nicht fo, wie fie mar, gang angunehmen, fondern es fo eingurichten, bag bie beften Mitglieder berfelben ber Stamm wurden, auf welchen man fo viele ber Bfalgischen jungen goglinge pfropfen tonnte, ale beren vorgugliches Talent zeigen murben. Der Minifter follte Sehlern und ben beften Schaufpielern feiner Gefellicaft bie Cache von ber rechten Geite vorftellen und ihnen besfalls fcidliche Untrage jum Grunde legen, jo murbe es mohl geben. Bum Behipiel : man folle Sehlern und feiner Frau, welche mit ihrer Befellichaft, fo gu reben, ben Fonds hergaben, ein anftanbiges Austommen verfichern. Gepler mare gwar nicht felbft Atteur, aber ein Mann von Gefcmad und baben von großen Sanbele-Ginfichten, ber alfo auch außer bem Theater gar wohl einen Blag finden und ba Geiner Durchlaucht erfpriegliche Dienfte leiften konnte. Seine Frau mare eine ber besten Schauspielerinnen gewefen, bie Leffing je gegeben; fie feb noch febr gut, und habe babeb ein gang eignes Talent, junge Berfonen ihres Geichlechts zu bilben. Die übrigen, auf welche man vornehmlich gu feben hatte, waren Borchers, Brandes und feine Frau, Thering und Grogmann. Diefen allen fonnte man bas Behalt, bas fie ben Sehlern hatten, auf Lebenslang verfichern, mit bem Berfprechen einer biefem Sehalte gemäßen Benfion, im Falle bes Alters und Unvermögens. Das Abonnement, welches fich auf acht= bis neuntaufend Gulben beliefe, murbe bagu binlanglich fenn.

544. Un friedrich Müller.1

herrn Maler Müller

in

oh

Mannheim

5 abzugeben ben S. Wilh. Geddun

Mein lieber Müller,

Ich danke Ihnen für alle die freundschaftlichen Bemühungen recht

Es ware unnöthig, aus ben jest fpielenben Perfonen mehr als fieben ober acht ber beften bengubehalten; benn es ware überhaupt überfluffig, die Gefellichaft hober, als auf zwolf bis vierzehn Berfonen, anwachfen zu laffen. Funf Frauenzimmer und fieben bis acht Manneperfonen könnten alle aute Stude befegen, welche aufgeführt zu werben geschrieben waren.

Da aber hiermit boch nur die hälfte von dem Gedanken Sr. Durchlancht in Erfüllung täme, indem bloß für das Gegenwärtige gesorgt, und dadurch noch kein Schauspieler auf die Zukunft angezogen würde: so wäre es nöthig, mit den ganz jungen Leuten von Zeit zu Zeit Proben zu machen, indem man sie nicht bloß unter die Erwachsenen mit einschöbe, sondern von ihnen allein ganze kleine Stüde aufsühren ließe, welches dem Publicum gewiß nicht unangenehm sehn würde. Dierzu wäre der Balletmeister Lanz noch immer ganz brauchbar, und die erforderlichen Rosten sießen sich aus dem Ueberschusse des Abonnements, oder der baaren täglichen Einnahme hossentlich aleichsalls bestreiten.

Auf biese Art bliebe die ganze Sache vom Hofe abhängig, und boch als ein Institut betrachtet, bas ber Churfürst beförbert wünschte: anstatt baß bas Bublicum einen Unternehmer, von bem es glauben musse, baß er nichts als seinen Bortheil suche, balb mit feiner Unterstätzung verlassen wurde.

Die politisch -burgerliche Aufficht über bas ganze Bert bliebe noch immer bem Kammerherrn, ben Se. Churfürstliche Durchlaucht bazu ernennen würden. Die ötonomische Berwaltung tonnte Sehlern aufgetragen werben.

Die Aufsicht aber von Seiten ber Kunst und Moral sollte der Chursürst der Deutschen Alfabemie anvertrauen, woraus sowohl das Theater als diese Academie nicht geringen Vortheil ziehen könnte. Bu dem Ende müßte sie er ste us die neu heraussomenden Stücke lese und prüsen, und diezeinigen davon vorschlagen, die der Aufsschung am würdigsten wären; zwehten äber die Sprace der Schauspieler wachen, und durch ihre Erinnerungen so viel wie möglich verhindern, daß weder üble Aussprache, noch grammatische Fehler, sich in dem Publicum verdreiteten. Auf diese Art allein könnte die Manheimer Deutsche Gesellschaft mehr auf das Auslicum wirken, als noch eine gewirft zu haben sich rühmen dürste. Es verstände sich, daß man ihr zu diesem Vehuf eine eigne Loge im Theater einnammte. Dritte ns, die Deutsche Gesellschaft müsse zu dieser Volsicht einen Ausschus von sechs ober sieben Gliedern ernennen, der sich geschuscht die von jeder Volssterung dassenige vor sie brächte, was einer allgemeinen Berathschaung würdig wäre.

Birde nun sodann sich etwas sinden, worüber die Gesellschaft, mit der er ohnehin in Berbindung zu stehen die Ehre habe, seine Meynung verlange, so werde er sich ein Berguitgen daraus machen, sie gern zu ertheisen. Das seh aber auch der gauze Einstuß, den er dabeh zu haben wünsche; denn eine nähere unmittelbare Aussicht über das Theater habe er, wie der Minister v. D. wisse, gleich Ansags verbeten. Sollte man sich gleichwohl von ihm mehr versprochen haben, als er zugesagt, so misse er sich gesalten lassen, das nan sich zu dem allen nicht gehalten glaube, was herr Schwan, auch außerdem ihm versprechen zu dürsen, mündlich und schristlich versichert habe. Er sähe wohl, daß es, ungeachtet aller großen Berheißungen im Namen Sr. Chursürstlichen Durchlaucht, auf nichts weiter angesehen sehsen mit etwanige Schadleshaltung der Neiselsen und seines Beitverlusis; und wenn die Reisen und die verlaufene Zit, mit der er allerdings ein wenig sparsam zu sehn Ursache habe, wegstelen, er auch nichts zu erwarten besugt seh. Ja, er würde sich sämen, unter diesem Titel das Geringste anzunehmen.

1 [banbidrift im Befit ber Familie Rubolf Brodhans gu Leipzig ; ein halber Bogen weißen Papiers

herzlich. — Aber abwarten ist das einzige, was ich ben der Sache thun tan. Denn ich will mich schlechterbings nicht aus meinem Bortheil geben, und aus dem Gebetenen ber Bittende werben. Der Minister weiß meine Lage, das ist genug: und einerlen Gin mal Gins haben wir auch. - Ich bleibe bis Montag früh noch in Beidelberg: länger aber 5 fann ich nicht bleiben. Geschieht indeß etwas, was mich von seinem Ernste mehr versichert, als ich zur Zeit noch senn fann; wohl gut. Geschiehet nichts; auch aut. Und Sie werden sehen: es wird nichts geschehen; ba er, wie ich aus Ihrem Briefe schlieffe, nicht einmal im geringsten auf meine Bitte, die Angelegenheit meiner Frau betreffend, 10 reflectiret, sondern fie so gang mit Stillschweigen übergangen bat. Ift ihm benn auch tein Wort entfahren, Gie betreffend? D, wenn er fich auch darüber nicht ausgelassen hat: so glauben Sie nur gewiß, mein lieber Müller, daß wir blos mit einem Finang-Minister zu thun haben! Dergleichen Mann mag auch gut fenn; er ist es nur nicht für uns. 15 Leben Sie recht wohl!

Beibelg. den 1t März 77.

Der Ihrige Leffing.

## 545. Un Dorothea Salome Ceffing.2

Meine liebe Schwester,

20

Wie sehr mich die Nachricht in deinem letzten Briefe gerührt hat, brauche ich dir nicht zu sagen. Denn so gar schlecht din ich ben dir nicht angeschrieben, daß du von meiner Liebe gegen unsere seel. Mutter, nur erst durch meine Klagen über ihren Tod überzeugt werden müßtest. Die beste Art über sie zu klagen, glaube ich, ist, dich nicht zu vergessen, 25 die du ihr die letzten Jahre ihres Lebens so erträglich gemacht hast, indem du dich für uns alle deiner Pflicht ausgeopfert. Nimm indeß gegenwärtige Kleinigkeit, die du vielleicht zu den Kosten der Leichenbestattung noch wirst nöthig haben, und seh versichert, daß balb mehr solgen soll.

in 4°, nur auf S. 1 mit beutlichen, faubern Bügen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1870 von Alfred Schöne (a. a. O. S. 500 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Ar. 699.] 1 einmal inachträglich eingefügt

<sup>\* [</sup>Sanbidrift im Befit bes herrn Ernst v. Menbelssohn - Bartholbh zu Berlin; ein Quartblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit flüchtigen, aber beutlichen und saubern Zügen beschrieben; 1840 von Bachmann mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Ar. 700, auch auf Ar. 698; bie Antwort ber Schwester ebenba Ar. 712.]

Was macht Theophilus? Er hat an meine Frau in meiner Abwesenheit geschrieben, und Hoffnung gemacht, uns diese Ostern zu besuchen. Er hält doch noch Wort? Wir erwarten ihn alle Tage mit Ungeduld.

Meine Frau grußt bich bestens, und ich bin lebenslang

Deir

Wolfenbüttel den 20 März 1777. treuer Bruder Gotthold.

## 546. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, ben 20. März 1777.

#### Liebster Bruder,

Dein Brief ist mir einer von den angenehmsten gewesen, die ich nach meiner Rückfunft von Manheim erhalten. — Aber ich fange an, Dir von meiner Rückfunft zu sagen, ehe ich Dir noch von meinem Ausenthalte baselbst gesprochen. Das geschieht, weil von gewissen Dingen sich gar nicht sprechen läßt. Sprechen zwar wohl, aber nicht schreiben. Man schreibt immer zu wenig oder zu viel, wenn man beh sich selbst noch kein Resultat gezogen. Im Sprechen aber kann man sich alle Augenblicke corrigiren, welches im Schreiben nicht angeht. So viel dürste ich Dir 20 im Vertrauen doch sast sagen: daß auch die Manheimer Reise noch dis jeht unter die Ersahrungen gehört, daß das deutsche Theater mir immer satal ist; daß ich mich nie mit ihm, es seh auch noch so wenig, bemengen kann, ohne Verdruß und Unkosten davon zu haben.

Und Du verdenkst es mir noch, daß ich mich dasür lieber in die 25 Theologie werse? — Freylich, wenn mir am Ende die Theologie eben so lohnt, als das Theater! — Es sey! Darüber würde ich mich weit weniger beschweren; weil es im Grunde allerdings wahr ist, daß es mir ben meinen theologischen — wie Du es nennen willst — Neckerehen oder Stänkerehen, mehr um den gesunden Menschenverstand, als um die 30 Theologie zu thun ist, und ich nur darum die alte orthodoge (im Grunde tolerante) Theologie, der neuern (im Grunde intoleranten) vor-

<sup>1 [</sup>Handschrift (Koncept) nur teilweise (S. 227, K. 3—23) erhalten, in der Universitätsbibliothet zu Breslau; ein Ottavblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit flüchtigen, ziemlich undeutlichen Bügen beschrieben; 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 391—394 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 393—396 wieder abgedruckt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 702; Karls Antwort ebenda Nr. 708.]

ziehe, weil jene mit dem gesunden Menschenverstande offenbar streitet, und diese ihn lieber bestechen möchte. Ich vertrage mich mit meinen offenbaren Feinden, um gegen 1 meine heimlichen desto besser auf meiner 2 hut sehn zu können.

Deine Einwürfe gegen meine Hypothese von dem Durchgange der Fsraeliten durch das trothe Meer sind nicht unbeantwortlich. — Wenn es gleich in der Schrift heißt: "und hand kharao und sein Heer gingen auch herüber;" was denn? muß deies nicht offendar heißen: Pharao und sein Herüber; was denn? muß deies nicht offendar heißen: Pharao und sein Herübergehen. Sie wollten den Fraeliten nur folgen, ohne zu wissen, daß sie durch einen ausgetrockneten Arm des 10 rothen Meeres gegangen waren. — Deine Vorstellung, daß Gott das Bett des rothen Meeres in die Höhe gehoben, welches ungefähr auch Lilienthals Vorstellung ist, erklärt auch nur, wie das Meer trocken geworden, nicht aber, wie so viele Menschen in so kurzer Zeit hinüber 11 kommen können. Und das ist hier die Hauptsache.

Doch mit was für Rleinigkeiten unterhalte ich Dich jetzt, <sup>12</sup> da ich Dir von dem Tode unserer <sup>13</sup> guten Mutter schreiben sollte! — Daß auch Du sie geliebt hast, wirst Du nicht besser zeigen können, als wenn <sup>14</sup> Du die Schwester nicht vergißt, die sich wirklich für uns Alle ihrer Pflicht ausgeopfert hat. Ich habe ihr schon geantwortet, und fürs <sup>15</sup> erste so viel 20 behgelegt, als ich in der Eil thun können.

Weißt Du aber auch, daß wir Theophilus hier erwarten? Wenn Du doch nur <sup>16</sup> auch bald einmal die Zeit bestimmen wolltest, <sup>17</sup> da Du mich besuchen kannst! <sup>18</sup> Empsiehl mich Deiner lieben Frau, und empfanget Behde den herzlichen Empsehl von meiner. Lebe wohl!

Gotthold. 19

25

## 547. Un franz Karl freiherrn von Hompesch. 20 [Bolsenbüttel, 20. März 1777.]

gegen [nachträglich eingefügt, H.] ber [h.] shpothes [h.] burchs [h.] barchs [h.] barchs [h.] berbefiert aus] beißt [h.] wolte [h.] kohinter] ohne [burchftrichen, h.] beres [h.] bette [h.] herüber [h.] berte [h.] berte [h.] berte [h.] berte [h.] berüber [h.] beiner lieben Frau versteht sich, ber ich [burchstrichen, h.] be ott holb. [fehlt in ber [h.] berichvelenes Schreiben an Freiherrn v. hompelsch beigeschlosen, das nach ber Antwort bes Ministers vom 20. März 1777 stammte. Karl Lessing fand noch das Koncept bieses Schreibens im Nachlaß

## 548. Un friedrich Müller.1

Mein lieber Müller,

Hier ist die Antwort an den Minister. Sie kömmt ein wenig spät: nicht, weil ich im geringsten verlegen gewesen, was ich ihm antworten 5 sollte; sondern weil ich mich nach meiner Zurückkunst dis ist nicht wohl befunden. Wenn ich nicht recht wohl din, sind mir Kleinigkeiten immer noch kleiner.

Was in der Antwort steht, darf ich Ihnen nicht lange sagen. Ich brauche Ihnen nur zu sagen, was der Minister mir geschrieben. Er hat 10 der 600 fl. und 2 einer Versicherung hierüber, gar nicht gedacht; er hat die Sache wegen des frehen Abzuges mir nun so vorgestellt, als ob sie, ich weiß nicht welche Schwierigkeiten hätte; er hat blos seinen alten Antrag von 2000 fl. wiederhohlt; und mir mit drocknen Worten geschrieben, daß, wenn ich diesen nicht annähme, "seine auf mich gest "bauten Schlösser auf einmal zertrümmert sehn würden". Wenn Sie, mein lieder Müller, sich nicht erinnern, was ich hierauf schon geantwortet, so dürssen Sie sich nur fragen, was Sie selbst darauf antworten würden? Sie sehen nun doch wohl, daß ich wahr prophezenet?

— Leben Sie recht wohl; nächstens ein Mehrers. —

20 Wolfenbüttel den 21 März

Der ihrige

1777.

Lessing.

### 549. Un Christian friedrich Schwan.4

Es ist ein wenig spät, mein lieber Schwan, daß ich Sie und Ihre liebe kleine Frau schriftlich meiner b Erkenntlichkeit für die viele Freund-25 schaft versichre, die mir meinen Aufenthalt in Mannheim noch so angenehm gemacht hat. Aber Sie sind beide so gut, daß Sie mir diese Nachlässigkeit leicht vergeben, wenn ich Ihnen sage, daß ich erst gern die

feines Brubers, sagte jedoch 1793 (G. E. Lessings Leben, Bb. I, S. 375) barüber nur, es sei "du unbeutlich und zu abgekürzt, als daß man seine Gründe" — für die Ablehnung des Antrags des Ministers — "daraus recht angeben könnte". Antwort auf Bb. XXI, Nr. 701; die Antwort des Ministers ebenda Nr. 705.]

¹ [handschrift im Besig bes herrn R. Leffing zu Berlin; ein halber Bogen bünnen, weißen Papiers in 4°, nur auf S. 1 mit beutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1870 von Alfred Schöne (a. a. D. S. 501 f.) mitgeteilt. Über Müllers Antwort vgl. Bb. XXI, Nr. 707.] 
¹ [bahinter] nicht [burch-strücken] 
³ alten [fehlte ursprünglich]

<sup>4 [</sup>Sanbidrift einst im Besig von B. Küngel zu Leipzig, jest verschollen; nach einer Abichrift bes Originals 1870 von Alfreb Schone (a. a. D. S. 502-504) mitgeteilt.] \* meine [1870]

bewußte Sache ganz aus dem Wege haben wollte, um Ihnen schreiben zu können, ohne jene schnurrende Sante im geringsten zu berühren. Beh meinem Abschiede sahe es auch darnach aus, daß dieses gar bald geschehen könnte; doch der Brief, welchen ich neulich von dem Minister erhalten, ist wieder so weit aussehend, so um den Berg gehend, kurz, so ministerialisch, daß Sie wohl in Jahr und Tag keinen Brief von mir haben würden, wenn ich zuvor das Ende einer Sache abwarten wollte, die vielsleicht nie bestimmt war, eine Ende zu haben.

Es sen aber fern von mir, daß ich Ihnen auch schriftlich von dieser Sache ben Ropf warm machen follte, die Ihnen ben meiner Gegenwart 10 schon so viel ärgerliche Augenblicke gemacht hat. Was Ihre Neugierde bavon wissen möchte, kann Ihnen unser Müller sagen, dem ich Bengeichlossenes zu geben bitte. Es kann nicht fehlen, daß die meisten Stimmen in Mannheim ist nicht gegen mich senn sollten; besonders da, wie ich höre, die beiden angekommenen Schauspieler so schlecht ausgefallen sind. 15 Denn wie viele wissen, so wie Sie, daß ich biese Personen gar nicht als aut recommandirt habe? und ber Herr von Hompesch barf meine Briefe nur noch einmal lesen, um meinen Geschmack nach diesen Leuten nicht zu beurtheilen. Sie sollten nur die Bahl helfen voll machen, zu einer Beit, als ich ihm Schauspieler blasen sollte. Nur die Frau habe ich einmal 20 svielen sehen: und da machte sie ihre Rolle so so. Wie aber ein mittel= mäßiger Schauspieler, wenn er bor ein neues Publicum tritt, und besonders vor ein Bublicum wie das Mannheimsche, elend scheinen kann, begreiffe ich sehr wohl. Ich begreiffe sogar, wie den Mannheimern wirklich gute Acteurs nur als sehr mittelmäßig vorkommen werden. — 25

Die Algebra für Sehende und Blinde habe ich in Heidelberg noch richtig erhalten, und Sie haben mir wirklich ein angenehmes Geschenk damit gemacht. Wenn Sie gelegentlich etwas an die Wahsenhausbuchhandlung in Braunschweig senden: so haben Sie die Güte, auch die Arithmetik des nehmlichen Professors und die lateinische Übersetzung der 30 Henriade für mich benzulegen. Ich muß mich schämen, schon so vieles von Ihrem Verlage umsonst angenommen zu haben; und erbitte mir daher für das Künftige meine Rechnung, auf welcher ich auch das Ortband meines Degens zu sinden hoffe.

Empfehlen Sie mich allen von Ihren täglichen Besuchern, die sich 35

<sup>1 [</sup>vielleicht, boch nicht ficher, bon bem Abichreiber 1870 nur verlefen fur] Breb

meiner freundschaftlich erinnern, unter welchen so viel würdige Leute sind, daß ihre Bekanntschaft allein schon mich die Mannheimer Reise nie wird gereuen lassen.

3ch bin

5

Dero

Wolfenbüttel ben 24ten März 1777. ganz ergebenfter Dr. u. Fr. Leffina.

### 550. Un friedrich Müller.1

Mein lieber Müller,

Meinen Brief nebst Auschluß an den Minister, werden Sie hoffent-10 lich richtig erhalten haben. Was er barauf geantwortet, bin ich begierig von Ihnen bald zu vernehmen. Ich wünschte recht 2 fehr, daß er den schlechten Ausfall ber angekommnen 3 Komödianten zum Vorwande nehmen wollte, sich von mir ganglich los zu machen: die Sache ware besto 15 drollichter. — Man sieht ja wohl, daß ich von dem Theater nichts verftehe, da ich so elende Leute empfohlen habe. 4 - Doch wenn der Minister fagt; ich habe fie empfohlen: so lügt der Minister. Ich habe ihm mehr als einmal geschrieben, daß alles, was ich ihm auf den Blat fenden fönnte, nicht viel taugen wurde: und wenn die Angekommnen a alfo 6 20 auch gar nichts taugen, was kümmert es mich? Ich habe die Frau nur ein einzigesmal gesehen, und wenn if sie die nehmliche Rolle in Mannheim wieder spielt, wird sie sicherlich nicht viel schlechter erscheinen, als manche andere daselbst. - Wenn Mannheim nur lauter Leute von dem Ralieber des Prof. Klein hatte, so wollte ich die ganze Mannheimer Theater-25 geschichte einmal dem Bublico erzehlen, und alsdann 8 wollten wir boch sehen, auf welcher Seite die Lacher alsbann 9 sehn follten. Nehmen Sie sich aber nur nicht meiner 10 allzusehr an, mein lieber Müller. Sie möchten sich felbst schaden, wenn Sie ihrem Freunde benftehn 11 wollten.

<sup>1 (</sup>Handschrift früher im Besit bes 1981 zu Dresben verstorbenen Regierungsrats Karl Gustav Wenzel, jeht verschollen; 1882 von Robert Bogberger im Archiv für Litteraturgeschichte, Bb. XI, S. 282 f. mitgeteilt. Außerbem benuze ich eine Abschrift bes Brieses, die 1885 herr Robert Lessing von einem (jeht gleichfalls verschollenen) Faksimite der Handschrift nahm. Der Brief war der vorausgehenden Kr. 549 beigeschlosen. Über Müllers Antwort vgl. Bb. XXI, Kr. 707.] oft [1885] angekommenen [1882] haben. [H.] auf den Plot [= plötlich, Bermutung Keblichs] also [sessit 1885] angekommenen [1882] alsbenn [1882] alsbenn [1882] alsbenn [festt 1882]

Ist 1 bitte ich Sie nur noch bengehenden Brief an Maimieux ihm 2 in seine eigne 3 Hände zu geben. —

Wenn Sie mir wieder schreiben, so melden Sie mir auch etwas von sich; das ist, von Ihren gegenwerdtigen Arbeiten. Das wird mich sicherlich mehr freuen, als die ganze alberne Sache, mit der sich nun schon 5 zu lange ein Kops wie der Ihrige trägt.

Leben Sie wohl und behalten Sie mich lieb.

Wolfenbüttel ben 24 März 1777.

Der Ihrige, Leffing.

551. Un 3. G. de Maimieur.4

[Bolfenbüttel, 24. Märg 1777.]

## 552. Un Erneftine Reisfe.5

Meine beste Freundin,

Ich bin aus Mannheim wieder zurück, und habe Ihren Brief vom 16tn Febr. ben Prof. Ebert vorgefunden. Sie glauben nicht, wie ans 15 genehm mir dieser Brief gewesen, wegen des Strahles von Hoffnung, den ich darinn zu erblicken glaube, Sie nun bald recht ruhig und zufrieden zu wissen. Sie kleiden mir die Sache zwar noch in eine Art von Räthsel, und ich bin nicht glücklich, Räthsel zu errathen. Aber nie habe ich mehr gewünscht, es getroffen zu haben.

<sup>1 3</sup>est [1885] 1 ihm [fehlt 1885] 3 eigene [1885]

<sup>4 [</sup>Wie sich aus bem vorausgehenden Schreiben (S. 231, & 1 f.) ergibt, war ihm ein jeht bersichollener Brief an J. G. be Maimieug beigeschlossen, ber nach ber Antwort bes Empfängers (Bb. XXI, Rr. 704) gleichsalls vom 24. März 1777 datiert war und vermutlich auch die Mannheimer Theaterangelegenheit betraf.]

<sup>\* [8</sup>wei Hanbschriften: Koncept (ohne Überschrift, Datum und Unterschrift) in der Universitätsbibliothet zu Breslan, ein Quartblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit süchtigen, doch
meist deutlichen Zigen beschrieden, mit der Bemerkung von Karl Lessings Hand "An die D. Reiske",
1874 von Rudolf Prinz im Archiv sin Litteraturgeschichte, Bd. IV, S. 28 f. mitgeteilt; Reinschrift
früher im Besig Karl Halms zu Münden, jest Eigentum des Herrn R. Lessing zu Berlin, ein
halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf 3 Seiten mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben, 1871
von Michael Bernahs (Im neuen Reich, Jahrgang I, Bd. II, S. 29 f.) mitgeteilt. Antwort auf
Bd. XXI, Nr. 697 und 703. Auch früher schon hatte Lessing mehrere jest verschollene Briefe an
Frau Reiske gerichtet, so drei Briefe vor dem Herbst 1776, wohl alle drei erst nach der Rückehr
aus Italien (vgl. Ernestinens Schreiben an Johann Gottsod Schneider vom 28. September 1776
bei Danzel nub Guhrauer, G. E. Lessing, Bd. II, Abeil. II, Beilagen, S. 29); doch wissen wir über
ihren Inhalt nichts Auverlässiges.] \* bin nun [Koncept] \* Pr. ["Pr." nachträglich eingefügt]
Gberten [Koncept, dahinter] mit [durchstrichen] \* gewesen [nachträglich eingefügt, Koncept]

\* eben nicht (Koncept)

Und diesen Augenblick erhalte ich Ihren letzten Brief vom 23tn dieses. — Nein, meine beste <sup>1</sup> Freundin, noch habe ich den Herbelot nicht abgeschickt; <sup>2</sup> aber Sie können versichert sehn, daß es unsehlbar den nächsten Posttag geschehen soll. —

Möchte ich nur Ihren andern Auftrag eben so geschwind erfüllen können; das Verzeichniß von <sup>8</sup> den hinterlassen Handschriften unsers seel. Freundes. — Aber warum kann ich nicht? Ich darf Ihnen ja nur die Verzeichnisse zurück senden, die ich von seiner und Ihrer Hand darüber in Händen habe. Sie werden den besten Auszug daraus schon zu machen wissen; nur muß ich mir die <sup>4</sup> Verzeichnisse selbst zu der bestimmten <sup>5</sup> Arbeit bald wieder zurück erditten. <sup>6</sup> Die wenigen Stücke, die ich zu behalten wünschte, habe ich mit Rothstift doppelt <sup>7</sup> unterstrichen. Und wie freue ich mich, daß Sie selbst einiges zurücklegen <sup>8</sup> wollen, um es mit der Zeit heraus zu geben. Allerdings <sup>9</sup> verdienet <sup>10</sup> Dio Chrysost. <sup>15</sup> dieses auch <sup>11</sup> am ersten. Der seel. Wann hat vielen <sup>12</sup> Fleiß daran verwandt, <sup>18</sup> und Sie würden allein im Stande seyn, dessen doppelte Arbeit darüber, die sich unter seinen Papieren sindet, in Ordnung zu bringen. Ich habe Ihre Ubersezung von der Rede, die mir immer so wohl gefallen hat, in den Hannöverschen Anzeigen mit <sup>14</sup> vielem Verzenügen gelesen. <sup>15</sup>

Das Übrige bürfte freylich in Dännemark 16 wohl noch am besten bezahlt werden. Doch übereilen Sie sich damit doch auch nicht. Wegen des Preises, den Sie sodern müßten, wäre 17 mein Rath, daß Sie nur tausend oder sunfzehnhundert Thaler baar 18 dasür verlangten; dabeh aber sich 19 auf Lebenslang eine Pension von 3 oder 400 & bedingten.

25 Dadurch würde die Sache, von Seiten des Käusers sehr 20 erleichtert werden, und auch von Seiten 21 Ihrer den 22 besten Ausgang bekommen. Sie würden auf etwas gewisses jährlich rechnen können, und 23 wegen Placirung der Gelder ausser aller Sorge sehn. 24

<sup>1</sup> meine liebe [Koncept] abgesand, [Koncept] sevebesert aus] aus [Koncept] sessenter aus biefe [Koncept] bewußten [Koncept] wieder ausbitten. [Roncept] nur muß ... ausbitten. [nachträglich eingefügt] gedoppelt mit Rothstift [Koncept, "gedoppelt" nachträglich eingefügt] aburdbehalten [Koncept] [verbesert aus] lind all [Koncept] auch [Koncept] auch [Koncept] is werdent auch [Koncept] auch [fehlt im Koncept] is viel [Koncept] is gewandt, [Koncept] is seier ganze Sah ist im Koncept nachträglich eingefügt] in Dännemart frehlich [Koncept] is ba ar seite ses Kausenden [Koncept, die letzen vier Borte nachträglich eingefügt] is bahnter] eine [verchstrichen, Koncept] is seite [Koncept] is von Seite des Kausenden [Koncept, die letzen vier Borte nachträglich eingefügt] is Seite [Koncept] is verbessert aus die [Koncept] is und wären [Koncept] is seite [Koncept] is seite

— Sie sind sehr gütig, meine beste Freundin, daß <sup>1</sup> Sie mich auch für den Mann halten, den die Grossen zu besitzen wünschten. — Ich bin nichts weniger, als dieses; <sup>2</sup> und <sup>8</sup> ein Grosser und ich merken es <sup>4</sup> sehr bald, daß keiner für den andern gemacht <sup>5</sup> ist. Oft <sup>6</sup> geschieht aber aus Eitelkeit, was aus persönlicher Achtung nicht <sup>7</sup> geschehn würde. Es <sup>8</sup> berdrießt mich, Ihnen mehr davon <sup>9</sup> zu sagen, und ich möchte meinen Freunden gern überhaupt nicht meinen Verdruß, am wenigsten aber da mittheilen, wo sie sich einbilden, daß ich so viel Ursache haben müßte, vergnügt zu sehn. —

Fahren 10 Sie fort, meine beste Freundin, sich wohl zu befinden, 11 10 und schreiben Sie mir balb wieder.

Wolfenbüttel ben 27 März 1777. Ihr gang ergebenfter Freund, Leffing.

## 553. Un Johann Joachim Efchenburg. 12

Ich danke Ihnen, mein lieber Eschenburg, daß Sie mir den Brief 15 vom Hofrath Kästner 18 sogleich schicken wollen. Hier haben Sie dafür auch einen, der Ihnen nicht unangenehm sehn wird, weil Bücher dabey sind. Mein Bruder, der Conrector auß Pirna, welcher gestern mich zu besuchen gekommen, hat beides mitgebracht. Ich schieß Ihnen aber nur den Brief; die Bücher mögen Sie selbst abhohlen. Und vielleicht bewegt 20 Sie daß, uns je eher je lieber zu besuchen. Thuen Sie eß 14 ja, mit oder ohne den kleinen Grasen, mit oder ohne unsern Schmid. Ich sage mit oder ohne: nicht aber als ob mir mit nicht lieber wäre als ohne.

Sonnabend ben — — März 15 1777.

Ihr ergebenster, Lessing.

20

Meinen Auszug, den Waldis betreffend, sollen Sie auch mithaben, wenn Sie kommen.

¹ als [Koncept] ³ bas ; [Koncept] ³ [bahinter] aus [burchftricen, Koncept] ⁴ es [fehlt im Koncept] ˚ [verbessert aus] Was die [Koncept] † gewiß nicht [Koncept] ˚ [verbessert aus] Ich [Koncept] ˚ bavon [nachträglich eingefügt, Koncept] ¹ [vorher] Leben Sie recht [burchftrichen, Koncept] ¹¹ fort, sich wohl zu sinden, meine beste Freundinn, [Koncept]

<sup>18 [</sup>Danbichrift in ber Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein Quartblatt weißen, flarten Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1857 von W. v. Maltzahn mitgeteilt.]
18 [Über ben Inhalt bieses Brieses wissen wir nichts. Auch ob ihn Eschenburg mit einem eignen Schreiben begleitete, ift nicht zu erseben.]
18 es snachträglich eingefügt]
18 [= 29. März]

554. Un Johann Joachim Eschenburg.1

a Monsieur

Monsieur le Professeur

Eschenburg

5 Fr.

Bronswik.

Mein lieber Eschenburg.

ich komme morgen nach Braunschweig, mit meinem Bruber und mit meinem Stiefsohne. Wenn ich Ihnen dieses aber hiermit melde, so ge10 schieht es im geringsten nicht, Ihnen Ungelegenheit zu machen. Sie wißen ja wo ich absteige, und wo ich alles in der Geschwindigkeit haben kann, was ich brauche. Ich melde es Ihnen blos, damit ich Sie nicht ganz versehle, und Sie solange geniessen kann, als Sie zu geniessen sind. — Werde ich noch heute Abend mit dem Abschreiben meiner Collectaneen
15 von Waldis fertig, so bringe ich sie mit; wenigstens rede ich mit Ihnen ab, was Sie wohl am besten desfalls thun können.

Wolfenbüttel den 2 April 1777.

Dero ergebenster Lessing

555. Un Johann Joachim Efchenburg.2

20 herrn Professor Cichenburg

in

fr.

Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg,

Sie haben nicht gewollt, daß ich mich gestern für genossene Höf-25 lichkeit mündlich ben Ihnen bedanken sollte; sonst wären Sie mit nach Angotts gekommen. Ich thue also schriftlich, was ich mündlich nicht thun können. — Doch ist dieses nun wohl eben nicht die Hauptabsicht meines Brieses, sondern diese vielmehr ist, die Güte zu haben, unverzüglich benliegendes Promemoria an unsern gemeinschaftlichen Schneider — auf

<sup>1 [</sup>Sanbichrift in ber Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein halber Bogen weißen, ftarten Bapiers in 40, nur auf S. 1 mit flüchtigen Zügen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1870 von D. v. Deinemann (a. a. D. S. 14 f.) mitgeteilt.]

<sup>\* [</sup>handschrift in der Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein kleiner Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit deutlichen Bugen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1857 von B. v. Maltzabn mitsgeteilt. Über Eschneiber Mutwort vzl. Bb. XXI, Nr. 706.]

\* [Wie dieser Schneiber hieß und was Lessing an ihn schrieb, wissen wir nicht. Nach Lessings And melbeten drei Braunschweiger

bessen Namen ich mich nicht besinnen kann — zu senden, damit ich nicht Schelte von meiner Frau bekomme. — Und Schelte von Ihr und von mir ist auch Ihnen zugedacht, wenn Sie uns nicht bald besuchen.

Wolfenbüttel den 4tn April

Der Ihrige

1777.

Leffing.

### 556. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Mein liebster Eschenburg,

ich hätte Ihnen so gern eher geantwortet! Aber da ich iht an drey verschiednen Orten wohne, so ist es kein Wunder, daß ich nicht alles gleich sinden kann, was ich suche. Das alte Lied und den Wagenseil 10 habe ich auch noch nicht gesunden; und nur die fr. Weschichte des Graals, die Sie hierbeh erhalten. Aber jenes wird mir zuverlässig auch ehester Tage in die Hände kommen: haben Sie nur noch ein Wenig Geduld.

Allerdings hat Reiste einen Commentar über den Hiod hinterlassen, der nicht gelehrter und kühner sehn könnte. Allein eine Abschrift davon 15 machen zu lassen, würde wohl nicht Raths sehn, und ist gegenwärtig auch nicht mehr möglich. Denn das Manuscript ist bereits in eines Gelehrten Händen, der es nächstens wird drucken lassen. Bis dahin mag sich Kennicot gedulden.

Haben Sie doch die Güte mir von dem Gothaischen franz. Wercur 20 das 4te Stück des vorigen Jahres zu schicken. An den französischen Plinius darf ich wohl nicht mehr erinnern? Aber wohl daran, daß Sie versprochen haben, uns bald zu besuchen?

Wolf. den 12 April 1777.

Ganz der Ihre Leffing.

25

# 557. Un franz Karl freiheren von Hompesch.3 [Wolfenbüttel, April 1777.]

Ich darf Ewr. Excellenz meine Antwort auf Dero Letztes vom 7ten April nicht länger schuldig bleiben, da ich doch nur vergebens auf eine

Schneiber, Griebel, Eramm und Heine, Schulbforberungen an die Erben an; bgl. Fr. Chrhsander 1856 in Bestermanns illustrierten beutschen Wonatsheften, Bb. I, S. 255.]

<sup>1 [</sup>Handschrift im Besig bes herrn R. Lefsing zu Berlin; ein großes Quartblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen, saubern Jügen beschrieben; am 14. Februar 1886 in der Bossischen Zeitung (Nr. 75) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 706.] \* [= französische] \* [Nach der jest verschollenen Handschrift (Koncept) 1793 von Karl Lefsing (G. E. Lessings Leben,

nähere Auskunft über die Seilersche Angelegenheit warte, welche vielleicht einiges Licht über meine eigene verbreiten könnte.

Wahrlich bedürfte ich auch eines solchen Lichts recht sehr, um weder gegen Ew. Excellenz ungerecht zu werden, noch mir den Vorwurf zuzu-5 ziehen, daß ich mich muthwillig durch Vorspiegelung und Intrigue als ein Kind behandeln lasse.

Denn nur einem Kinde, dem man ein gethanes Versprechen nicht gern halten möchte, drehet man das Wort im Munde um, um es glauben zu machen, daß es uns nunmehr ja selbst freywillig von diesem Ver-10 sprechen lossage. Das Kind fühlt das Unrecht wohl; allein weil es ein Kind ist, weiß es das Unrecht nicht auseinander zu setzen.

Wenn mich benn aber Ew. Excellenz nur für kein solches Kind halten: so bin ich schon zufrieden. Ich werbe mich auch wohl hüten, mit Auseinandersetzung eines so geringfügigen Handels jemanden beschwerlich 15 zu fallen. Nur eins muß ich mir dabeh vorbehalten.

Ich bin nicht ohne Borwissen des Herzogs von Braunschweig, in dessen Diensten ich stehe, nach Manheim gereiset. Ich habe ihm sagen müssen, was für Bersprechungen mir von dort aus gemacht worden, die ich anzunehmen kein Bedenken tragen dürsen. — Wenn er nun ersährt, 20 daß aus diesen Versprechungen nichts geworden, was soll ich sagen?

Ihm Schritt für Schritt erzählen, wie die Sache gelaufen? — ihm Schwans, Ewr. Excellenz, und alle anderen gewechselten Briefe vorlegen — und ihn urtheilen lassen was er will?

Doch so neugierig wird der Herzog schwerlich sehn; und ich besorge 25 ganz ein anderes. — Da zur Zeit so manches von dem Deutschen Theater geschrieben wird; da in Kalendern und Journalen der neuen Einrichtung des Manheimischen Theaters, ohne mich dabeh zu vergessen, bereits gebacht worden: so kann es nicht sehlen, daß man der Fortsetzung derselben nicht ferner gedenken und mich dabeh ins Spiel bringen dürfte.

Hier muß ich Ewr. Excellenz meine Schwäche gestehen. Ich vergebe tausend gesprochene Worte, ehe ich Ein gedrucktes vergebe. Auf die erste Sylbe, die sich jemand über meinen Antheil an dem Manheimer Theater gedruckt und anders entfallen läßt, als es sich in der Wahrheit verhält, sage ich dem Publico alles rein heraus.

Bb. I, S. 377—380) mitgeteilt. Der im Koncept unbatierte Brief burfte ziemlich gleichzeitig mit ber folgenben Nr. 558 abgefaßt fein. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 705; über bie Antwort bes Ministers vgl. ebenba Nr. 713.] Denn darin belieben Ew. Excellenz boch wohl nur mit mir zu scherzen: baß ich bemohngeachtet bie Manheimer Bühne nicht ganz ihrem Schickfale überlassen und von Zeit zu Zeit besuchen würde. Ich dränge mich zu nichts; und mich Leuten, die, ungeachtet sie mich zuerst gesucht, mir bennoch nicht zum besten besegnen wollen ober können, — mich solchen Leuten wieder an den Kopf zu werfen, würde mir ganz unmöglich sehn.

Verzeihen Ew. Excellenz meine Frehmüthigkeit. Ich verharre in allem Uebrigen mit der vollkommensten Verehrung
Ewr. Excellenz 10
2c. 2c.

# 558. Un friedrich Müller.1 Liebster Müller,

Wie? Sie wissen, was der Minister mir in seinem Letten geschrieben, und können mit mir so sprechen? Doch Sie sprechen im Namen 15 des Ministers; und Sie würden in Ihrem eignen Namen gewiß anders sprechen; in Ihrer eignen Person gewiß anders handeln, als Sie zu wollen scheinen, daß ich handeln möchte. Wie? ich sollte in Nücksicht der Pension, mit welcher man mir das Maul geschmieret, das geringste für die Akademie, oder für die deutsche Gesellschaft, oder für das Theater 20 thun? Die Verbindung in die ich zu Mannheim mit so manchem braven, gelehrten Mann gekommen, wird mir immer heilig bleiben. Ich werde mir immer eine Ehre daraus machen, in Ihrer Genoßenschaft an dem zu arbeiten, woran ich, nach meinen Kräften, auch unbezahlt zu arbeiten gewohnt din. Aber itzt, in Kücksicht auf die Pension, sollte ich das geringste von 25 dieser Art thun? Nimmermehr, mein lieber Müller! Fragen Sie sich selbst!

Mögen doch Wieland und Klopstock, um in Mannheim Fuß zu bekommen, thun, was sie wollen. Ihr Exempel muß hier auf mich nichts wirken. Ob mein Exempel, wenn Sie hören, wie man in Mannheim mir begegnet, nicht auf sie wirken wird, ist eine andere Frage. — Und was 30 sagen Sie nun vollend <sup>2</sup> dazu, was man mit dem ehrlichen Manne machen will, der Ihnen dieses übergiebt? — Ich empfehle ihn Ihnen, wenn 1 Danbschrift früher im Besig von B. Künzel zu Leipzig, jezt Eigentum des Kerrn R. Lessing zu Berlin; ein Quartblatt weißen Papiers, auf 11/2 Seiten mit deutlichen, saubern Jügen beschrieben; 1854 von Guhrauer (G. E. Lessing, sein Leben und seinen Berle. Bon Ih. B. Danzel und G. E. Guhrauer, Bb. II, Abteil. II, Beilagen, S. 40 f.) mitgeteilt. Den Brief überbrachte Sehler perbinlich, der am 15. April 1777 durch Bolsenbüttel sam. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 707; über Müllers Antwort vol. ebenda Ir. 711.] 1 [0 66]

ein ehrlicher Mann einem ehrlichen Manne empfohlen zu febn braucht - Leben Sie recht wohl; und lernen Sie bald das Wort der Großen für das zu halten, was es ift.

Wolfenbüttel den 15 Apr.

Der Ihrige

õ 1777. Leffing.

### 559. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 23. April 1777.

Mein lieber Bruber.

Ueberreicher dieses ist Berr Mag. Spittler, welcher sich einige 10 Wochen in Wolfenbüttel aufgehalten, um die Bibliothet zu nuten. Da ich ihn nun als einen eben so gelehrten als bescheibenen Mann habe fennen lernen, fo trage ich fein Bedenken, ihn, da er nach Berlin reisen will, wo er gang und gar feine Bekanntschaft hat, Dir auf bas Beste gu empfehlen. Er wird Deine Bute nicht migbrauchen; und wenn Du ihn 15 nur zu einigen unserer Freunde führst, und ihm sonst die nöthige Anweisung giebst, sich den dortigen Aufenthalt zu Rute zu machen: so hast Du alles gethan, was er von Dir erwartet. Thue das also immer, auch meinetwegen - und nächstens ein Mehreres.

Gotthold.

20 560. Un die fürstliche Kammer in Braunschweig.2 Un Gine Sochfürstliche Cammer

P. P.

gehorsamst.

Ich erkenne es mit unterthänigstem Danke, daß Serenissimus mir das von den Schäfferischen Erben bisher bewohnte Herrschaftliche Haus für das Künftige gnäbigst anweisen zu lassen, geruhen wollen; und erkläre mich, wegen ber in bem Bornerischen Sause mir bereits eigenthümlich zustehenden Tapeten dahin, daß ich bas, was ich davon in der neuen Wohnung nicht

30

25

<sup>1</sup> Rach ber jest verschollenen Sanbidrift 1794 von Rarl Leffing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 396 f. mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 398 f. wieder abgebrudt. Rarls Antwort in Bb. XXI, Rr. 718.] 9 [hanbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Foliobogen weißen, etwas gelblichen Papiers, auf 11/4 Seiten mit flüchtigen, boch beutlichen Rugen halbbruchig beschrieben; teilmeife 1881 von D. v. heinemann (Das herzogliche Schloft in Bolfenbuttel, G. 40), vollftanbig im Dai 1881 von C. Steinmann in ber Sonntagsbeilage Rr. 20 gur Boffifchen Zeitung mitgeteilt. Dben auf G. 1 ift vom Empfänger bemertt: "pr. b. 25. April. 1777." Untwort auf Bb. XXI, Rr. 709.]

selbst brauchen dürfte, auf die angezeigte Bedingung barin zu lassen bereit bin.

Wegen des Holz-Deputats aber kann ich nicht umhin, Serenissimo unterthänigst vorzustellen, daß ich mich ben der neuen deßfalls gemachten Versüsgung nicht zum besten besinden würde, wenn ich von hieraus das angewiesene Holz abhohlen lassen und mich dazu hiesiger Fuhrleute bedienen müßte: wesfalls ich mich zu bitten unterstehe, gnädigst zu vervordnen, daß mir wenigstens solches für die gewöhnstiche Cammer-Taxe, wie es andern in solchen Fällen geschieht, jederzeit angesühret werde.

Wolfenbüttel den 23 April 1777.

Gotthold Ephr. Leffing.

# 561. Un franz Karl freiherrn von hompesch. 1 [Wolfenbüttel, April 1777.]

Ich könnte meines Theils mit einem kleinen Desappointement (bas ist der gelindeste Name, den ich dem Betragen gegen mich geben kann,) schon vorlieb nehmen; aber ich möchte nicht gern auch noch so wenig beygetragen haben, wenn es auch nur durch eine bloße Empsehlung gewesen 20 wäre, daß ehrliche Leute in Berlegenheit geseht würden, wovon sich die Großen freylich keinen Begriff machen können.

# 562. Un Johann Urnold Ebert.2 [Wolfenbüttel, 1777.]

Uberreicher dieses, mein lieber Ebert, ift ein Engländer Namens 25

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1793 von Karl Leising (G. E. Leisings Leben, Bb I, S. 389 f.) mitgeteilt. Das undatierte Bruchstüd eines Briefes, mit dem Bessing bei dem Minister für Sehler eintreten wollte, stammt wohl erst aus den letzten Tagen des April 1777. Ob dieser Brief noch besonders durch ein entschuldigendes Schreiben von hompesch veranlaßt war, läßt sich nicht mehr erkennen; ebensoweng, ob das letzte Billet des Ministers die Antwort auf unsern Brief war; vgl. Bd. XXI, Nr. 713 ]

<sup>\* [</sup>hanbichrift (Koncept) in ber Universitätsbibliothet zu Breslau; ein Quartblatt weißen, fraftigen Bapiers (besselben wie bei Kr. 539), nur auf einer Seite mit flüchtigen, ziemlich unbeutlichen Zügen beschrieben; 1874 von Nubolf Prinz im Archio für Litteraturgeschichte, Bb. IV, S. 25 mitgeteilt. Auf ber hanbschrift ist von Karl Lessing bemerkt "An Ebert". Der unbatierte Brief fällt zwischen ben 8. Januar 1777, an bem Lessing bie Bollenbung bes vieren "Wolsenbüttler Beitrags" mitteilt, und ben B5. Juli 1778, an bem er sich auf ben Schluß unsers Schreibens beruft, und ist anscheinend zwar geraume Zeit vor biesem zweiten Datum, boch auch erst einige Zeit nach ber Ber-

Boin, mit dem ich auf eine etwas sonderbare Art bekannt geworden. 1 Er sagt er seh Officir unter der Garde, komt von Leipzig und will wieder auf Berlin zurük, wo er sich seit einigen Monaten ausgehalten. Beh seiner Durchreise durch Braunschweig, will er seine dortigen Landsleute 5 kennen lernen, und bittet mich um eine kleine Abresse. An wen kan ich ihm diese zuverlässiger geben, als an Sie? — 2

Erlauben Sie, daß ich mich übrigens dieser Gelegenheit bediene, Ihnen Anlage zu übermachen. 

Das Meinige daben zu thun, daß man so was lesen könne, dazu hielt ich mich im Gewissen verbunden. 

O Aber der wahre Anlaß zu sehn, daß man es wirklich lese, dazu halte ich mich im Gewissen so wenig verbunden, daß ich selbst meinen Freunden diesen Behtrag ohne ihre ausdrükl. Anmahnung nicht schifen wollen. 

Leben Sie mit Ihrer lieben Frau recht wohl.

### 563. Un friedrich Müller.5

Sehr gern, mein lieber Müller, will ich thun, was Sie verlangen. Ich will an den Churfürsten schreiben, und der Churfürst soll wahrlich noch wenig Briese von der Art erhalten haben — Aber wird er meinen auch wirklich erhalten? — Da wir eine so große Kabale wider uns haben: wird man den Bries nicht unterschlagen? — Er ist ja wohl der 20 Mann nicht, gegen den man so etwas nicht wagen dürste! — Also auf freyer Post dars ich es doch nicht thun? — Soll ich Ihnen oder Seilern den Bries schiefen? Doch wenn Seiler sein Memorial nicht einmal andringen können, wie will er einen Bries von mir andringen? Ihnen aber die Ubergedung desselben zuzumuthen, wäre unsreundschaftlich. — Folgslich ein Wort über diese Schwierigkeit, und mein Bries ist fertig. In integrum wird er Seilern freylich nicht restituiren, wenn er auch noch so gute Wirkung hat. Aber vielleicht hilst er doch eine Schadloshaltung

öffentlichung bes vierten "Beitrags" auf eine ausbrückliche Mahnung Eberts um ein Exemplar besselben, also wohl erst nach ber Ricklehr von Mannheim geschrieben worden; ob aber im Frühling, Sommer ober herbst 1777, läßt sich nicht genauer entscheiben.] 1 [verbessert auß] gemacht ! [verbessert auß] gemacht bazu zu verschaffen. Durch wen soll ich es anbers thun als burch sie? Sie kennen vermuthlich die dortigen Engländer alle, und solder überreichen. [?] 4 dazu [feblte ursprünglich]

<sup>• [</sup>handschrift früher im Besit bes Generalleutnants Joseph v. Radowit, jest in der königlichen Bibliothek zu Berlin; ein Quartblatt weißen Papiers, auf beiden Seiten mit deutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1857 von W. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort auf Bd. XXI, Nr. 711.]
• [verbesert auß] wagen

für ihn auspressen, welches ihm ben sothaner Lage ber Dinge angenehmer sehn muß, als die völlige Haltung bes Kontrakts —

Daß Sie mir, mein lieber Müller, übrigens versichern, daß Hompesch an allen diesen Dingen unschuldig ist, ist mir zum Theil lieb, weil ich doch noch nicht alle Achtung gegen diesen Mann verloren habe. An 5 Seilers Unglück kann er auch wirklich unschuldig seyn. Aber gegen mich hat er doch von Ansang an, als ein kleiner kriechender Minister agirt, und darüber soll er die Wahrheit von mir noch hören. Und wenn er sie nicht geschrieben lesen will, soll er sie gedrukt lesen. — Das Düsseldvieden lesen will, soll er sie gedrukt lesen. — Das Düsseldvieden Blatt habe ich noch nicht gesehen: aber warum legen Sie mir es 10 nicht sogleich beh? Ich ditte Sie recht sehr, schicken Sie mir es ja mit erster Post. — Dahin wollte ich die Sache nur erst gern haben, daß die Herren Psälzer zuerst gedrukt ausschlügen! — Ich habe nie so gutes Spiel gehabt, und ich will es gewiß nicht verpassen. Auch habe ich so wenig von dem Meinigen dabeh aufzusehen, daß es thöricht wäre, 15 wenn ich die Schanze nicht wagen wollte.

Aber Sie, lieber Müller, gehen ja sachte und behutsam zu Werke! Was können Sie dafür, daß Sie ein gebohrner Pfälzer sind? Sie sind es doch einmal, und haben tausend Dinge zu bedenken. — Leben Sie indeß wohl; trösten Sie Seilern, so gut Sie können; und grüssen Sie 20 Klingern.

Wolfenb. den 6ten May 1777.

Der Ihrige Leffing.

# 564. Un Konrad Urnold Schmid.2

Wolfenbüttel, d. 17. May 1777.

Mein lieber Schmid!

Ich habe Ihnen schon längst melben wollen, daß die Epistola Pacis H. de Hassia gar ein rechter Fund ist. Sie ist noch nicht gedruckt, und Hardt hat sie in seinem Concilio Constant. wollen drucken sassen. Daß es nicht geschehen, haben Fabricius und andere sehr betauert. 3 Ich 30 schreibe sie also über Hals über Kopf ab, um sie in meinem nächsten

<sup>1 [</sup>vorher] foll Gie foll er [?, burchftrichen]

<sup>\* [</sup>Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Rarl Lessing (Gelehrter Briefwechsel, Bb. II, S. 158 f.) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 284 f. wiederholt. Schmibs Antwort in Bb. XXI, Ar. 715.] \* betheuert. [1789]

Beytrage zu brauchen. Weil die Sache Eile hat, wollte ich Sie nicht damit quälen. Dazu habe ich auch noch eine andere Arbeit für Sie. Denn nun habe ich auch das Volumen majus aufgefunden, welches einem andern Manuscripte beygebunden war, mit dem es gar nichts zu schaffen 5 hat. In diesem ist etwas, welches ich auch gern bald abgeschrieben haben möchte. Denken Sie, daß das Sommerarbeit ist, so schreiben Sie mir, oder besuchen mich diese Feyertage mit Herrn Eschenburg.

Ganz der Ihrige, Leffing.

#### 565. Un friedrich Micolai.1

Wolfenbüttel, b. 25. May 1777.

#### Liebster Freund,

Eine Dame aus Wolfenbüttel, die Frau von Döring, möchte gern den berühmten Verfasser des Nothanker von Antlig zu Antlig kennen 15 lernen. Sie reiset also expreß deswegen — so wie aller übrigen Bunderdinge wegen, die halter in Berlin sehn sollen, — nach dem großen Berlin, und ich gebe ihr ein Briefchen an Hrn. Nicolai mit, dem ich ohnedies zu antworten habe, und so wird sich das Ding wohl machen lassen.

Icolaikirche wirklich älter sey, als der jetzige Dom. Können Ihre Leser nicht die Augen aussperven?

Von wegen der Nationalschaubühne hätte Ihnen einfallen sollen, was Christus von den falschen Propheten sagt, die sich am Ende 30 der Tage für ihn ausgeben würden: "So alsdann<sup>2</sup> jemand zu euch sagt, <sup>8</sup> "hier ist Christus oder da, so sollt ihr es 4 nicht glauben. Werden sie

<sup>1 [</sup>Nach ber jeht verschollenen Hanbschrift zum Keinsten Teile 1793 von Karl Leffing (G. E. Leffings Leben, Bb. I, S. 391), vollständig 1794 von Nicolai in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 379—382 mitgeteilt (2. Auslage 1809, S. 461—464). Antwort auf Bb. XXI, Rr. 710; Nicolais Antwort ebenda Nr. 716.] \* alsbenn [1793] faget, [1793] \* ihrs [1793]

"zu euch sagen, siehe, er ist in Wien, so glaubt es nicht! siehe er ist "in ber Pfalz, so gehet nicht hinaus!" Benigstens, wenn mir dieser Spruch zur rechten Beit bengefallen wäre, so sollte ich noch nach Man-heim kommen. Dieses ist alles, was ich Ihnen von der Sache sagen kann und mag, mit der ich mich lieber gar nicht abgegeben hätte.

Ihr Almanach von Volksliedern hat in meinen Augen einen großen Fehler: diesen, daß Sie nicht beh jedem Liede angegeben haben, woher es genommen; ob aus einer Handschrift, oder aus einem gedruckten Buche, oder aus mündlicher Ueberlieserung. Zu der ernsthaften Absicht, die diese Schnurre haben soll, hätte dieses nothwendig geschehen müssen; und mir 10 thun Sie einen Gesallen, wenn Sie mir ein Exemplar schicken wollen, dem die Quellen behgeschrieben sind. Sodann will ich sehen, was ich für Sie thun kann. Nur die französische und italiänische Strophe, von Jungser Lieschens Knie, ist auch mir entfallen. Der Ansaug der Deutschen heißt aber eigentlich: 5

Schautest du benn nie Jungfer Lieschens Knie? 2c.

3 31 [fehlt 1793] 3 glaubets [1793] 3 3u rechter [1793] 4 einer [1793] 5 [Dazu bemerkte Ricolai 1794 und 1809: "Gelehrten Lieberforschern zu gesallen, will ich bieses beutsche Schlemper-lieb, mit Lessings Uebersehung in verschiebene Sprachen mittheilen, so weit sie noch vorhanden sind. Das deutsche Original lautet also nach Lessings tritischer Berbesserung folgendergestalt:

Schauteft bu benn nie Jungfer Lieschens Rnie? Jungfer Lieschens Fingerhut Ift ju allen Dingen gut!

Run folgen bie Ueberfegungen :

1) Griechifch.

'Ουκ έβλεψας [έβλεψη 1794 1809] συ Παρθενου [Παρθενος 1794 1809] γονυ; Παρθενου [Παρθενος 1794 1809] δακτυλιτρον Έςι προς παντα καλον.

> 2) Lateinisch. Non vidisti tu Virginis genu? Virginis dactylitrum Est ad omnia bonum.

3) Englänbifd.
Did you never see
Mistrifs Betty's knee?
What you Betty's thimble [nimble 1794, 1809] call
That is very good for all.

Die frangösische und italiänische Uebersetzung sind, wie man aus dem Briefe sieht, verloren gegangen, und erwarten einen kritischen Restaurator, der sie etwa, wie man es zuweilen mit verlornen Berken ber Alten gemacht hat, ox ingonio wieder herstellen möchte."

Die englische Strophe, bitte ich nicht zu vergessen, habe ich auch felbst gemacht — bamit Sie nicht glauben, daß Sie und Schlosser die einzigen Deutschen sind, die englische Verse gemacht haben!

Bas Sie mir von unserm Moses schreiben, freut mich von Herzen. 5 Ich wünschte über so viel Dinge von ihm besehrt zu sehn, über die ich ihm bisher nicht schreiben mögen. Borläusig möchte ich ihm doch nur eine Frage thun. Nehmlich: was Meschowef Notiwohl heißt, und was es für ein Buch ist, das diesen Titel führet? Er soll die Antwort auf einem Zettel nur meinem Bruder geben.

10 Was Sie mir sonst von der guten Meynung schreiben, in welcher ich beh den dortigen Theologen und Freygeistern stehe, erinnert mich, daß ich gleicher Gestalt im vorigen Kriege zu Leipzig für einen Erzpreußen, und in Berlin für einen Erzsachsen bin gehalten worden, weil ich keines von behden war, und keines von behden sehn mußte — wenigstens um 15 die Minna zu machen. — Das Ding war zu seinen Zeiten recht gut. Was geht es mich an, wodurch es jetzt von dem Theater verdrängt wird.

Leben Sie recht wohl! Der

Ihre,

Leffing.

566. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 25. May 1777.

Mein lieber Bruber,

Da sind ein Paar Wolfenbüttelsche Damen, die ihre Männer nach Berlin schleppen. Die eine davon, Frau von D\*\*, 2 ist von langen 25 Zeiten her meine specielle Freundin, und sie will mit aller Gewalt, daß ich ihr einen Brief an Dich mitgeben soll. Nun weiß ich wohl, daß ein junger Chemann andere Dinge zu thun hat, als sich mit fremden Weibern zu schleppen. Sie wird aber auch nicht mehr von Dir verlangen, als Du mit gutem Gewissen nebenher bestreiten kannst. Sie wird zusrieden 30 sehn, wenn Du sie einmal besuchst, und ihr Deine Dienste andietest. Und das kannst Du doch wohl thun! Auch Nicolai und Kamler will sie kennen lernen, und an Nicolai habe ich ihr gleichsalls einen Brief mitgegeben.

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbichrift 1794 von Karl Leffing in ben samtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 397—400 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 399—402 wieber abgebruckt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 708; Karls Antwort ebenba Rr. 718.]

4 [= v. Döring]

Um nun auf die Beantwortung Deines letztern zu kommen, so muß ich Dir vor allen Dingen gerade heraus sagen, daß von dem allen, was man Dir von Theaterpreisen zu Manheim gesagt hat, nicht eine Sylbe wahr ist. Ich glaube, ich habe Dir schon einmal ins Ohr gesagt, daß ich sehr wünschte, ich hätte mich neuerdings mit dem Theater unvermengt 5 gelassen. Mit einem deutschen Nationaltheater ist es sauter Bind, und wenigstens hat man in Manheim nie einen andern Begriff damit verbunden, als daß ein deutsches Nationaltheater daselbst ein Theater seh, auf welchem sauter geborne Pfälzer agirten. Un das, ohne welches wir gar keine Schauspieler hätten, ist gar nicht gedacht worden. Auch die Schau- 10 spieler selbst halten nur das für ein wahres Nationaltheater, das ihnen auf Lebenslang reichlich Unterhalt verspricht. Stücke, die zu spielen sind, sliegen ihnen ja doch genug ins Maus. Wie wohl ist mir, daß ich eine ganz andere Komödie habe, die ich mir aufsühren sasse, so ost es mir gefällt!

Daß die Theologen zu den Fragmenten meines Ungenannten so 15 schweigen, bestärkt mich in der guten Mehnung, die ich jederzeit von ihnen gehabt habe. Mit der gehörigen Borsicht kann man ihrentwegen schreiben, was man will. Nicht das, was man ihnen nimmt, sondern das, was man an dessen Stelle sehen will, bringt sie auf, und das mit Recht. Denn wenn die Welt mit Unwahrheiten soll hingehalten werden, so sind 20 die alten, bereits gangbaren, eben so gut dazu, als neue. —

Ist ein Magister Spittler ben Dir gewesen? Wenn er noch in Berlin ist, so mache ihm meinen Empfehl. Desgleichen Deiner lieben Frau. Und damit lebe wohl!

Gotthold.

567. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Herrn
Brofessor Eschenburg

in

30

25

Mein lieber Eschenburg,

Sch danke Ihnen recht fehr für die überfandten Bücher; 2 die übrigen

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbüttel; ein halber Bogen weißen, starten Papiers in 4°, nur auf S. 1 mit beutlichen Bügen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt.]

2 [Ob biese Sendung von einem Briese Eschenburgs begleitet war und was bessen Inhalt etwa gewesen sein mag, läßt sich nicht mehr entscheiben.]

behalten Sie nur noch beh sich, weil ber H. von Cramm, dem sie zugehören, ahnebem verreiset ist.

Da ich im Ernste die Anmerkungen aufsuchen will, die ich zu bem alten Liebe habe, sehe ich, daß sowohl die Abschrift als das Original beh 5 Ihnen sehn muß. Schicken Sie mir also sobald als möglich das lettere.

Grüffen Sie unsern Schmidt. Auf künftigen Mondtag oder Dienstag komme ich nach Braunschweig, und bringe alles mit was ich ihm zugedacht.

Wenn Sie wollen, daß ich das, was gegen Ihre Vertheidigung des Sh. im T. M. 2 erinnert worden, bald lesen soll: so müffen Sie mir 10 ihn selbst schicken. Thun Sie es doch wunders halber. Es gibt Leute, denen man es nie recht machen kann. Leben Sie wohl,

Dero

Wolfenb. den 30 May 1777.

ergebenster 2c.

Leffing.

# 568. Un Johann Joachim Eschenburg.8

Mein lieber Eschenburg,

Hierbey Ihre Assignation und das Exemplar meiner Fabeln. Aber wenn ich mich todt fänne, so kann ich mich auf das dritte nicht mehr befinnen, was Sie verlangten. Berzeihen Sie meiner Bergäßlichkeit! Sie 20 sind so vergäßlich nicht, und ich bekomme heut die Stelle aus dem Johnson.

Wolfenb. den 26 Jun. 1777.

Der Ihrige, Lessing.

Ein Briefchen an unfern Schmid lege ich auch noch bey.

#### 569. Un Konrad Urnold Schmid.5

25

15

Wolfenbüttel, d. 26. Jun. 1777.

Mein lieber Schmid!

Ich habe Ihnen auf zwen Briefe 6 nicht geantwortet, und geftern

' [= Shatespeare] ' [= Teutschen Mertur]

<sup>\* [</sup>hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbüttel; ein Folioblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit beutlichen Bügen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 15) mitgeteilt.]

\* [Eschenburg hatte also seine Bunsche münblich bei einer Begegnung mit Lessing, nicht in einem Briefe an ihn ausgesprochen. Ob sich in ber Tat mit unserm Brief ein jeht verschollenes Schreiben

Eschenburgs mit der Stelle aus Johnson kreuste, wissen wir nicht.]

• [Nach der jest verschollenen Handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 165—167) mitgeteilt, 1794 in den fämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 288 f. wieder abgedruckt. Der Brief war der vorausgehenden Nr. 568 beigeschossen. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 715; über Schmids Antwort vgl. ebenda Nr. 719.]

• [Über den Indalt des zweiten, verschollenen Briefes wissen wir nichts Bestimmtes.]

habe ich Sie nicht gesprochen. Das ist boch recht grob und fatal. Denn Sie sind so wacker und sleißig für mich! Nur habe ich von Eschenburgen gehört, daß Ihnen fast der Muth fallen will, und Sie über das Leere und Unfruchtbare des Thelosorus fast unwillig werden. Aber thun Sie es mir zu Gefallen, und werden Sie nicht so unwillig, daß Sie den das Duark gar liegen liessen. Mir ist er, wenn nicht an und für sich selbst, doch zu andern Dingen höchst nothwendig, und er wird mir sicherlich gewisse Dinge ausstlären, aus welchen ich mich gegenwärtig gar nicht zu sinden weiß. Wissen Sie was? Schicken Sie mir immer die ersten Bogen, so weit Sie gekommen sind. Das llebrige machen Sie mit Muse und 10 bohren Sie das Bret, wo es am dünnsten ist. Das ist, huschen Sie über das weg, was Sie zu lange aushalten wird.

Ich glaube, Sie können noch Kinder machen, da Sie noch Episgramme machen können, und zwar so gute! Dafür halte ich wenigstens Ihr Epigramm, weil ich es vor 2 25 Jahren dafür gehalten hätte. Ob 15 es noch dafür gelten kann, werden Sie wohl hören, wenn Sie es in einen 3 Musenalmanach sehen lassen, wohin es gehört.

Die Widerlegung der Epist. Pac. Hen. de Hassia war frehlich nicht Ihrer Mühe werth, da sie auch nicht den allerkleinsten historischen Umstand enthält, sondern ein bloßes Schulgezänke ist. Aber Sie wissen 20 es ja wohl, in unserm Fache weiß man auch dann schon was, wenn man weiß, daß irgendwo nichts zu suchen.

Ganz ber Ihrige. Leffing.

25

570. Un Johann Heinrich friedrich Müller. 4
[Wolfenbuttel, Sommer 1777.]

<sup>1</sup> Thelaforus [1789. 1794. Der Cod. Holmst. 401. 1 in Wolfenbüttel, der eine Schrift bes Telesphorus enthält, schreibt aber ben Namen "Theolophorus", ebenso mehrsach Bernhard Bez in seinem Abbruck ber Gegenschrift von Henricus de Hassia.] <sup>2</sup> für [1789] <sup>8</sup> einem [1789]

<sup>4 [</sup>Wie Müller 1802 berichtete (Abschieb von ber k. k. Hof= und National=Schaubühne, S. 251 st.), überreichte er am 3. November 1777 bem Kaiser die Gutachten ber auswärtigen Gelehrten, die er im Mai erbeten hatte, also auch Lessings, "in ihren Original-Entwürsen und Briefen über die Errichtung eines Institutes zur Bildung junger Schauspieler und Schausvielerinnen". Das jest versschonene Schreiben Lessings, die Antwort auf Bb. XXI, Nr. 714, fällt also in die Monate Juni dis Ottober. Da sich Kaiser Joseph eben auf der Reise durch Frankreich befand, als Müllers Brief nach Bolsenbüttel kan, wird Lessing mit seinem Gutachten nicht allzu sehr geeilt haben. Doch mag er immerhin Sorge getragen haben, daß seine Antwort auch nicht zu spal hat nach der Kücksehre bek Kaisers (am 1. August) eintras. Über den Juhalt des Lessingsschen Gutachtens berichtete Müller nichts Genaueres; doch betonte er schon im November 1777 dem Kaiser gegenüber, daß die um Rat

# 571. Un Johann Joachim Eschenburg. 1 Liebster Freund,

Behliegenden Brief an Sie hat Madame Schuback mitgebracht. Sie kam vorgestern Abend; und kann nicht länger bleiben, als dis Donnerstag. 5 Es bleibt uns also nur der morgende Tag übrig, (Mittewoch) ihr Braunschweig zu zeigen. Wir speisen ben Angott, aber Sie müssen unser Gast sehn; weil Madame Schuback gern die Ehre haben will, Sie kennen zu sernen.

Wolfenbüttel, den 15 Jul. 1777. Der Ihrige Lessing.

#### 572. Un Konrad Urnold Schmid.3

Wolfenbüttel, b. 22. Jul. 1777.

D pfuh, mein lieber Schmid, daß ich Ihnen schon jett danken muß. — Sie sind ja ein rechter Gourmand mit Arbeiten. Ich muß 15 Ihnen nur den Brodkorb höher hängen und Ihnen nichts mehr geben. — Was bleibt denn auf Morgen übrig, wenn heute alles fertig wird? Die Ihrigen haben Recht, ungehalten auf mich zu werden, wenn sie glauben, daß ich Sie treibe. — Indeß nochmals Dank!

Hierben noch ein paar Fragen an Herrn Eschenburgen, um mir 20 einen besondern Brief zu ersparen.

- 1) Wie heißt ber neuste Herausgeber bes Chaucer, von dem ich einen Band ben mir habe.
- 2) Belcher von den Commentatoren des Shakespear hat die Gesta Romanorum gekannt.

25 Aber eben sehe ich, daß Herr Eschenburg nicht zu Hause ist. Nun es hat auch Zeit mit der Beantwortung, bis er wieder kömmt.

Ganz der Ihrige. Leffing.

gefragten auswärtigen Gelehrten zwar in ihren Borschlägen zum Unterricht in der Theater : Pflanzichule etwas von einander abwichen, aber einstimmig der Meinung waren, "Theorie gleich mit Praktik zu verbinden".]

<sup>&#</sup>x27; [hanbidrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Folioblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit beutlichen Bugen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 16) mitgeteilt.] ' (Mittewoch) [nachträglich eingefügt]

Bach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 160 f.) mitgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 286 f. wiederholt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 719; Schmids Antwort ebenba Rr. 721.]

# 573. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Dem herrn Professor Eschenburg

fr.

Braunschweig.

Mein lieber Berr Eschenburg,

ich wiederhohle meine mundlich gethane Bitte, mir die 2 auf benliegendem Papiere bemerkte Saiten kauffen zu lassen. Auslage erstatte mit ergebenftem Dank. - Ich erwarte mit ihnen die Beantwortung meiner beiden letten Fragen, 3 und bin

Wolfenb. ben 28 Aug.

1777.

ganz der Ihrige Leffing.

574. Un Johann Joachim Eschenburg.4

Dem Herrn Brof. Eschenburg

Braunschweig.

10

Mein lieber Eschenburg,

Sie erhalten hierben, durch Einschluß des H. Geblers. 5 die englifchen Journale zurud. Um die Forsetzung bitte ich je eher je lieber. Den Band von dem Sennschen Birgil will ich fünftige Boche felbst bringen.

Wolf. d. 19 Septh.

Ganz der Ihrige

1777.

Leffing.

### 575. Un friedrich Micolai.6

Wolfenbüttel, d. 20. Septemb. 1777.

Liebster Freund,

Sie hatten Grund, in Ernst auf mich ungehalten zu fenn. 3ch 25

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein fleiner Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit beutlichen, etwas verblagten Rugen beschrieben - auf G. 4 bie Abreffe - ; 1870 von D. v. Beinemann (a. a. D. G. 16) mitgeteilt.] \* bie [nachtraglich eingefügt] \* [Db Efchenburg biefe erwartete Antwort fandte, und worauf fie fich etwa bezogen haben mag, wiffen wir nicht.] . [Bandidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel : ein halber Bogen weißen, ftarten Bapiers in 40, nur auf G. 1 mit beutlichen Bugen beschrieben - auf G. 4 bie Abreffe -; 1870 bon D. b. Beine.

mann (a. a. D. S. 17) mitgeteilt.] 5 [Ob es fich bier um einen richtigen Brief an ben Fattor Bebler hanbelt, und mas biefer etwa enthalten haben mag, miffen mir nicht.]

<sup>. [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbichrift 1794 von Ricolai in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, 6. 390-396 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 472-478). Antwort auf Bb. XXI, Rr. 716 und 720; Ricolais Untwort ebenba Dr. 724.]

antworte Ihnen nicht eher, als dis Ihnen an meiner Antwort nichts kann gelegen sehn. Denn von dem, was Sie von mir in Ihren behden letzten Briefen verlangt haben, wollten Sie ohne Zweisel schon diese Michaelismesse Gebrauch machen; und ich weiß wohl, wie hoch der Buchhändler ein solches Disappointment aufnimmt. Doch ich habe nicht mit dem Buchhändler, sondern mit meinem Freunde Nicolai zu thun, beh dem ich mich, so wie andere sich auf ihre gerechte Sache verlassen, auf meine ungerechte verlassen kann, an die er schon längst gewöhnt worden, und die er mir schon so manchmal vergeben hat.

10 Unterbessen habe ich boch nicht 2 beswegen nicht geantwortet, weil ich an die ganze Sache nicht gedacht. Bielmehr hätte ich zuverlässig so viel früher antworten können, wenn ich weniger darauf hätte denken wollen. Sie sollen es gleich hören.

Das erste betraf alte Lieber. Wenn ich Ihnen nur alte Lieber 15 hätte schicken bürsen, ohne mich barum zu bekümmern, was Sie davon brauchen könnten, oder nicht: so hätten Sie mit der ersten rückgehenden Post ein Paketchen bekommen sollen, wosür Ihnen das Porto mehr gestostet hätte, als Sie wahrscheinlich von der ganzen Entreprise des Alsmanachs einnehmen werden. Aber, da ich Ihnen nur so etwas schicken 20 wollte, das Sie gleich in die Druckereh hätten senden können: so merkte ich je länger je mehr, daß ich nicht einmal recht wüßte, was Ihnen am zuträglichsten wäre. — Etwas wirklich gutes? — Das wäre gerade wider Ihre Absicht. Z. E. so etwas, wie das Besenbinder Lied, welches ich in meiner Kindheit von einem Besenbinder selbst gehört habe:

"Wenn ich kein Geld zum Saufen hab, "So geh und schneid ich Besen ab, "Und geh die Gassen auf und ab, "Und schrehe: Kauft mir Besen ab, "Damit ich Geld zum Sausen hab."

30 Denn was sind alle neue Trinklieder gegen dieses alte? Und wenn es bergleichen unter dem Bolke gäbe, so müßte uns wahrlich die Aushebung derselben eine sehr angelegene Sache seyn. Sie aber wollen über das Angelegene dieser Sache gerade spotten. — Eben fällt mir noch eins von diesem bessern Schlage ben:

<sup>1 [</sup>vielleicht nur verlesen für] Desappointement [Bermutung Redlichs] 1 nicht [fehlt 1794 und 1809]

"Ich bin den Barfüßer Mönchen gleich: "Sie sind arm und ich nicht reich; "Sie trinken kein Fleisch, ich esse keinen Wein: "Wie könnt' ich ihnen denn gleicher sehn? "Aber in einem sind wir zuwider; "Wenn sie ausstehen, leg ich mich erst nieder."

Dber sollte ich Ihnen etwas von der ganz versehlten Art schieden? Lieder, die gelehrte und studierte Reimschmiede des 14ten und 15ten Jahrhunderts gemacht haben, die in allem Ernste etwas Gutes machen wollten, und nicht konnten? Dergleichen Lieder, würde man gesagt haben, sind gerade 10 keine Bolkslieder. — Also hätte ich bloß auf solche Lieder ausmerksam sehn müssen, die man mit ihrem rechten Namen Pöbelslieder nennen sollte? Denn auf Vermengung des Pöbels und Volkes kommt der ganze Spaß doch nur an. 3. B.

"Ich stieg auf einen Birnenbaum, Birnenbaum, "Aüben wollt ich graben: "So hab' ich all mein Lebenlang "Keine bessre Pflaumen gessen 2c."

Dder:

"Ich wollt' gern fingen und weiß nicht wie, 20 "Bon meinem Buhlen, der ist nicht hie, 2c."

Doer:

"Ich hab' mein Tag nicht gut gethan,
"Hab's auch noch nicht im Sinn:
"Und wo ich einmal gewesen bin,
"Da darf ich nimmer hin, nimmer hin. —"

Dder:

"Unser Knecht und unsre Magd "Haben einander genommen. "Hinterm Ofen auf der Bank 30 "Sind sie zusammen gekommen. —"

Dber :

"Ein Bräutlein wollt' nit gehn zu Bett, "Nit weiß, ob sie es hätt' verredt, 2c."

Das Schlimmste war nur ben ben Liebern von dieser Art, daß ich 35 die wenigsten ganz zusammen finden konnte. Außer das letzte; von welchem ich aber glaube, daß es Eschenburg schon in dem Museo hat drucken

Iassen. Und hierben muß ich Ihnen bazu sagen, daß ich schon vor vielen Jahren Hrn. Eschenburg das Anziehendeste gegeben habe, was ich von biesem Schrot und Korn in der Bibliothek gefunden.

Also, mein lieber Nicolai, haben Sie mich mit Ihrem Verlangen 5 um manche schöne Stunde gebracht, ohne daß sie Ihnen zu Nuße gefommen. Ich würde Ihnen diesen Zeitverlust auch wahrlich sehr hoch anrechnen, wenn ich nicht daben eine andere gute Spur hätte versolgen können, von der ich Ihnen wohl ein andermal schreibe.

Jest muß ich nur Ihrer zwehten Anfrage noch gedenken. Db ich 10 meine antiquarischen Briefe noch fortseten will? — Allerdings. — Aber wenn? — Ja, das weiß Gott! Diesen Winter kann ich schlechterdings nicht. Denn diesen Winter habe ich noch voll auf an dem fünften bis zwölften Stude meiner Bentrage zu arbeiten, mit welchen ich biefes ganze Werk zu schließen gesonnen bin. Sie glauben nicht, was für eine ekle, 15 undankbare und zeitversplitternde Arbeit ich mir damit auf den Hals geladen habe. An Ihrer neuen Ausgabe der Beschreibung von Berlin, mögen Sie so etwas ähnliches gehabt haben. — Das also muß ich nun je eher je lieber aus den Händen haben, weil ich mir noch Kräfte zu bessern Dingen bewußt bin, zu welchen ich allerdings verschiedene An-20 merkungen rechne, die ich auf meiner Reise in Italien gemacht zu haben glaube, und durch welche die antiquarischen Briefe noch 1 ein Buch werden können. Wissen Sie, was ich Ihnen folglich rathe? Lassen Sie fürs erste bende Theile diefer Briefe gusammen druden, welches einen mäßigen Band in groß Octav machen wurde. Ich will eine furze Vorrede bazu schreiben, 25 in welcher ich mich über die Fortsetzung erkläre, und Sie können versichert fenn, daß diese Fortsetzung eine meiner ersten Arbeiten sehn foll, so bald ich von jener fren bin.

Hiermit leben Sie für diesmal wohl, und bleiben Sie mein Freund. Der Jhrige, Leffing.

30

#### 576. Un Karl Ceffing.2

Wolfenbüttel, den 20. Septbr. 1777.

### Mein lieber Bruder,

In Deinem letten Briefe lobtest Du mich, weil Du zwen Briefe

<sup>1</sup> noch erft [Lachmann]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen hanbichrift 1794 von Rarl Leffing in ben famtlichen Schriften,

hinter einander von mir erhalten hattest. — Siehst du wohl, wie viel das Lob bey mir wirkt? Ich schreibe Dir dasür in einem Bierteljahre nicht wieder. Zwar eine vier Wochen früher hätte ich Dir doch wohl geschrieben, wenn ich nicht zur nehmlichen Zeit ersahren hätte, daß Du abwesend mit S\*\*\* in Breslau auf Commission wärest. Ohne Zweisel 5 wirst Du nun wieder zurück sehn; und ich darf Dich fragen, nicht was Deine Commission betrossen, sondern wie es Dir in Breslau gesallen? ob Du einige von meinen alten Freunden und Bekannten daselbst kennen sernen? ob Du meinen alten ehrlichen Tauenzien gesprochen? ob Dir der ungarische Wein geschmeckt? ob Komödie da ist, und dergleichen.

Während Deiner Abwesenheit ist Deine Schwiegermutter wohl gestorben. Das muß Dir freylich Deine Zurückfunft weniger angenehm gemacht haben. Wäre es aber auch nur wegen bes ehrlichen Boß, dem dieses Ereigniß sehr nahe zu gehen scheint. Melbe mir doch, sobald Du kannst, was er macht, und wie er sich in seinem verlassenen Zustande 15 befindet.

Bugleich melbe mir doch auch, wo Du jetzt wohnest, wann die Oper instehenden Winter angeht, und ob in Deiner Nachbarschaft wohl ein kleines Quartier für eine einzelne Person auf einen Monath zu miethen ist. Denn ich will Dir sagen, daß ich gern meinen ältesten Stiessohn — 20 einen jungen Menschen von neunzehn Jahren, der aber schon sehr gesetzt und sehr sormirt ist, der recht gut Französisch spricht, recht gut, wie man sagt, auf der Bioline spielt, und jetzt Kriegesbaukunst studiert, weil er mit aller Gewalt das Militair ergreisen will — daß ich diesen jungen Menschen gern auf einige Wochen nach Berlin schicken möchte, um da 25 näher zu besehen, ob der preußische Dienst wohl seine Sache wäre. Er ist daben von sehr einnehmender Bescheidenheit, so daß er Dir auf keine Weise lästig seyn könnte noch würde. Nur möchte ich gern, daß er doch einigermaßen unter Deinen Augen bliebe, und Du ihm seine ersten Bestanntschaften machen hülsest.

Seh so gut, lieber Bruder, und antworte mir bald hierauf; und nimm mir es nicht übel, daß ich nie figer bin, an Dich zu schreiben, als wenn ich Dich brauche. Grüße mir Deine liebe Frau recht herzlich. Die meinige läßt sich Euch Beyden bestens empsehlen, und wird Dir nie ge- Bb. XXX. S. 402–405 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 404–407 wieder obgebruckt. Der Brief war vermutlich ber vorausgebenden Rr. 575 beigeschossen. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 718; Karls Antwort ebenda Rr. 728.]

nug danken können, wenn Du Dich ihres Sohnes dort ein wenig annehmen willst. Lebe recht wohl!

Gotthold.

N. S. Es fällt mir ben, Dich noch um eine Gefälligkeit zu bitten.

5 In dem Mercure de France vom Jahre 1760—69 befindet sich eine aus dem Spanischen übersetzte Komödie, in der ein gemeiner Mann, der, ich weiß nicht mehr, welche sonderbare Gerichtsbarkeit hatte, vermöge solcher sich an einem vornehmen Manne selbst Recht schaffte, der seine Tochter verführt hatte. Es ist mir ein Umstand eingesallen, wodurch 10 dieses Stück, das mir außerordentlich gesallen, sich vollkommen verdeutschen (etwas mehr als übersetzen) ließe. Nun erinnere ich mich, daß Nicolai den Mercure von diesen Jahren hatte. Seh doch also so gut, und suche mir den Band, worin gedachtes Drama steht, je eher je lieber in einer müßigen Stunde auf, ehe mir der Einfall wieder aus dem Kopfe kommt.

15 Ich könnte Dir wenigstens damit eine Arbeit unter den Fuß geben, die alle Anlage hätte, für unser Theater sehr interessant zu werden.

#### 577. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, ben 12. Oct. 1777.

Mein lieber Bruber,

20 Was für eine angenehme Hoffnung hast Du mir in Deinem letten Briese gemacht! Wie sehr sollte es mich verdrießen, wenn nichts daraus würde! denn Du sprichst ja noch so problematisch davon: "Falls ich Ursaub erhalte." Als ob man Dir den versagen würde! — Mein lieber Bruder, nun mußt Du gewiß kommen, und Dich keine bloße Bedenkstichkeiten abhalten lassen. Und wenn Du doch auch Deine liebe Frau mitdringen könntest! Doch die Ursache, wenn ich recht rathe, warum sie nicht mitkommen kann, ist zu schön, als daß ich mich nicht auch darüber freuen sollte. — Ein Vertrauen hiernächst ersordert das andere. Auch ich könnte meine Frau nicht mitbringen, wenn ich Dich zwischen hier und Wehnachten besuchen wollte und müßte. Sie freuet sich übrigens eben so sehr, als ich mich nur immer freuen kann, Deine Bekanntschaft zu ersorder

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 410—412 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 412—414 wieder abgebruckt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 723; Karls Untwort wohl ebenda Rr. 728; boch vgl. auch Rr. 726, Anm.]

25

neuern. Jeber in meinem ganzen Hause erwartet Dich mit sehnlichem Berlangen. Nur wegen eines muß ich ben Dir zuvorkommen. Wir werden Dich jetzt nicht so gut logiren können, als wir gern wollten. Noch wohne ich zur Miethe, und vor Ende des Novembers werde ich schwerlich das neue Haus beziehen, das mir der Herzog angewiesen, seitdem ich nicht 5 mehr auf dem Schlosse wohnen kann. Du wirst selbst sehen, und was nicht so ist, wie es sehn sollte, bestens entschuldigen.

Daß Du mit unserm Moses kömmst, freuet mich ebenfalls nicht wenig. Nur macht mich diese Gesellschaft fürchten, daß Du eben nicht sehr lange bleiben wirst.

Aber ich bekomme doch noch einen Brief von Dir, in welchem Du mir meldest, wenn Du abreisest, und welchen Tag Du in Braunschweig einzutreffen gedenkest, damit ich Dich daselbst abholen kann? Das ist höchst nöthig. Vergiß nicht.

Auch muß ich Dich noch um einen kleinen Weiberkram bitten. 15 Meine Frau glaubt, da sie in Berlin so schöne Federn haben, daß sie daselbst auch schöne Florblumen haben müssen. Seh doch also so gut, und bringe mir von den kleinen dreh Bouquets mit: ein weißes, ein blaues und ein lilafardnes; desgleichen zweh von den platten Federn, eine schwarze und eine puce. Weiß ich doch kaum, wie ich das letzte Wort 20 schreiben soll. Ich erstatte Dir die Auslage mit Dank.

Und nun, glückliche Reise, mein lieber Bruder! glückliche Reise! Wir empfehlen uns Bende Euch Benden.

Gotthold.

#### 578. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Mein lieber Eschenburg,

ich verlange, daß Sie mir es recht gut und hoch anrechnen sollen, daß ich Sie, in diesen ersten Tagen des erlaubtesten Rausches, durch meine Freudensbezeigung und Glückwünschung, die sich von selbst verstehet, auch nicht um einen einzigen Augenblick bringen wollen. Nehmen Sie es mit 30 allen pünktlicher, von deren aufrichtigen Gesinnung Sie weniger überzeugt zu sehn Ursache haben, als ich wünsche, daß Sie von meiner sehn möchten. Und von unsrer aller; denn meine Frau und ganze Familie

<sup>1 [</sup>hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit deutlichen, saubern Bugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt.]

begehren herzlich, sie in diese Versicherung eingeschlossen zu halten. Hiermit küssen Sie Ihre liebe Frau in meinem Namen, und leben so ruhig und vergnügt mit ihr, als nur immer menschlich und möglich ist.

Auch bitte ich um Berzeihung, daß ich das Bengehende nicht eher 5 zurück gesandt. Ist Ihnen übrigens das bewußte Blatt der Büschingschen Beitung indeß in die Hände gesallen: so können Sie einem ehrlichen Manne viel Bergnügen machen, wenn Sie mir es je eher je lieber schicken.

Wolfenb. ben 22 Octob.

Der Ihrige,

1777.

Lessing.

10

579. Un Theophilus Ceffing. 1
[Bolfenbüttel, Ende Oftobers 1777.]

- 580. Un Moses Mendelssohn.<sup>2</sup> [Bolsenbüttel, November 1777.]

581. Un Moses Mendelssohn.<sup>3</sup> [Wolfenbüttel, Mitte Novembere 1777.]

15

582. Un Johann Joachim Eschenburg. 4 Berrn Brofessor Eschenburg

in

#### Braunschweig.

<sup>&#</sup>x27; [Wie fich aus Theophilus' Antwort (Bb. XXI, Rr. 725) ergibt, erhielt er in ben ersten Rovembertagen 1777 von seinem Bruber einen jest verschollenen Brief, die längst erwartete Antwort auf ein jest gleichfalls verlorenes eignes Schreiben, über bessen Inhalt wir nichts wissen. Lessings Brief aber enthielt neben der Nachricht über Evas Besinden besonders die Frage, ob und wie Theophilus die durch die Krankheit und den Tod der Mutter verursachten Kosten habe beden können.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Wie Mendelssohn am 12. November 1777 an Nicolai schrieb (vgl. Reblich, Lessings Briefe. Neue Nachträge und Berichtigungen. hamburg 1892. S. 22), und wie sich zugleich aus seiner Antwort an Lessing vom 11. November (Bd. XXI, Nr. 727) ergibt, hatte ihm dieser wenige Tage zuvor die handschrift ber "Gespräche für Frehmäurer" mit einem jeht verschollenen, "sehr interessanten" Schreiben geschicht, das unter anderm auch den Sah enthalten zu haben scheint, Lessing sei so ein Freimaurer, wie er ein Chrift sei. Antwort auf Bd. XXI, Nr. 726.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Wie fich aus Mendelssohns Antwort (Bb. XXI, Rr. 729) ergibt, hatte ihn Leffing in einem jest verschollenen Briefe, ber zugleich auf Bb. XXI, Rr. 727 antwortete, gefragt, ob fein Stiefsohn Theodor Rönig in bem Bagen bes Freundes Blat fur bie Reise nach Berlin finden tonne.]

<sup>\* [</sup>Bwei Sanbidriften: Koncept in ber Universitätsbibliothet ju Breslau, ein Ottavblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit winzigen, unbeutlichen Bugen beschrieben, mit ber Bemertung

Mein lieber Herr Eschenburg, 1

Sie erzeigen mir eine mahre Wohlthat, daß Sie mich vor einer neuen Zerstrenung bewahren wollen. — Also trete ich 2 Ihnen alles Recht auf die Fortsetzung der Zachariäschen Chrestomathie 3 nicht allein gutwillig, fondern mit Dank ab; wenn 4 man anders ein Recht abtreten kann, 5 worauf man felbst kein Recht gehabt. 5 - Und damit Gie um 6 so weniger an der Aufrichtigkeit dieser Bersichrung 7 zweifeln können, schicke ich Ihnen hierben 8 fogleich meinen Tscherning; sowohl ben Frühling als ben Bortrab des Sommers, welcher lettere fehr rar ift. Das Eremplar des Frühlings hat Ticherning felbst gehabt, welches 9 aus dem Aufrichtig 10 Tren auf dem Titelblatte (welches sein Symbolum war) und aus verschiednen Stellen arabischer Dichter zu ersehen, 10 die er an den Rand geschrieben, es sey nun, daß er sie ben seiner Abfassung in Gedanken gehabt, ober nachher nur 11 etwas ähnliches darinn gefunden. Dieses sage ich Ihnen nur, weil ich nicht gern möchte, daß Gie dieses mein Erem- 15 plar 12 zerschnitten, um es in die Druckeren zu schicken. Sie wissen wohl, daß wir Bücherwürmer 13 aus jo einem Exemplare 14 etwas machen. Auch habe ich in demselben verschiedne Gedichte mit den ersten einzeln Drucken 15 verglichen, die mir in Schlesien in die Sand 16 fielen. Ich muß mehrere bergleichen erste ungebrauchte 17 Drucke haben; aber wo foll ich 20 fie, in der Zerstreuung in der sich gegenwärtig alle 18 meine Sachen befinden, suchen. Indeß glaube ich doch, 19 werden Sie wohl thun, wenn Sie auch nur diese wenigen 20 Proben, wie fleisfig der Dichter seine Arbeit corrigieret 21 hat, in Ihrem Auszuge mit beybringen; 22 in welchen, 23 was ich sonst gebracht zu werden wünschte, ich Ihnen nicht zu sagen brauche. 25 - Sat Gebler meine Commission an unsern Schmid wegen bes Fabricii Cod. Apogryphi et Pseudep. 24 Novi Testamenti bestellt? 25

von Karls hand "An Ebert ober Eschenburg"; Reinschrift in der Bibliothet zu Wossenbüttel, ein Foliobogen weißen Kapiers, nur auf S. 1 mit deutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1794 von Sichenburg in den sämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 69—71 mitgeteilt (2. Auslage 1809, S. 69—71). Untwort auf Bd. XXI, Nr. 730.] 1 M. I. E. [Koncept; die Adresse sehlte sehlt.] Bohinter] mit Dant [durchstrichen, Koncept] Ihnen [sehlt] Le Chrestomathie deutsch. Dichter [Koncept] 4 wo [Koncept] ab [sehlt vorher] gehabt hat. [Koncept] 6 um [sehlt im Koncept] 1 gehabt hat. [Koncept] 10 zu ersiehen [sehlt im Koncept] 11 nur [sehlt im Koncept] 12 Exemplar da [?, Koncept] 13 Hückerwürme [Koncept] 14 Exemplar [Koncept] 15 Drücken [Koncept] 15 Drücken [Koncept] 16 Drücken [Koncept] 17 noch ungebrauchte [Koncept; vorher] Drucke [durchstrichen] 16 ist in der Zerrüttung in der sich alle [Koncept] 15 doch, [sehlt im Koncept] 18 wenige [Koncept] 19 doch, [sehlt im Koncept] 19 doch, [sehlt im Koncept] 19 in welchem, [Neinschrift] 19 der Pseudep. [sehlt im Koncept] 19 beshelten, [Koncept] 19 in welchem, [Neinschrift] 19 der Pseudep. [sehlt im Koncept] 19 der Pseudep. [sehlt im Koncept] 19 beshelter, [Koncept] 19 in welchem, [Neinschrift] 19 der Pseudep. [sehlt im Koncept] 19 der Pseudep.

Wenn das: so have ich ihn auch bald; denn Schmid, wenn er ihn auch nicht selbst hat, ubi ubi 1 erit, inventum mihi curabit.

Wolfenb. den 27 Novb. 1777.

Der Ihrige<sup>2</sup> Lessing.<sup>3</sup>

#### 583. Un Karl Ceffing.4

Wolfenbüttel, den 19. December 1777.

#### Mein lieber Bruder,

Daß ich Dir diesmal so spät antworte, kömmt daher, weil ich mir gleich Anfangs vornahm, mit Herrn Moses zu antworten, und ich nicht 10 geglaubt hätte, daß sich seine Reise so lange verzögern könnte, der ich doch nun alle Stunden mit Verlangen entgegen sehe. Denn noch habe ich ihn selbst nicht gesehen, sondern er ist von Braunschweig aus sogleich nach Hannover gegangen, (von wo er mir alles, was Du ihm mitgegeben, richtig überschickt hat), und will von Hannover über Wolfenbüttel zurücksteisen. Wie ärgerlich mir es gewesen, daß Du nicht mitkommen können, brauche ich Dir nicht zu sagen! Mache es doch nur wenigstens künftigen Sommer möglich, und bringe Deine Frau mit. Sodann können wir Euch auch besser aufnehmen, indem ich noch dieses Jahr meine neue Wohnung beziehe, welche eben so geräumig, als angenehm ist.

20 Und nun, weswegen ich Dir dieses eigentlich schreibe. — Wenn Moses in Hannover nicht wieder aufgehalten worden, so trifft er heute oder morgen in Braunschweig ein, und besucht mich auf den Sonntag. Montags fährt er dann nach Berlin ab, und bringt meinen Stiessohn mit. — Aber, lieber Bruder, wenn Deine Güte nur nicht voreilig ge25 wesen ist! Denn je mehr ich überlege, in welchen Umständen sich Deine liebe Frau besindet, desto mehr bilde ich mir ein, daß Du ihn schlechterdings nicht wirst aufnehmen können. Bringe ihn sodann doch in Deiner Nachbarschaft unter, und behalte ihn so viel unter Deinen Augen, als möglich.

Herrn Boß sage ben Gelegenheit, daß er zu Anfange des Februars eine kleine Schrift von acht bis zehn Bogen von mir erhalten soll, die

<sup>1</sup> Schm. [babinter nachträglich eingefügt: wenn er ihn nur] ubi ubi [Koncept] \* Der ihre [Koncept] \* Leffing. [und bas Datum fehlt im Koncept]

<sup>4 [</sup>Nach ber jeht verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Leising in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 417-419 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 419-421 wieber abgebruckt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 728.]

ich gern noch zu Ostern möchte gebruckt haben. Was es ist, will ich Dir jetzt nicht sagen, und ehe es ganz fertig ist, mag ich es ihm nicht schicken. Für das Theater ist es nichts: aber sonst etwas, woraus ich mir nicht wenig einbilde.

Wir empfehlen uns Beyde Euch Beyden. Lebt recht wohl. Mit 5 meinem Sohn ein Mehreres! 1

Gotthold.

584. Un Johann Joachim Efchenburg.2

Dem Berrn Professor Eschenburg

in

10

fr.

Braunschweig.

[Wolfenbüttel, 31. Dezember 1777.]

Mein lieber Eschenburg,

Ich ergreiffe den Augenblick, da meine Frau ganz 3 ohne Besonnenheit liegt, um Ihnen für Ihren gütigen Untheil zu danken. Meine Freude 15 war nur kurz: Und ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn! denn er hatte so viel Berstand! — Glauben Sie nicht, daß die wenigen Stunden meiner Baterschaft, mich schon zu so einem Affen von Bater gemacht haben! Ich weiß, was ich sage. — War es nicht Verstand, daß man ihn mit eisern Jangen auf die Welt ziehen mußte? daß er so 20 bald Unrath merkte? — War es nicht Verstand, daß er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davon zu machen? — Freylich zerrt mir der kleine Ruschelsopf auch die Mutter mit fort! — Denn noch ist wenig Hossinung, daß ich sie behalten werde. — Ich wollte es auch einmal so gut haben, wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen. 25

Lessing.

<sup>1 [</sup>Db Leffing biefes Berfprechen gehalten hat, miffen wir nicht.]

Danbschrift in der Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1794 von Eschenburg in den sämtlichen Schriften, Bb XXVII, S. 72 mitgeteilt (2. Austage 1809, S. 72); als Faksimite wiedergegeben von heinrich Dünger (Lessings Leben, Leipzig 1882, S. 576). Der undatierte Brief kam am 31. Dezember 1777, sicherlich wenige Stunden, nachdem er geschrieben war, in Eschenburgd Hand, wie bieser am 2. Januar an Boie berichtete, dem er gleichzeitig eine Abschrift davon sandbe (vol. Karl Weinhold, heinrich Ehristian Boie, halle 1868, S. 178 f.). Das von Eschenburg links oben auf der Handschrift bemerkte Datum "3 Jan 1778" bezeichnet also vermutlich den Tag, an dem er Lessings Versenter. Untwort auf Bb. XXI, Nr. 732; über Eschenburgs Antwort vol. ebenda Nr. 783.] \* ganze [verschrieben H.]

# 585. Un Johann Joachim Eschenburg.1

Herrn Brof. Eschenburg

311

#### Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg, ich habe nun wieder einige Hoffnung. Seit gestern versichert mich der Doctor, daß ich meine Frau dasmal wohl noch behalten werde. Wie ruhig ich dadurch geworden, mögen Sie auch daraus abnehmen, daß ich schon wieder an meine theologische Scharmützel zu denken anfange; in deren Rücksicht ich Sie recht sehr bitte, mir sobald 10 als möglich die bewußte schwarze Zeitung nochmals zu communiciren.

Sie, mit allen die Ihnen angehören, befinden Sich doch noch recht wohl?

ben 3tn Jenner 1778.

Lessing.

# 586. Un Karl Ceffing.2

Wolfenbüttel, den 5. Jan. 1778.

#### Mein lieber Bruber,

Bebaure mich, daß ich dasmal so eine gültige Ursache habe, Dir während der Zeit, da Du so viel Güte für meinen Stiessohn hast, noch nicht geschrieben zu haben. Ich habe nun eben die traurigsten vierzehn Zo Tage erlebt, die ich jemals hatte. Ich lief Gesahr, meine Frau zu verlieren, welcher Verlust mir den Rest meines Lebens sehr verdittert haben würde. Sie ward entbunden, und machte mich zum Vater eines recht hübschen Jungen, der gesund und munter war. Er blieb es aber nur vier und zwanzig Stunden, und ward hernach das Opfer der grausamen Urt, mit welcher er auf die Welt gezogen werden mußte. Ober versprach er sich von dem Mahle nicht viel, zu welchem man ihn so gewaltsam einlud, und schlich sich von selbst wieder davon? Kurz, ich weiß kaum, daß ich Vater gewesen bin. Die Freude war so kurz, und die Vetrübniß ward von der größten Besorgniß so überschrieen! Denn die Mutter lag 30 ganzer neun dis zehn Tage ohne Verstand, und alle Tage, alle Nächte

XXX, S. 419-421 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 421-423 wieder abgebrudt ]

<sup>1 (</sup>Handschrift in der Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein Folioblatt weißen Papiers, auf einer Seite mit deutlichen Bügen beschrieben — auf der andern Seite die Abresse —; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 788; über Eschenburgs Antwort vgl. ebenda Rr. 734.]
2 [Rach der jest verschollenen hanbschrift 1794 von Karl Lessing in den samtlichen Schriften, Bb.

jagte man mich ein paarmal von ihrem Bette, mit dem Bedeuten, daß ich ihr den letzten Augenblick nur saurer mache. Denn mich kannte sie noch ben aller Abwesenheit des Geistes. Endlich hat sich die Arankseit auf einmal umgeschlagen, und seit dren Tagen habe ich die zuverlässige Hoffnung, daß ich sie diesmal noch behalten werde, deren Umgang mir jede Stunde, auch in ihrer gegenwärtigen Lage, immer unentbehrlicher wird.

Wie Du mir verzeihest, daß ich Dir seit vierzehn Tagen nicht geschrieben: so verzeihest Du mir auch, daß ich Dir jetzt nicht mehr schreibe. Ich denke ungern daran, daß Dir jetzt unser Stiefsohn mancherseh Incommodität verursacht. Gott lasse Dich unter ähnlichen Umständen eine 10 freudigere Scene erleben!

Gotthold.

15

587. Un Johann Joachim Eschenburg.1

Dem Herrn Professor Eschenburg

in

fr.

Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg,

Ich kann mich kaum erinnern, was für ein tragischer Brief das kann gewesen seyn, den ich Ihnen soll geschrieben haben. Ich schäme mich herzlich, wenn er das geringste von Berzweiflung verräth. Auch ist nicht 20 Verzweiflung, sondern vielmehr Leichtsinn mein Fehler, der sich manchmal nur ein wenig ditter und menschenseindlich ausdrückt. Meine Freunde müssen mich nun ferner schon so dulden, wie ich din. — Die Hoffnung zur Besserung meiner Frau ist seit einigen Tagen wieder sehr gefallen: und eigentlich habe ich izt nur Hoffnung, bald wieder hossen zu dürssen. Diese Materien sind izt wahrlich die einzigen, die mich zerstreuen können. Schumanns Antwort ist weit schlechter ausgefallen, als ich erwartet hatte. Ich weiß kaum, wie ich ihm wieder antworten soll, ohne ihn lächerlich zu machen; welches ich nicht möchte.

Wolfenb. den 7. Jenner 1778.

The ergebenster Freund Lessing.

<sup>1 [</sup>handschrift in der Stadtbibliothet zu hamburg ; ein kleiner Foliobogen weißen Bapiers, nur auf S. 1 mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse — ; 1794 von Eschenburg in den fämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 73 f. mitgeteilt (2. Auslage 1809, S. 73 f.). Antwort auf Bb. XXI, Nr. 734.]

588. Un Johann Joachim Eschenburg.1

An den Herrn Professor Eschenburg

in

fr.

Braunschweig.

5 Lieber Eschenburg,

Meine Frau ist todt: und diese Ersahrung habe ich nun auch gemacht. Ich freue mich, daß mir viel dergleichen Ersahrungen nicht mehr übrig sehn können zu machen; und bin ganz leicht. — Auch thut es mir wohl, daß ich mich Ihres, und unsrer übrigen Freunde in Braunschweig, 10 Beyleids versichert halten darf.

Wolfenb.

Der Ihrige

ben 10. Jenner 1778.

Lessing.

#### 589. Un Karl Ceffing.2

Wolfenbüttel, den 12. Jan. 1778.

15

#### Mein lieber Bruber,

Bu was für einem traurigen Boten an meinen Stiefsohn muß ich Dich machen! — Und gleichwohl weiß ich, daß Dein gutes Bruderherz selbst nöthig haben dürfte, vordereitet zu werden. — Seine gute Mutter, meine Frau, ist todt. Wenn Du sie gekannt hättest! — Aber man sagt, 20 es seh nichts als Eigenlob seine Frau zu rühmen. Nun gut, ich sage nichts weiter von ihr. Aber wenn Du sie gekannt hättest! Du wirst mich, fürchte ich, nie wieder so sehen, als unser Freund Moses mich gefunden hat: so ruhig, so zufrieden, in meinen vier Wänden! — Gied den Einschluß nicht eher in die Hände des jungen Menschen, als dis Du ihn so gut vordereitet hast, als Dir möglich. Laß ihn auch nicht eher abreisen, als dis er sich beruhiget hat. Er kann seine Mutter auch todt nicht mehr sehen; denn sie ist diesen Morgen schon begraben worden. Sollte er zu seiner Rückreise Geld brauchen: so schieße es ihm vor. Du sollst es mit der nächsten Kost baar zurückhaben, wie auch die letzte Aus-

<sup>1 [</sup>handidrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Foliobogen weißen Bapiers, nur auf S. 1 mit beutlichen Bugen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1794 von Eschenburg in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 74 mitgeteilt (2. Austage 1809, S. 74).]

<sup>\* [</sup>Rach ber jeht verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Leffing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 421 f. mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 423 f. wieder abgebruckt. Wenn bas Datum von Nr. 591 richtig ist, mußte bas unsers Briefes verschrieben ober verlesen sein statt "ben 13. Jan." (vgl. S. 263, B. 13). Karls Antwort in Bb. XXI, Nr. 786.]

lage, die ich so schändlich vergessen habe. Lebe wohl, und laß mich von Dir und Deiner lieben Frau bald eine Nachricht hören, wie ich Dir von mir und meiner Frau zu geben hoffte, aber wirklich zu geben, unstreitig nicht verdiente.

Gotthold.

5

590. Un Theodor König. 1
[Wolfenbüttel, 12. ober 13. Januar 1778.]

591. Un Johann Joachim Eschenburg.2 Herrn Professor Eschenburg

in

10

fr.

Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg,

Gestern Morgen ist mir der Rest von meiner Frau vollends aus dem Gesichte gekommen. — Wenn ich noch mit der Einen Hälfte meiner übrigen Tage das Glück erkaussen könnte, die andre Hälfte in Gesellschaft 15 dieser Frau zu verleben; wie gern wollte ich es thuen. Aber das geht nicht: und ich muß nur wieder ansangen, meinen Weg allein so fort zu duseln. Ein guter Vorrath vom Laudano litterarischer und theologischer Verstreuungen, wird mir einen Tag nach dem andern schon ganz leidlich überstehen helssen. — Haben Sie, zum Behuf der letztern, doch die Güte, 20 liebster Freund, und lassen Sie mir aus Ihrem großen Johnson den ganzen Artikel Evidence mit allen Beweisstellen abschreiben. Ich erinnere mich einmal da etwas gelesen zu haben, dessen ich mich doch nicht recht erinnern kann. Lassen Sie es nur von der nehmlichen Hand abschreiben, welche den Göstischen Artikel abgeschrieben. Wenn ich nach 25 Braunschweig komme, will ich für beides bezahlen.

Wolfenb. b. 14 Jenner 1778.

Der Ihrige Lessing.

<sup>1 [</sup>Bie fich aus bem vorhergehenden Schreiben ergibt, war ihm ein jetzt verschollener Brief Lesfings an feinen Stiefschu mit ber Rachricht von Goas Tobe beigeschlossen, ber höchstwahrscheinlich von bemselben Tag wie die Zeilen an Karl flammte.]

<sup>\* [</sup>Danbschrift in ber Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit beutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1794 von Eschenburg in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 74 f. mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 74 f.). Wenn bie Bemerkung in Ar. 589 richtig ist (S. 262, Z. 27), Eva sei am 12. Januar begraben worden, so bürfte bas Datum unsers Brieses verschrieben sein statt "b. 13 Jenner 1778".] \* nehmlich [h.]

592. Un Johann Joachim Eschenburg.1

herrn Professor Eschenburg

in

Fr.

Braunschweig.

Liebster Freund,

Ich bin das vorigemal so von Ihnen weggekommen; ich weiß nicht wie. — Uberhaupt muß ich mich nicht mehr tractiren lassen, wenn ich in Braunschweig bin. Ich versäume darüber sonst alles, weßwegen ich hinkomme; oder vergeße immer das Nöthigste. Da muß ich denn Ihnen 10 wieder beschwerlich fallen — wie ist. Haben Sie die Güte, mir ein Pfund Thee zu kauffen, so gut als Sie ihn nur immer für sich selbst kauffen würden. Noch ist es vielleicht Zeit. Ob wohl auch noch Leute da sind, die Federbälle und Raquets haben? Bollten Sie mir auch davon wohl ein volles Spiel kauffen, oder kauffen lassen. Ich erstatte Ihnen 15 die Auslage sogleich mit Dank.

den 17 Febr.

Der Ihrige

n

593. Un Johann Joachim Efchenburg.2

herrn Professor Eschenburg

fr.

20

in Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg,

Ich danke Ihnen für die Theeproben. Für den Preis aber sind sie mir doch noch lange nicht gut genug; und ich ersuche Sie daher, mir 25 blos ein Halbespfund von dem 3 Thalerthee zu kauffen, damit ich nur etwas habe, dis ich aus Hamburg beßern bekomme. Ich will ihn morgen oder übermorgen ablangen lassen: und vielleicht haben Sie auch noch Federbälle gefunden. Oder ist es Ihnen mit Ihrem Suchen gegangen, wie mir mit dem meinen? In Mollers Cimbria steht von

<sup>1 [</sup>hanbschrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein fleiner Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit beutlichen Bugen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 17 f.) mitgeteilt. Über Efchenburgs Antwort vgl. Bb. XXI, Nr. 740.]

<sup>\* [</sup>Hanbschrift in der Bibliothet zu Bolfenbüttel; ein Foliobogen weißen, starten Papiers, nur auf S. 1 mit deutlichen Bügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1857 von B. v. Maltzahn mitzgeteilt. Untwort auf Bd. XXI, Nr. 740.] \* mit mit [hs.; zwischen beiden Borten ein unlesbar burchstrichenes Bort]

Tscherningen schlechterdings nichts: sonst hätten Sie das Buch schon gestern haben sollen. Ich lege also diesem Briefe nichts ben, als den Zettel der Reiskeschen Nachricht vom Ali; den ich mir aber wieder zurück ausbitten muß. Mit der zweyten Ausgabe des Weckerlein hat es ja doch wohl keine Eil: ich bringe sie ehester Tage selbst; oder Sie hohlen sie ehester 5 Tage ab. Das letzte wäre mir das liebste.

Wolf. den 20 Feb. 1778.

Der Ihrige Lessing.

#### 594. Un Karl Ceffing.2

Wolfenbüttel, den 25. Februar 1778.

Lieber Bruder,

Ich wette, Du lauerst auf einen Brief von mir, und wir lauern auf einen von Dir. Ich hoffe, Du follst bas Ristchen von Wegelins richtig erhalten haben, und ich bedaure nur, daß es schon gepackt war,3 als ich den letten Brief erhielt, um noch einige Kleinigkeiten benzulegen, 15 bie zu meinen gegenwärtigen theologischen Streitigkeiten gehören. Daß meine Duplik nach Deinem Sinne gewesen, ist mir fehr lieb. Besonders freue ich mich, daß Du das haut-comique ber Bolemik zu goutiren anfängst, welches mir alle anderen theatralischen Arbeiten so schal und wäßrig macht. Nächster Tage sollst Du auch eine Schrift wider Göben erhalten, 20 gegen ben ich mich schlechterbings in die Positur gesetzt habe, daß er mir als einem Unchriften nicht ankommen kann. Doch das sind alles die Scharmützel der leichten Truppen von meiner Hauptarmee. Die Hauptarmee rudt langfam vor, und das erfte Treffen ift meine Neue Supothefe über die Evangeliften, als blog menschliche Geschicht= 25 ichreiber betrachtet. Etwas Gründlicheres glaube ich in diefer Art noch nicht geschrieben zu haben, und ich darf hinzuseten, auch nichts Sinnreicheres. Ich wundre mich oft felbst, wie natürlich sich alles aus einer einzigen Bemerkung ergiebt, die ich ben mir gemacht fand, ohne daß ich recht weiß, wie ich dazu gekommen. Das ift die nehmliche Schrift, 30

<sup>1 [</sup>fo fi.]

Mach ber jest verschollenen hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 428—431 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 430—433 wieder abgedrudt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 739; Karls Antwort ebenda Rr. 741.]
 Daß in dieses Kischen und ein jest verschollener Brief an Karl gepadt war, ist wahrscheinlich; was er aber etwa enthalten haben mag, wissen wir nicht.]

bie ich Bossen zugedacht habe; benn sie ist so, daß sie ben dem allen sich vor der Berlinischen Censur nicht fürchten darf. Er hätte sie auch schon, wenn mir seit dreh Wochen nur nicht wieder unvermuthete Hinderungen vorgekommen wären. Indeß vertröste ihn nur weiter nicht; ich will ihn bamit überraschen.

Unter den Paar ungebundenen Büchern in der Kiste besinden sich auch die gestochenen Opertrachten des Turinischen Theatermalers. Diese schicke ich Herrn Meil, dem ich sie mitzutheilen versprochen, und der mich durch den jungen König daran erinnern lassen. Du mußt sie nach einiger 10 Zeit nur wieder sordern. Auch muß ich Dich ditten, Dir von dem Herrn Prosessor Engel ein kleines italiänisches Buch wieder geben zu lassen, das er von mir hat, betitelt: i Caprioci. Die Historie der Philosophie vom Bona Fede, die ich ihm neulich geschickt, wird er wohl länger nöthig haben, besonders wenn er sie übersetzen oder umarbeiten will.

Wenn von Eberhards zweytem Theil schon etwas abgedruckt ist, was mich angeht: könntest Du wohl die Bogen von Nicolai bekommen? Bitte ihn in meinem Namen darum. Denn ich denke doch, daß Einwendungen von Eberhard Ueberlegung verdienen werden. Kannst Du nicht auch von Nicolai erfahren, wer die philosophischen Aufsähe von Jerusalem 20 recensirt hat?

Lebe selbzweyter recht wohl! Und Gott gebe, daß ich auch bald hinzusehen kann: selbdritter!

Gotthold.

#### 595. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 16. März 1778.

#### Lieber Bruder,

Deine Neugierde wenigstens wird es mir verdanken, daß ich Dir hierben meine doppelte Antwort gegen Gögen schicke. Es soll mir lieb seyn, wenn auch diese Deinen Benfall hat. Und ich denke, sie wird ihn 30 einigermaßen haben, wenn Du bedenkst, daß ich meine Waffen nach meinem Gegner richten muß, und daß ich nicht alles, was ich yvuvasinus schreibe, auch δογματικως schreiben würde.

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 482 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 484 wieber abgebruckt. Der Brief freuzte sich mit Bb. XXI, Nr. 741; Karls Untwort ebenba Nr. 745.]

Ich werde gehindert. Dir mehr zu schreiben. Lebe mit Deiner Frau recht wohl.

Gotthold.

596. Un Johann Joachim Eschenburg.1

An den Sn. Professor Eschenburg

5

Braunschweig.

fr.

Mein lieber herr Eschenburg,

Bon benen benm Reumeister unter Dach angeführten Büchern ift nichts da: auch vom Rift, ausser seinem geiftlichen Schunde und einem 10 elenden Drama, nichts. Sie werden sich schon mit dem Zinkgräf durchstoppeln mussen, welches auch um so viel besser senn wird, da von Rinkgräfs Poefieen nie etwas zusammengedruft worden.

Ich glaube doch gewiß, daß Sie sich von Zeit zu Zeit nach dem Sn. v. Runtich erkundigen laffen: was macht er? Ift der Erbpring ge- 15 fommen, und wie lange bleibt er? Wenn Sie mir auf diese beiden Fragen noch heute eine kleine Antwort könnten zukommen laffen: fo geschähe mir ein groffer 2 Gefalle.

Wolf.

Der Ihrige

ben 26tn März 1778.

Lessing.

20

# 597. Un Johann Albert Beinrich Reimarus.3

Werthester Freund.

Ihr Stillschweigen ließ mich befürchten, daß Sie auf mich ungehalten waren. Und wie leicht hatten Gie es werben konnen, wenn man Ihnen fold Beug in den Ropf zu feten gesucht. Ich will den feben, 25 bem ich gesagt habe, daß Ihr sel. H. Bater ber Berfasser ber Fragmente fen! Ich habe fo vielerlen Bermuthungen über den wahren Berfaffer anhören, fo vielerlen Ausfragen besfalls aushalten muffen: daß es zwar

<sup>1 [</sup>handidrift in der Bibliothet ju Bolfenbuttel; ein tleiner Foliobogen weißen Bapiers, nur auf S. 1 mit beutlichen Bugen beichrieben - auf S. 4 bie Abreffe -; 1857 von 2B. b. Daltgahn mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 744.] \* groffer [fehlte urfprunglich]

<sup>3 [</sup>Sanbidrift fruber im Befit ber Familie Sieveling gu hamburg, jest Eigentum bes herrn R. Leffing gu Berlin; ein halber Bogen weißen Bapiers in 40, auf 3 Geiten mit beutlichen, faubern Bugen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 743; Reimarus' Antwort ebenba Dr. 751.]

wohl senn kann, daß ich unter denen, auf welche man gerathen, auch manchem Ihren S. Bater mit genannt habe; benn allerbings haben nicht wenige auf ihn gerathen, und mancher hat mir eine groffe Seimlichkeit zu vertrauen geglaubt, wenn er ihn mir als ben ungezweifelten Urheber 5 nicht blos ber Fragmente, sondern eines völlig ausgearbeiteten Buchs nach bem Plane ber Fragmente, das fich ich weiß nicht in weßen Sänden befinde, nennen zu können geglaubt. Aber wer da fagt, daß ich ihn für meinen Ropf, und nicht aus fremder Vermuthung, dafür ausgegeben habe, ber sagt es wie ein Schurke. Diesen Trumpf will ich öffentlich barauf 10 feben, wenn Sie es haben wollen, und nicht vielmehr für beffer halten, die ganze Rede unangefochten lieber mit ber Zeit fallen zu laffen. Die Theologen werden keine Narren senn, sie zu verbreiten und glaublich zu machen. Hat sie nicht auch schon Wittenberg für eine schwarze Berleumdung in feinem Boftreuter erklärt? Wer wird biefem groffen Manne 15 zu widersprechen wagen, und Ihnen, Trot dieser Erklärung, unerweisliche Sändel machen wollen?

Indeß will ich boch, ben erster Gelegenheit, ein Wort von der unnöthigen Neugierde nach dem Versasser, nicht allein überhaupt sagen,
sondern mich auch in specie wegen Ihres Herrn Vaters so erklären, daß
20 man es gewiß künftig soll bleiben lassen, sich deskalls auf mich zu beruffen. Diese Gelegenheit wird sich auch sehr bald sinden, indem ich noch
ein Fragment, und zwar das letzte, nicht in den Beyträgen, sondern
besonders, eben itzt drucken lasse. Ich werde durch Maschos albernes
Geschwätz dazu gezwungen; von dem ich übrigens kaum glauben kann,
25 daß er Ihren Herrn Vater in Verdacht haben sollte, indem er von dem
vermeintlichen Versasser Dinge wissen will, die auf diesen gar nicht passen
würden.

Ich habe es mit ihm schon vorläuffig in benliegender Schnurre zu thun; deren eigentlicher Gegenstand aber immer noch Goeze ist. Und 30 so eine Schnurre soll Goeze unsehlbar jederzeit haben, so oft er in seinen fr. Benträgen eine Sottise wider mich und meinen Ungenannten sagt. Dazu bin ich sest entschlossen, und sollte aus dem Antigocze eine förmliche Wochenschrift werden, so langweilig und unnütze als nur jemals eine in Hamburg geschrieben und gelesen worden. Meine Aziomata 35 haben Sie doch nun auch gelesen? Gleichwohl will ich sie nebst der Duplik, und den beiden kliegenden Blättern die vorhergegangen, noch

mit benlegen, damit Sie wenigstens alles haben, was in dieser Rabbalgeren gebrukt worden.

Die Erziehung des Menschengeschlechts ist von einem guten Freunde, der sich gern allerlen Hypothesen und Shsteme macht, um das Vergnügen zu haben, sie wieder einzureissen. Diese Hyposthese nun würde frenlich das Ziel gewaltig verrücken, auf welches mein Ungenannter im Anschlage gewesen. Aber was thuts? Jeder sage, was ihm Wahrheit dünkt, und die Wahrheit selbst sen Gott empsohlen!

Leben Sie recht wohl, und beehren Sie mich bald wieder mit 10 einem Briefe. Zusprache von meinen Freunden thut mir ist desto wohler, je nöthiger mir sie ist. Sie werden es kaum glauben, daß ich die muthwilligsten Stellen in meinen Schnurren oft in sehr trüben Augenblicken geschrieben habe. Jeder zerstreut sich so gut als er kann.

Meinen Empfehl an die Ihrigen.

Dern

Wolfenb. den 6. April 1778.

ergebenfter Fr. u. Diener Leffing.

Bengeschlossnen Brief an den M. M. Knorr 2 bitte unschwer balb 20 abgeben zu lassen.

# 598. Un Matthias Claudius.3

Mein lieber Claudius,

Danken Sie Ihrem ehrlichen Better, dem weltberühmten Afmus, von mir tausendmal, daß er sich meiner, beh Seiner Majestät dem Kaiser 25 von Japan so günstig erinnern wollen. Aber, warum hat er mich ihm so schwer zu haben beschrieben? Einen Salvum conductum für meinen Bauch, und ich komme . Denn genug, daß ein Asiatischer Monarch kein Europäischer ist, und ich wenigstens von den Jammabos an seinem Hose nichts werde zu besorgen haben. Die Goldbarren stechen mir ver- 30

<sup>\* [</sup>Abschrift bes Originals von Elife Reimarus' hand früher im Besit ber Familie Sieveling zu hamburg, jest unaussindbar; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Das Schreiben scheint auf einen oder mehrere Briefe zu antworten, in denen Claubius auch sein Beileib bei Evas Tod ausgesprochen hatte. Sonft wissen wir über ihren Inhalt nichts ] \* Jannabos [verschrieben hf.]

zweifelt in die Nase, und wenn mir Albiboghoi nicht auch an den Bauch will: so laß ich ihm sein zweites Ohr gewiß. Nach dem alten Sprichworte, per quod quis 2c. hätte er, der Hofmarschall, mir ohnebem die Zunge, und der Chan die Ohren hergeben müssen. Doch der 5 Chan hat ja auch Ihren Better angehört, und das sichert sie ihm auf immer.

Da übrigens Hr. Asmus meine theologischen Gesinnungen so vortreslich interpretirt hat: so wäre ich beynahe Willens, ihm auch mein F. M. Bekenntniß zukommen zu lassen. Es ist schon einmal in Ham10 burg gewesen; bey Herr Boden: aber — Und izt läuft es hier, durch die Hände der andern Observanz. Es soll mich verlangen, ob es am Ende doch auch nur Einer verstehen wird.

Leben Sie recht wohl. Der Zufall, über welchen Sie mir Ihr Behleid bezeugt haben, liegt mir noch in den Gliedern. Beh Gott, lieber 15 Claudius, Freund Hein fängt auch unter meinen Freunden an, die Oberstelle zu gewinnen.

Ich wollte Ihnen gern ein Buch für ein Buch, etwa meine Streitschriften mit Goezen, schicken. Aber was machen Sie damit? Ich an Ihrer Stelle, würde sie gewiß nicht lesen; und unlesbare Bücher haben, 20 ist nur Last. Wenn ein electrischer Funke einmal wieder darein schlägt, so werden Sie ihn doch schon, in der Kette, in der Sie einmal sind, mitzufühlen bekommen.

Am besten wärs, Sie besuchten mich diesen Sommer, aber nicht so wie vorigen. Ich laß es ein Borzug des lieben Gottes seyn, den 25 Willen für die That anzunehmen: im Guten und im Bösen. Denn wenn er es in dem einen thut, so thut er es auch in dem andern; und ich, weil ich es in dem andern nicht thun mag, mag es auch in dem ersten nicht thun. Ich kann Sie izt sehr gemächlich beherbergen, und die Studenthüren sollen Ihnen die Besucher auch nicht einlausen. Ich din 30 von der Welt so ziemlich sequestrirt, und besinde mich daben wenigstens nicht übler.

Nochmals leben Sie wohl; und grüßen Sie Ihre gute Frau und Kinder, in welchen ich mir Sie so innig verwebt so gern benke.

Wolfenbüttel den 19 April

Lessing.

35

<sup>1778.</sup> 

<sup>1 [=</sup> Freimaurerbetenntnis]

10

## 599. Un Bergog Karl von Braunschweig.1

Durchlauchtigster Bergog, Gnädigster Berr,

Bas Emr. Durchlaucht, unterm 8ten h. 2 an die Bahsenhausbuchhandlung zu erlassen gerubet, ist mir von dem Borsteher derselben nach- 5 richtlich mitgetheilet worden, und hat mich in die äußerfte Bestürzung gesett. Da ich aber der gerechten Hoffnung lebe, daß Emr. Durchlaucht auch noch ein Ohr für mich offen behalten haben: so unterstehe ich mich. Höchftbenenselben ben wahren Zusammenhang ber Sache folgendermaaffen vorzulegen.

Es ist allerdings wahr, daß, als unterm 13ten Febr. 1772 Emr. Durchlaucht die Gnade hatten, mich von der Censur der Bentrage gu dispensiren, folches unter ber Clausel geschah, nichts bruden zu laffen, was die Religion und guten Sitten beleidigen könne. Allein diese Clausel habe ich nur so verstehen konnen, daß ich, ich in meiner Person, aus 15 meinem Ropfe, in einem dogmatisirenden, affirmativen Tone, nichts folle bruden laffen, was, ber Religion befonders, entgegen fen; und in diefem Berstande ist mir nichts heiliger gewesen, als diese Clausel. Denn ich habe das Zeugniß von gang Deutschland vor mir, daß ich mich ben aller Gelegenheit als den orthodogesten Vertheidiger der Lutherschen Lehre er- 20 wiesen habe; und ich darf sicher jeden auch noch so scrupulösen Theologen auffodern, mir, in ben Bentragen besonders, bas geringfte zu zeigen, was mich in den Berdacht der Heterodogie bringen könnte.

So nach muß es mich denn aber auch doppelt befremden, daß der Concipient von Ewr. Durchlaucht Rescripte gedachte Clausel nunmehr 25 fogar dahin ausdeuten will, als ob mir dadurch unterfagt worden, daß felbst von dem, was ich von fremder Arbeit aus Manuscripten befannt machen wurde, nichts die Religion betreffen muffe. Diefes fann Emr. Durchlaucht Mennung unmöglich gewesen senn, indem es von je her erlaubt gewesen, die Einwurfe der Ungläubigen gegen die Religion befannt 30 zu machen, damit man den Rechtgläubigen Gelegenheit verschaffe, barauf

<sup>1 [</sup>Sanbidrift im bergoglichen Banbeshauptarchiv gu Bolfenbuttel; ein Foliobogen weißen, fraftigen Papiers, auf allen 4 Ceiten mit beutlichen, faubern Rugen beidrieben; 1870 pon D. v. Beinemann (a. a. D. G. 66-69) mitgeteilt. Auf ber erften Seite ber Sanbidrift ift oben als Datum bes Empfangs bemertt "12. Jul. 1778." Das Schreiben bes Bergogs vom folgenden Tage (Bb. XXI, Rr. 753) tann inbeffen nicht als eigentliche Antwort auf Leffings Gefuch gelten, eber Rr. 759 ebenba.] \* vielleicht verschrieben für] 6ten h. \* noch fo fo [of.]

antworten zu können, und unser Glaube den Borwurf nicht haben dürfe, daß man irgend etwaß, was dagegen gesagt werden kann, unterdrücke. Ich selbst würde auch eher mein ganzes Unternehmen mit den Behträgen gänzlich aufgegeben, als mich einer so unchristlichen Einschränkung, die 5 Ewr. Durchlaucht so wenig ähnlich sieht, haben unterwerssen wollen. Noch könnte ich anführen, daß ich zum Übersluße die Fragmente quaestionis so sort selbst mit einer Biderlegung versehen habe, die von unverdächtigen Lutherischen Theologen gebilliget, und zum Theil mehr gelobet worden, als mir die Bescheidenheit nachzusagen erlaubet. Doch ich will alles das 10 lieber beh Seite sehen, weil ich doch annehmen muß, daß der Coneipient des Rescripts Ewr. Durchlaucht wenigstens so weit richtig verstanden habe, daß Höchstdieselben ein für allemal es mißbilligen, daß ich eben von diesem Ms. Gebrauch gemacht habe, und durchaus nicht wollen, daß davon mehr Gebrauch gemacht werde. Das ist mir genug: ich bestaure und gehorche.

Allein der eigentliche Punkt, worüber ich mich gedrungen sehe, Ewr. Durchlaucht die flehendlichsten Vorstellungen zu machen, ist ein ganz anderer, betrift die Fragmente gar nicht, und kann von mir unmöglich als ein Gegenstand Höchstderoselben Mißbilligung angesehen werden; so fern ich nicht voraussehen will, daß Ewr. Durchlaucht nur sehr einseitige Berichte darüber erhalten haben.

Es hat nehmlich der Concipient des Rescripts seine Worte so zu stellen für gut befunden, als ob nunmehr Ewr. Durchlaucht nicht allein die Fragmente, sondern auch alles und jedes, was durch diese Fragmente veranlaßt worden, der Buchhandlung zu deditiren verbothen. Nun aber din ich für meine eigene Person, auf Veranlassung meiner Widerlegung besagter Fragmente, in eine Streitigkeit verwickelt worden, die ich unmögslich so abbrechen und liegen lassen kann. Denn ich din in dieser Streitigkeit nicht der angreissende Theil, sondern der angegriffene. Ich din von 30 einem Manne angegriffen worden, von dem es genugsam bekannt ist, wie intolerant er gegen die unschuldigsten Meynungen ist, sobald es nicht vollkommen seine Meynungen sind. Ich din von ihm mit einer Buth angegriffen worden, gegen welche das Bitterste, was ich ihm noch zur Zeit geantwortet habe, nur Komplimente sind. Ich din mit dieser Buth über Dinge von ihm angegriffen worden, die auf die Wahrheit der christs

weil ich boch annehmen muß, [nachträglich eingefügt]

lichen Religion gar keinen Einfluß haben, ob sie schon sonst von genugsamer Wichtigkeit sind, beh dieser Gelegenheit näher erörtert zu werden.
Freylich stellt er diese Dinge so vor, als ob dadurch "die Religion in
"ihrem Grunde erschüttert, lächerlich und verächtlich gemacht würde": aber
es ist nur seine Religion, die das zu besorgen hat, und wenigstens zwey 5
Drittheile der Lutherschen Gottesgesehrten haben längst erklärt, daß sie
mit seiner Religion nichts wollen zu schaffen haben.

Ich thue nichts unanständiges, wenn ich annehme, daß alle diese Umstände Ewr. Durchlaucht nicht bekannt gewesen: ich würde vielmehr etwas sehr unanständiges begehen, wenn ich mir einbilden wollte, daß 10 Ewr. Durchlaucht Zeit genug gehabt hätten, sich um die eigentlichen Umstände eines Schulgezänks zu bekümmern. Aber ich din auch hierdurch um so viel berechtigter, Ewr. Durchlaucht unterthänigst zu bitten, mir nicht auf einmal ungehörter Weise den gnädigen Herrn zu entziehen, den ich in sedem Falle, weit über mein Vermuthen, in Ewr. Durchlaucht bis- 15 her gesunden zu haben, mich Zeit Lebens rühmen werde.

Daß bieses nicht geschehen, daß bieses nicht geschehen könne, werde ich nur daraus zu schliessen besugt sehn, wenn Ewr. Durchlaucht diese Rleinigkeit einer zwehten Überlegung würdigen, und der Buchhandlung des Wahsenhauses näher bedeuten lassen wollen, daß unter dem Ber-20 bothe der Fragmente meine Antigvezischen Blätter nicht gemehnet sind, und sie solche nach wie vor, ohne Censur, in ihrem Verlage drucken lassen könne.

Ich ersterbe in tiefster Devotion

Ewr. Durchlaucht

25

Wolfenbüttel den 11ten Jul. 1778.

unterthänigster Anecht, Leffing.

600. Un Johann Joachim Eschenburg.1

Dem Herrn Professor Eschenburg

zu

30

fr. Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg,

Ich danke Ihnen für ben gütigen Antheil, ben Sie an meinen Abentheuern nehmen wollen, recht fehr. Aber sehn Sie meinetwegen ganz

<sup>1 [</sup>hanbfdrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1

15

ruhig. Noch ist an mich selbst nichts gelangt, und ich habe heute auf das an die Wahsenhausbuchhandlung erlassene Rescript meine Vorstellungen bereits an den Herzog geschickt. Wir wollen sehen was sie wirken. Wider die Confiscation des Fragments habe ich nichts. Aber wenn das Ministerium darauf besteht, auch meine Antigoezischen Schristen confisciren zu lassen: so kann ich daben so gleichgültig nicht schn, und ich bitte um meinen Abschied. Das ist der Schluß vom Liede, der auch sein Anmuthiges hat. Mündlich ein mehrers; ich komme morgen oder übermorgen gewiß nach Brsch. Leben Sie indeß recht wohl. Machen Sie 10 mein Compliment an unsern Schmid, und sagen sie ihm, daß ich noch recht guten Muths wäre, und sobald noch nicht zu verzweiseln gedächte.

ben 12 Jul. 1778.

Der Ihrige L.

## 601. Un Herzog Karl von Braunschweig.2

Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Herr,

Nachdem ich bereits unterm 13ten 3 h. gegen das an die Wahsenhaus-Buchhandlung ergangene Reseript, Ewr. Durchlaucht meine Nothburst unterthänigst vorgetragen hatte: erhalte ich Tages darauf ein 20 ähnliches an mich selbst gerichtetes Reseript, in welchem mir zugleich injungiret wird, mit Zurücklieserung des Originals der mir ehemals verliehenen Dispensation von der Censur, das Manuscript der Fragmente quaestionis binnen acht Tagen einzusenden.

Ich gehorche zuvörderst in dem, was ich Ewr. Durchlaucht wahre 25 Willensmehnung zu sehn einsehe, ohne Anstand und Murren.

Das Manuscript erfolgt anbey in aller ber Vollftändigkeit, und nur in etwas besserer Ordnung, als ich es gefunden habe. Es fehlen nicht mehr als einige Bogen daran, welche bes Erbprinzen Durchlaucht noch ben Sich haben. Die Stärke bes gegenwärtig Überlieferten beträgt

mit deutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse — ; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 752.] 1 [bahinter ein unlesbar burchstrichenes Wort]

<sup>\* [</sup>Handschrift im Landeshauptarchiv zu Wolfenbuttel; ein Foliobogen weißen Papiers, auf 3 Seiten mit deutlichen, saubern Jügen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 78—75) mitgeteilt. Sinzelne Worte der Handschrift sind mit Bleiftift unterstrichen; ob sogleich nach dem Empfang des Briefes von einem braunschweigischen Ministerialbeamten oder erst später, 1881 sich nicht entschen. Antwort auf Bd. XXI, Rr. 753; Antwort des Herzogs ebenda Rr. 758.] \* [verschrieben für] 11ten

335 beschriebene Quartblätter, und auf diese muß ich mir ein Recepisse erbitten, mit dem ich mich einmal über das Abkommen eines Manuscripts von der Bibliothek, das des Erbprinzen Durchlaucht kennen, legitimiren kann.

Das Original der Dispensation lege ich Ewr. Durchlaucht, mit 5 den wärmsten Empfindungen des Dankes, wieder zu Füssen; innigst versichert, daß ich durch den Gebrauch desselben mehr Gutes als Böses gestistet habe; und sehr gleichgültig, ob dieses it und hier einige Theologen begreiffen, oder nicht.

Unverantwortlich nur ift es, daß biese Männer Ewr. Durchlaucht 10 wenigstens Einen Umftand vorenthalten haben, den ich schon mehr als einmal in öffentlichem Drucke, zu mehr als meiner Rechtfertigung, angeführt habe. Nehmlich diesen: daß das nehmliche Manuscript, von welchem in Ewr. Durchlaucht Bibliothek ich nur den kleinern Theil in Fragmenten bes ersten Entwurfs gefunden habe, ganz und völlig ausgearbeitet, bereits 15 in mehrern Abschriften eriftiret, schon so manches Sahr von Sand zu Hand gehet, und so im Berborgnen unendlich mehr Schaden thut, als es im Angesicht einer widersprechenden Welt thun könnte. Ich muß diesen Umstand schlechterbings auf alle mögliche Art zu Ewr. Durchlaucht Renntniß gelangen zu lassen suchen; und zwar auch darum mit, daß, wenn 20 unvermuthet das ganze Werk an das Licht kömmt, als wozu die von dem hiesigen Consistorio so unbedachtsam eingeleitete Confiscation einzelner Stude, leicht Gelegenheit geben burfte, man mich auffer Berbacht laffe, als hätte ich an der Publication besselben Theil. Das Consistorium zu Bolfenbüttel allein, wird fich fodann rühmen können, was ich nur im 25 Rleinen gethan, im Ganzen vollendet zu haben.

Doch darüber ziemt mir nicht, hier mehr zu sagen. Ich komme blos noch auf denjenigen Punct, über welchen ich gewiß versichert bin, daß Ewr. Durchlaucht wahre Willensmehnung in den erlassenen Rescripten nicht kann enthalten sehn; und wiederhohle in dieser Uberzeugung, die 30 in meinem vorigen Ewr. Durchlaucht unterthänigst gethaene höchst billige Bitte: "meine eigene Schriften von der Confiscation auß"zunehmen, und die Buchhandlung des Wahsenhauses be"denten zu lassen, daß sie besonders meine Anti-Goezi"schen Blätter nach wie vor verlegen, und ohne Censur 35
"drucken lassen könne." Es enthalten diese Blätter schlechterdings

nichts, was der Neligion im geringsten entgegenstehe; und wer Ewr. Durchlaucht ein andres will glauben machen, mißbraucht die Geringfügigkeit der Materie, zu welcher Sich selbst heradzulassen, Ewr. Durchlaucht keine Zeit haben. Auch kann die hiesige Confiscation dieser Blätter durchaus 5 nichts helffen; weil ich sie so fort, zu blossem Schaden der hiesigen Wansenhausbuchhandlung, auswärts muß nachdrucken lassen, um sie auswärts sortsehen zu können; welches mir der Concipient von Ewr. Durchlaucht Rescripten doch hossentlich nicht auch in Ewr. Durchlaucht Namen wird untersagen wollen.

10 Ich ersterbe mit tiefster Devotion,

Ewr. Durchlaucht

Wolfenbüttel den 20 Jul. 1778.

unterthänigster Anecht, Lessing.

## 602. Un Karl Ceffing.1

15

Wolfenbüttel, den 23. Julius 1778.

Mein lieber Bruder,

Ich muß mich nur gleich hersetzen, Dir zu antworten. Allerdings ist es wahr, daß das hiesige Ministerium, auf Ansuchen des Consistorii, das neue Fragment und zugleich meine Antigötischen Schriften verboten; 20 auch mir zugleich untersagt hat, serner etwas aus dem Ms. der Fragmente drucken zu lassen zc. Ich habe meine Ursachen, warum ich die Consiscation des neuen Fragments recht gern geschehen lasse. Nur sollte man meine Schriften nicht zugleich mit consisciren; und darüber beiße ich mich auch noch gewaltig herum, sest entschlossen, die Sache auf das 25 äußerste ankommen zu lassen, und eher meinen Abschied zu nehmen, als mich dieser vermehnten Demüthigung zu unterwersen. Vom Corpore evangelico ist nichts gekommen, noch viel weniger vom Reichshofrath; ich denke auch nicht, daß ich mich vor behden sehr zu fürchten habe. Denn (Du wirst zwar lachen) ich habe ein sicheres Mittel, den Reichssohnschlich zu theilen, und unter sich selbst uneins zu machen; so wie Paulus das Shnedrium. Nehmlich, da die mehresten Glieder desselben Katholisten

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jest verschollenen hanbschrift bruchklickweise 1793 von Karl Lessing im "Leben" seines Brubers, Bb. I, S. 401, vollständig 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 447—449 mitsgeteilt, 1817 a. a. D. S. 449—451 wieder abgedruck. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 754; Karls Antwort ebenda Nr. 758.]

find, so barf ich meine Sache nur so vorstellen, bag in ber Berbammung. welche die Lutherischen Geistlichen über mich aussprechen, eigentlich die Berdammung aller Papisten liegt, welche die Religion eben so wenig auf bie Schrift, und auf die Schrift allein, wollen gegründet wiffen, als ich. In dieser Absicht habe ich bereits auch einen Bogen geschrieben, ben ich 5 Dir hiermit beplegen will. Du wirst sehen, daß ich auch sonst barin eine Wendung nehme, die den Herrn Hauptpastor wohl capot machen foll. Denn Du hast doch wohl sein zwehtes Stud von Leffings Schwächen gelesen, und gesehen, was für eine Erklärung er schlechterdings von mir verlangt? Diese gebe ich ihm hier. Ich habe den Bogen zwar schon 10 nach Hamburg geschickt, um ihn da drucken zu laffen; wenn Du ihn inbeg boch auch in Berlin willst drucken laffen, so kannst Du es nur thun. Um die heutige Post nicht zu versäumen, will ich schließen. Du sollst aber ben nächsten Posttag mehr von mir hören; wenigstens sobald ich Dir näher schreiben tann, wie meine Sache laufen zu wollen scheint. Den 15 Bogen bes herrn Moses habe ich nicht gleich beh der hand; aber er foll den fünftigen Posttag gewiß auch folgen. Lebe indeß recht wohl. Gotthold.

## 603. Un Johann Urnold Ebert.1

Mein lieber Cbert! 2

20

Es ist mir sehr angenehm, von Ihnen zu erfahren, daß sich die Hamburgischen Freunde meiner erinnert haben; ich danke jedem in dem Sinne, in welchem 8 er mich gruffen läßt.

Den Antigoez bin ich eben noch im Stande Ihnen complet zu machen. Aber von dem \* neuen Fragmente habe ich selbst nur noch ein 25 einziges Exemplar. Sätten Sie mich im geringften vermuthen laffen, daß Ihnen an diesen Kleinigkeiten etwas gelegen sen, — daß Sie auch nur neugierig darnach wären: 5 fo würde ich mir ein 6 Bergnügen daraus gemacht haben, sie Ihnen jederzeit zu geben. Warum ich sie aber un-

<sup>1 [</sup> Bwei hanbichriften : Roncept im Befit bes herrn R. Beffing ju Berlin, auf bie britte Geite bes Briefes von Gbert (Bb. XXI, Rr. 756) als Antwort mit fleinen, flüchtigen, ichlecht lesbaren Bugen geschrieben; Reinschrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel, ein fleines Folioblatt meißen Bapiers, nur auf einer Geite mit beutlichen, faubern Bugen beidrieben; 1789 von Rarl Beffing (a. a. D. Bb. II, G. 271 f.) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 402 f. wieberbolt.] . [Die Uberichrift fehlt im Roncept] . Sinne wie [Roncept] . bag fie auch ... waren, [nachträglich im Roncept eingefügt] 'ein [fehlt im Roncept]

gefodert, von freben Stücken iniemand gebe, habe ich Ihnen schon einmal gesagt. 2

Die Confiscation derselben 3 belustiget mich herzlich. An mir soll es gewiß 4 nicht liegen, daß die angefangene Thorheit nicht vollendet wird. 5 Mag doch die eigentliche Triebseder davon sehn, wer da will! Ich sehe nur nicht, warum ich eben die von dem Verdachte ausnehmen 5 soll, die Sie mir nennen. 6 Einzeln wird es keiner auf sich kommen lassen wollen; 7 und ich weiß vorlängst, daß ein Halbdutzend vernünstige Männer zufammen, oft 8 nicht mehr 9 als ein altes Weib sind. 10

10

Wolfenb. den 25 Jul. 78.

Der

Ihrige Lessing.

604. Un Herzog ferdinand von Braunschweig. 11 [Wolsenbüttel, Ende Julis oder Anfang Augusts 1778.]

15 Auch ich habe das Glück gesucht, mich und meinen indrünstigsten Wunsch, Ewr. Durchlaucht 12 in dem Augenblick zu Füssen zu legen, da ein jeder die Gesahr fühlet, 13 Dieselbe vielleicht auf lange Zeit zu 14 entbehren. 15 Erlauben Ew. Durchlaucht, was ich persönlich nicht thun kan, hiemit schriftlich zu verrichten. 16 Me die glänzenden Thaten, die Ew. 20 Durchlaucht im Begriff sind zu thun, werden Bewundrer die Menge

ise [bahinter "aber" burchstrichen] von frehen Stüden [bahinter "niemand gebe" burchstrichen] ungesodert [barüber "viese Dinge" nachträglich eingesügt, wieder durchstrichen, Koncept] bahinter] Wänschen möchte ich fre [= freylich ?, durchstrichen, Koncept] bahinter] ist [burchstrichen, Koncept] gewiß [fehlt im Koncept] buber ich sehe [verbessert aus "wüßte"] doch auch nicht, warum ich die ausnehmen [Koncept] bahinter einige Worte im Koncept unlesbar durchstrichen] sowie auch vorl [= vorlängk, im Koncept durchstrichen] onch oft [im Koncept durchstrichen] nicht mehr [im Koncept durchstrichen, dann wieder hergestellt] werbessert aus ausmachen [?, Koncept; Datum und Unterschrift fehlen]

" [Danbichrift (Koncept) in ber Universitätsbibliothet zu Breslau; ein Quartblatt weißen Kapierk, nur auf einer Seite mit slücktigen, unbeutlichen Zügen beschrieben; 1874 von Rubolf Prinz im Archiv für Litteraturgeschichte, Bb. IV, S. 27—29 mitgeteilt. Auf der Danbichrift hat Karl Lessing bemertt: "Gratulation zur Genesung bes vorigen Herzogs v. Braunschweig". In der Tat ist aber das Schreiben an den Bruber des regierenden Herzogs gerichtet und fällt in die kurze Zeit nach dessen Andelen Rüdkehr aus Kopenhagen (am 22. Juli 1778), während der das Gerücht ging, er werbe sich an der Spise eines größeren Heeres von Weichstruppen am bahrischen Erbsolgekriege beteiligen, also in die letzen Tage des Juli, vielleicht auch in die ersten des August. Rechts oben auf der Handschrift steht von Lessings hand das Bort "Durch" ohne weiteren Zusammenhang.] in sabinter] zu Füssen zu legen [durchstrichen] '1 verbessert aus] da wir in so sichbarer Geschrstehn. "du snachträglich eingefügt] 18 [Darüber steht noch eine spätere Fassung biese ersten Sates:] Ruch ich habe [bahinter durchtrichen "das Glüd gesucht"] in dem Augenblide, da wir in so sches Glüd gesucht ursprünglich) sichtbarer Geschr teben, Durchsaucht vielleicht auf lange Zeit zu entbebren, das Glüd gesucht "1 [verbessert aus] versuchen

finden; aber unter diesen, werden wenige seyn, die den Menschen, unabhängig vom Helden, so aufrichtig verehrten, bie an dem Wohlergehn des Mannes, der sie thut, so innigen Antheil nehmen als ich.

3ch bin ftolz genug, 2 Em. Durchlaucht zu ersuchen, als einen Beweis hievon die Bitte selbst anzusehen, die ich 3 noch zu 4 thun wage, 5 und in gegenwärtigen Um. 5 gewiß an feinen Prinzen zu thun wagen würde. Ew. Durchlaucht geruhn Sich eines jungen Menschen, 6 meines Stiefsohnes, 7 zu erinnern, nach welchem Sich vor einiger Reit zu erfunden Ew. Durchlaucht die Gnade hatten. Dieser junge Mensch hat feit dem seine Mutter verloren, und es lieget mir um so viel mehr ob, 10 für ihn zu forgen. Run will er schlechterdings 8 nichts als Solbat fenn; und ich darf ihm das Zeugniß geben, daß er sich auf eine Art zu diesem Stande vorbereitet hat, die ihm Hoffnung machen barf, darinn fortzukommen. 9 Wäre es nicht möglich, daß Ew. Durchlaucht ihn ist, 10 wo es Prieg werden follte, und für junge Leute von Fähigkeit und gutem 15 Willen so leicht eine Stelle zu finden ift, placiren konnten. Un feiner Person und Aufführ. ist nichts auszusehen; er spricht sehr gut frangosisch, und weiß von Mathematik weit mehr, als er im Kriege zu brauchen Belegenheit haben fann. Wie dankbar wurde ich 11 fenn, wenn dieser junge Mensch, der mich so sehr interessirt, von Ew. Durchlaucht selbst in die 20 Laufbahn gewiesen wurde, in die er fich fonft, 12 auch wider meinen Willen, auf gutes Brot 13 blindling zu werffen bereit ist.

Ich verharre

# 605. Un einen freund in Hamburg. 14 [Wolfenbüttel, Ende Julis ober Anfang Augusts 1778.] 25

Ich schrieb meine letzten Zeilen in solcher Hast, daß ich mir auch nicht einmal Zeit nahm, Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich Ihrer Ge-

<sup>1 [</sup>verbessert aus] die den Mann, der sie thut, so aufrichtig verehrt, als Ich. 1 [bahinter] die Bitte selbst [verbessert in] als einen Beweis bievon die Bitte selbst [alles durchstricken] 3 [das hinter] in dieser gegenwärtigen Lage [durchstricken] 4 zu [sehlt H.] 1 [= Umständen] 9 [das hinter] zu erinnern [durchstricken] 1 [dahinter] nach welchem [durchstricken] 1 [dahinter] als [durchstricken] 10 [dahinter] die [durchstricken] 2 [dahinter] die von Fähigleit und gutem Billen placiren frinken] 2 und ihn [durchstricken] 2 [dahinter] Ewdurchstaucht [durchstricken] 2 sons seinen Paurchsaucht [durchstricken] 2 sons seines Paurchsaucht [durchstricken] 2 sons seines Paurchsaucht [durchstricken] 2 sons seines Paurchsaucht [durchstricken] 3 sons seines Pa

sundheit freue; mag Sie doch die Arbeit [?] oder ein altes Beib, der Teufel oder ihre Einbildung gesund gemacht haben. — Bleiben Sie nur auch fein gesund; und die wirkende Ursache heißt mir Doctor.

Auch hatte ich vergessen, Sie zu bitten, daß sie mir doch ein Paar 5 Gulben borgen, und in Hamburg Goezes beide Bücher kauffen und mit der nächsten Post schiden möchten, die er selbst verlegt hat; das eine von dem Predigt Band und das andre von seiner eignen Bibelsamm-lung. <sup>1</sup> [?] Sie sind hier in keinem Buchladen zu haben.

Ich hohle beibes ist nach; da ein ehrlicher Norwege, Namens 10 Groß, der sich einige Tage der hiesigen Bibliothek wegen hier aufgehalten hat, eine Adresse nach Hamburg von mir wünscht. Wie es um seine Theologie katht, mögen Sie selbst prüsen.

#### 606. Un Elife Reimarus.4

Ihre Besorgniß, meine vortreffliche Freundin, ist mir sehr schmeichels haft. Und doch muß ich Sie bitten, sich ihrer nur ganz zu entschlagen. Die Sache ist beh weitem so schlimm nicht, als Sie fürchten. Frenlich hat man das neue Fragment confisciret, und will mir das weitere Schreiben in diesen Dingen untersagen. Aber über den letzten Punkt beisse ich mich noch trefflich herum, und ich hoffe, daß Goeze die Freude 20 nicht erleben soll, daß ich meine Batterie wenigstens verlegen muß. Man hat sich die Abwesenheit des Erbprinzen, und die Schwachheit des alten Herzoges, der selbst wenig mehr nachsehen und unterschreiben kann, zu Nuße zu machen gewußt. Allein die Versicherung, daß beyde an dem ganzen Handel wenig oder gar keinen Antheil nehmen, giebt mir um so

ersten Augustagen geschrieben sein. An wen er gerichtet war, ist nicht sicher zu bestimmen, zumal ba im sonkigen Briefwechsel Lessings aus berselben Zeit mit jenen Hamburger Freunden, die hier etwa in Betracht kommen könnten, nichts von einer Erkrankung verlautet.] <sup>1</sup> [Die beiben kaum zu enträtselnden Worte beziehen sich wohl auf Goezes Schristen "Pflichtmäßige Rettung seiner Unschuld und Ehre gegen die schmähssächtige Angrisse der Algemeinen deutschen Bibliothef in der Recension der Fribericischen Predigtenkwürse" (Hamburg, gedruck und zu haben bei D. A. Harmsen, 1778) und "Fortsetzung des Berzeichnisse seiner Sammlung seltener und merkwürdiger Bibliot, in berschiedenen Sprachen, mit kritischen und literarischen Anmerkungen" (Hamburg und Helmstedt, in Kommission bei Joh. Heinr. Kühnlin, 1778).] <sup>8</sup> [bahinter] Daß er ein Orientalist ist, habe ich gemerkt, [burchstrichen]

<sup>• [</sup>handichrift früher im Besit bes Synditus Sieveling zu hamburg, jest im Germanischen Nationalmuseum zu Mürnberg; ein Meiner Foliobogen weißen Papiers, auf 11/2 Seiten mit saubern, deutlichen Zügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 757; Elises Antwort ebenda Nr. 761.]

viel freger Feld, mich gegen das Ministerium so mausicht zu machen, als ich nur Luft habe. Allerdings könnte es wohl dahin kommen, daß ich mich endlich gedrungen fähe, meinen Abschied zu fodern, den die Herren, die mir ihn geben würden, schon zu seiner Zeit verantworten sollten. Doch was ware das auch mehr? Goeze und Compagnie follten daben fo 5 wenig gewinnen, daß alle und jede, welche das Waffer biefen Weg ableiten wollen, ihr Unternehmen wohl betauern follten. Denn, im gangen die Sache zu nehmen, stehe ich für meine Person so sicher, als ich nur stehen kann; und den Spaß hoffe ich noch selbst zu erleben, daß die meisten Theologen auf meine Seite treten werden, um mit Berlust eines 10 Fittigs noch eine Beile ben Rumpf zu retten. - Rurz; machen Sie sich, meine beste Freundin, meinetwegen nicht ben geringsten Rummer. will gewiß keinen unüberlegten Schritt thun; war' es auch nur, um mich nicht von einer Bibliothek zu entfernen, die mir zu Fortsetzung meines Streits balb unentbehrlich werden möchte. — Die Erinnerung, daß es 15 Ihnen nicht gleichgültig ift, welche Wendung mein Schickfal nehmen burfte, wird mich manchen Augenblick, in welchem der Berdruß, mit so armseligen Schurken angebunden zu haben, die Oberhand zu gewinnen brobet, wieder beruhigen und aufheitern. Leben Sie recht wohl!

Dero

20

Wolfenbüttel den 2tn Aug.

78.

ergebenfter Freund, Leffing.

## 607. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 3. August 1778.2

Mein lieber Bruber,

25

Herr Moses mag mir verzeihen, daß ich seinen Aufsatz nicht gleich ben der Hand gehabt. Ich hatte ihn ben dem Umziehen in meine gegenwärtige Wohnung verkramt, — aber doch nicht verloren. Hast Du eine frene Stunde übrig, und Du willst ihn für mich abschreiben, so thust Du mir einen Gefallen. Es wäre denn, daß er selbst oder Herr Engel 30 ihn nächstens drucken ließe.

In meiner Sache befinde ich mich auf meine zwen Vorstellungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nach der jest verschollenen Handschrift 1794 von Karl Leffing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 259 f. mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 261 f. wieder abgebruckt. Der Brief treuzte sich mit Bb. XXI, Rr. 758 und 760.]

<sup>2</sup> 1773. [1794. 1817]

noch ohne alle Antwort. Ich werbe noch einige Zeit warten, und sodann zum drittenmale einkommen, da denn der Fuchs nothwendig aus dem Loche muß. Wenn man mich zwingt, meinen Abschied zu fordern, so werbe ich freylich, für den ersten Augenblick, ein wenig verlegen seyn, 5 was ich mit mir ansangen soll; aber ich hoffe gewiß, auch nur für den ersten Augenblick.

Auf mein Letztes haft Du mir noch nicht geantwortet, und ich benke boch, daß Du es, nebst Einlage, richtig bekommen hast. Wenn Du die Einlage noch nicht abdrucken lassen: so mag es nur gar bleiben, weil ich 10 alle Stunden einen Abdruck aus Hamburg erwarte.

Dein

Gotthold.

## 608. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Mein lieber Eschenburg,

Da ich gestern den bewußten Bogen aus Hamburg erhalten habe: so erhalten Sie hierben ein Dutzend Exemplare, um sie an Schmid, Ebert, Leisewitz und an wen Sie sonst wollen, zu vertheilen. Auch bitte ich Sie, die übrigen zweh Exemplare einzusiegeln und an Unzern zu schicken. Der nehmliche Bogen, wie ich Ihnen schon gesagt habe, wird auch in Berlin abgedruckt, und der Consistorialrath Teller hat nicht das geringste Bedenken gehabt, ihn zu censiren. Ja, wie mir mein Bruder schreibt, hat er ihn recht sehr gebilliget.

Wolfenb. den 5tn Aug. 78.

25

Der Ihrige Lessing.

## 609. Un herzog Karl von Braunschweig.2

Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Herr,

Ewr. Durchlaucht verzeihen gnädigst, daß ich mich gedrungen sehe,

<sup>&#</sup>x27; [hanbschrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Quartblatt weißen Rapiers, nur auf einer Seite mit beutlichen gugen beschrieben; 1879 von Reblich in ber hempelschen Ausgabe, Teil XX, Abteilung I, S. 753 mitgeteilt.]

<sup>\* [</sup>Hanbschrift im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel; ein Foliobogen schönen, weißen Papiers, auf den zwei ersten Seiten mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 79 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Ar. 759; Antwort des herzogs ebenda Nr. 762.]

nur noch um eine einzige Erklärung bes erhaltenen Rescripts vom 3ten h. unterthänigst zu bitten.

• Es wird mir darinn angedeutet, daß ich alles, was ich fernerhin drucken zu lassen gemeynt sen, zuvörderst an Ewr. Durchlaucht Ministerium einsenden soll.

Aber dieses ist doch wohl nur von dem zu verstehen, was ich fernerhin in Ewr. Durchlaucht Landen brucken zu lassen gemehnt bin?

Sollte es auch von dem zu verstehen seyn, was ich auswärts drucken zu lassen für nöthig erachte: so muß ich selbst anzeigen, daß ich mit bey-liegendem Bogen bereits einen Besehl übertreten habe, dessen ich mich 10 nicht versehen können. Dieser Bogen ist zu Berlin gedruckt, und hat die verordnete Censur daselbst passiret.

Da ich nun ein mehrers daselbst drucken zu lassen im Begriffe bin: so slehe ich Ewr. Durchlaucht unterthänigst, Höchstdero Ministerio zu befehlen, sich deutlicher über diesen Punkt zu erklären, als von wel- 15 cher Erklärung allein die Möglichkeit abhängt, ob ich gehorchen kann, oder nicht.

Den Berweis, der mir in Ewr. Durchlaucht Namen in dem nehmlichen Rescripte gegeben wird, nehme ich als den Berweis meines gnädigen Herrn an, dessen unwandelbare Billigkeit mir hinzuzusügen erlaubt, 20
daß ich nicht glaube, ihn verdient zu haben. Ich habe blos gesagt, daß
das Consistorium die Consiscation der Fragmente unde dachtsam
eingeleitet habe: und das ist offenbar; nehmlich dadurch daß es Ursache ist, daß in dieser Consiscation zugleich meine Schristen begriffen
sind, die einzig und allein zur Widerlegung der Fragmente abzwecken. 25
Wenn Ewr. Durchlaucht auf die Anzeigungen des Consistorii resolviren, so ist meine Pflicht zu gehorchen; und das thu ich: aber zugleich die Klugheit und Villigkeit der Anzeigungen des Consistorii in
allen Stücken anzuerkennen, das kann zu meiner Pflicht unmöglich mit
gerechnet werden.

Ich ersterbe in tiesster Devotion

Ewr. Durchlaucht unterthänigster Knecht, Lessing.

Wolfenbüttel ben 8 August 1778.

#### 610. Un Elise Reimarus.1

Wolfenbüttel den 9 Aug. 78.

Ich bin mir hier gang allein überlaffen. Ich habe keinen einzigen Freund, dem ich mich gang anvertrauen könnte. Ich werde täglich von 5 hundert Verdriefslichkeiten bestürmt. Ich muß ein einziges Jahr, das ich mit einer vernünftigen Frau gelebt habe, theuer bezahlen. Ich muß alles, alles aufopfern, um mich einem Berbachte nicht auszuseten, ber mir unerträglich ist. Wie oft möchte ich es verwünschen, daß ich auch einmal jo glücklich fenn wollen, als andere Menschen! Wie oft wünsche ich, mit 10 eins in meinen alten isolirten Zustand zurückzutreten; nichts zu sehn, nichts zu wollen, nichts zu thun, als was der gegenwärtige Augenblick mit fich bringt! — Sehen Sie, meine gute Freundin, so ist meine wahre Lage. Saben Sie also ben so bewandten Umständen auch wohl Recht, daß Sie mir rathen, blos um einem elenden Feinde keine Freude zu 15 machen, in einem Zustande auszudauern, der mir längst zur Last geworden? - Ah, wenn er mußte, diefer elende Feind, wie weit unglucklicher ich bin, wenn ich 2 ihm zum Possen hier aushalte! — Doch ich bin zu stolz, mich unglücklich zu benken, - knirsche eins mit ben Zähnen, und laffe den Kahn gehen, wie Wind und Wellen wollen. Genug, daß 20 ich ihn nicht selbst umfturzen will! -

Es freuet mich, daß Sie die Taktik meines letzen Bogens so gut verstehen. Ich will ihm Evolutiones vormachen, deren er sich gewiß nicht versieht. Denn da er sich nun einmal verredet hat, und wissen will, nicht was ich von der christlichen Religion glaube, sondern was 25 ich unter der christlichen Religion verstehe: so habe ich gewonnen, und die eine Hälfte der Christen muß mich immer gegen die andere in meinem Bollwerke schüßen. So trennte Paulus das Synedrium; und ich, ich darf nur zu verhindern suchen, was ohnedem nicht geschehen wird: nehmlich nur zu verhindern suchen, daß die Pabisten nicht Lutheraner und die 30 Lutheraner nicht Pabisten werden.

Ich danke Ihnen für die gütigen Bunsche zu Fortsetzung meiner Streitigkeit. Aber ich brauche sie kaum: benn diese Streitigkeit ift nun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Handschrift früher im Besitz ber Familie Sieveling zu hamburg, jest Eigentum bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein kleines Folioblatt starten, weißen Papiers, auf beiben Seiten mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt; 1882 als Faksmile wiedergegeben von heinrich Dünzer (Lessings Leben, S. 592). Antwort auf Bb. XXI, Nr. 761; Elises Antwort ebenda Nr. 766.]

<sup>2</sup> ich [fehlt in der H.]

schon mein Steckenpferd geworden, das mich nie so herabwerffen kann, daß ich den Hals nothwendig brechen müßte. Den Stall wird man meinem Steckenpferde gewiß hier auch nicht versagen, wenn ich ihn nicht selbst auffündige.

Leben Sie recht wohl, meine wertheste Freundin! Und so balb sich 5 ber Hohepriester nur mit einer Sylbe gegen meine nöthige Antwort regt: so haben Sie doch ja die Güte mir es zu schicken.

Dero

ganz ergebenster

L.

10

### 611. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, ben 11. Aug. 1778.

Mein lieber Bruber,

Ich habe ben Bogen erhalten, und banke Dir und unserm Boß für die prompte Besorgung. Es wird auf Gögen ankommen, ob meine 15 künstigen Antworten klein ober groß werden. Materie hätte ich zu Folianten; und auch bogenweise lassen fich Folianten zusammen schreiben.

Noch weiß ich nicht, was für einen Ausgang mein Handel nehmen wird. Aber ich möchte gern auf einen jeden gefaßt senn. Du weißt wohl, daß man das nicht besser ift, als wenn man Geld hat, so viel 20 man braucht; und da habe ich diese vergangene Nacht 2 einen närrischen Einfall gehabt. Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Schauspiel entworfen, beffen Inhalt eine Art von Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigkeiten hat, die ich mir damals wohl nicht träumen ließ. Wenn Du und Moses es für gut finden, so will ich das Ding auf Subscription 25 brucken laffen, und Du kannst nachstehende Ankundigung nur je eher je lieber ein Paar hundertmal auf einem Octavblatte abdrucken laffen, und ausstreuen, so viel und so weit Du es für nöthig hältst. Ich möchte zwar nicht gern, daß der eigentliche Inhalt meines anzukündigenden Stucks allzufrüh bekannt würde; aber boch, wenn Ihr, Du ober Moses, ihn 30 wissen wollt, so schlagt das Decamerone des Bocaccio auf: Giornata I. Nov. III. Melchisedech Giudeo. Ich glaube, eine sehr interessante 1 [Rad ber jest vericollenen Sanbidrift 1794 von Rarl Beffing in ben famtlichen Schriften, Bb.

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bd. XXX, S. 454 f. mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 456 f. wieder abgebruckt. Antwort auf Bd. XXI, Ar. 760; Karls Antwort ebenda Ar. 764 und 765.]

1 [Da die Antwort ebenda Bd. XIII, S. 337 f.), muß entweder diese Angabe ungenau sein oder der Brief an Karl schon vom 9. August stammen.]

5

20

Episobe dazu erfunden zu haben, daß sich alles sehr gut soll lesen lassen, und ich gewiß den Theologen einen ärgern Possen damit spielen will, als noch mit zehn Fragmenten. Antworte mir, wenn Du kannst, unverzüglich. Gotthold.

## 612. Un Johann Joachim Eschenburg.1

Mein lieber Eschenburg,

Hierbey der Zinkgräf; aber das Ms. will mir in der Geschwindigkeit nicht in die Hände fallen, wo ich den frühern Charakter des Weckerleins<sup>2</sup> angegeben sand. Er war, so viel ich mich erinnere, bey der 10 Cangeley noch angesetzt, als er für die Hoffestivitäten reimte.

Empfangen Sie zugleich einige Exemplare meiner Ankündigung. Ich werde keinen von meinen Freunden insbesondere bitten, Subscription anzunehmen. Ich sehe voraus, daß niemand etwas für mich thun muß, was ihn im geringsten incommodiret.

Morgen will ich unserm Schmid antworten. Diese Tage her ist mir der Kopf so voll und zugleich so wüste gewesen, daß ich lieber keinen gehabt hätte.

Wolfenb. ben 4tn Sept.

Der Ihrige

78.

L.

#### 613. Un Elife Reimarus.3

Meine werthe Freundin, ich danke Ihnen für die gütige Ueberfendung des 3ten Stücks meiner Schwächen, die ein wenig stark zu werden anfangen. Meine Antwort darauf ist schon fertig, und ich würde eine Abschrift davon behlegen, wenn ich sie Ihnen nicht lieber — selbst bringen 25 wollte. In allem Ernste: ich din in einigen Tagen in Hamburg; und wenn die Geschäfte, die mich dahin bringen, auch wohl die angenehmsten nicht sehn dürsten, so weiß ich doch schon das Haus, wo ich wenigstens einige vergnügte Stunden werde zubringen können. Ich empfehle mich Ihnen, und diesem ganzen Hause; von dem ich nur noch im voraus be-

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift in ber Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein Folioblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit stüchtigen, boch beutlichen Bugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 768.] ' [fo hi.]

<sup>\* [</sup>hanbidrift fruher im Besis bes Synbitus Sieveling zu hamburg, bann an Joseph v. Radowig geschentt, jest ebenso wie die Abschrift, die fich früher im Besis ber Familie Sieveling zu hamburg befand, verschollen; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 766.]

10

forge, daß ich meine Besuche in selbigem mehr nach der Klugheit, als nach meiner Neigung werde einrichten mussen.

Das Angeschlossene ist eine Ankündigung, über welche meine Freunde sich zum Theil wundern werden. Aber wenn Sie im Decameron des Boccaz (I. 3.) die Geschichte vom Juden Melchisedech, welche in meinem 5 Schauspiele zum Grunde liegen wird, aufschlagen wollen, so werden Sie den Schlüssel dazu leicht finden. Ich muß versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater wenigstens, noch ungestört will predigen lassen.

Mündlich bald ein Mehreres. Wolfenb. ben 6 Septbr. 1778.

Dero ergebenster Freund, Leffing.

# 614. Un Joachim Heinrich Campe. 1 [Hamburg, Oftober 1778.]

Ihr Urtheil über meine Gespräche ist mir sehr schmeichelhaft; und 15 boch könnte ich wünschen, daß Sie meine Tochter wohlgesitteter als wohlansgestattet gesunden hätten. Auch zweisle ich sehr, ob Sie mir Ihren Dialog für meinen geben möchten. Denn noch so viele Blize machen boch keinen Tag, der auf Ihren philosophischen Gesprächen so sanst und so besriedigend ruhet. —

Den Preston habe ich allerdings schon selbst gelesen, und den Betrieger oder Betrogenen in einem Grade in ihm gesunden, der mehr Unwillen in mir erregt hat, als die ganze Sache verdient. Ich kann nehmlich erweisen, daß alles, was zu Heinrichs des VI Zeiten in England mit den Frehmaurern vorgesallen sehn soll, die eigentlichen Maurer be- 25 trossen. Folglich ist das vorgebliche Berhör, das Heinrich mit seiner eigenen Hand geschrieben haben soll, eine bloße Posse, die Leyland abzuschreiben und Locke zu commentiren schwerlich gewürdiget hätten. Denn wenn auch die Bemerkung, daß unter den Benetianern die Phönizier, und unter Peter Gower Phthagoras zu verstehen seh, Lockens nicht ganz 30 unwürdig wäre: so kommen doch so viel andere Dinge in diesen Lockischen

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1794 in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 468—471 mitgeteilt. Der undatierte Brief stammt jum größeren Teile (bis S. 288, B. 20) wohl aus ben ersten Tagen bes Ottober 1778; ber Schluß ist vermutlich einige Tage vor Donnerstag, bem 15. Ottober, beigefügt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 771.]

Unmerkungen vor, die schlechterdings einen viel flachern Geift verrathen. Locke follte haben vorgeben können, (Anm. 7. S. 1 91.) daß Pythagoras jedes geometrische Theorema zu einem Geheimnisse gemacht habe? daß er seine Renntnisse nur denjenigen mitgetheilt, welche sich ein fünf-5 jähriges Stillschweigen hatten gefallen laffen? Das fünfjährige Stillschweigen ware Loden also die Bedingung, unter welcher, und nicht die Zeit, in welcher Pythagoras seine Schüler unterrichtete? Lode follte haben schreiben können, (Anmerk. 18.2) "bag bie Gelehrten aller Zeitalter eine allgemeine Sprache fehr gewünscht haben?" 3ch 10 biete dem Trop, der mir bor Rirchern, Ballis, 3 Bechern, Leibnigen 2c. die geringste Spur irgend eines folchen Bunsches ben einem ältern Gelehrten weisen kann! Dieser Bunfch konnte schlechterdings nicht eher entstehen, als ungefähr um eben die Zeit, da mehrere Nationen anfingen, fich um die Wiffenschaften verdient zu machen, und man die Be-15 schwerlichkeit zu merken anfing, zu einem Schlosse so vielerlen Schluffel nöthig zu haben. — Es war nichts als ein fehr übertriebenes Lob jenes Pantomimen, ihn zum Dolmetscher ben barbarischen Rationen brauchen zu wollen; und Locke follte darum die Bantomime für fähig gehalten haben, deutliche und allgemeine Ideen mitzutheilen? 20

Rurg, wer Loden diese Anmerkungen unterschob, war fein Lode!

Diefer Anfang eines Briefes, der sich mit einer Brille über eine Stelle Ihrer philosophischen Gespräche Seit. 119.4 schließen sollte, ift schon vor acht Tagen geschrieben. In dieser Zeit bin ich selbst krank 25 gewesen, und würde meine Abreise haben aufschieben muffen, wenn ich auch sonst auf keine Kranke zu warten gehabt hatte. Endlich sind wir beibe in dem Stande, daß wir diesen Donnerstag oder Freytag, gewiß abgehen zu können, hoffen burfen. Vorher aber bitte ich mir noch die Erlaubniß aus, Sie auf einen Augenblick überraschen 30 zu bürfen; um mich nochmals mündlich ein Paar Menschen zu empfehlen, die unter die wenigen gehören, benen ich empfohlen ju fenn wünsche.

Leffing.

<sup>2 7.</sup> S. [fehlt 1794] 2 11. [1794] 8 [vielleicht auch nur verbrudt fur] Billis 4 [Bgl. oben Bb. XVI, G. 442 f.]

#### 615. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, ben 20. Oct. 1778.

#### Lieber Bruder,

Vor allen Dingen laß mich Deinen Erstgebornen mit meinem besten Segen hienieben bewillsommen! Er werde besser und glücklicher, als alle 5 seines Namens! — Die Mutter ist doch gesund? Versichere Sie meines innigsten Antheils an ihrer Freude. —

Und nun, warum ich Dir so lange nicht geschrieben habe? Ich reiste vor sechs Wochen in Angelegenheiten meiner Stiefkinder nach Hamburg; sest entschlossen, nicht länger als acht oder zehn Tage da zu bleiben. 10 Aber ich hatte meine Stieftochter mitgenommen, und die ward gefährlich krank. Das hielt mich bis in die sechste Woche auf, und nur erst ehegestern bin ich wieder gekommen.

Was ich die Zeit über in Hamburg gemacht habe? — Beyliegenden Bogen, als die Antwort auf das dritte Stück meiner Schwächen, die ziem- 15 lich stark zu werden ansangen. Will ihn Herr Boß gleichsalls drucken lassen, so kann er es immerhin thun. Du hast mich mißtrauisch gegen T\*\*2 gemacht: sonst hätte ich ihn gleich nach Berlin geschickt. Und wahrlich thäte T\*\*2 eben nicht unrecht, wenn er diesen Bogen nicht wollte passiren lassen. Es sind Aeußerungen — — darin, die ihm wohl 20 nicht schwecken dürsten.

Du siehst also, daß ich in meiner Streitigkeit fortsahre; ungeachtet mir das Ministerium allhier verboten, auch nicht einmal auswärts etwas drucken zu lassen, was ich nicht zuvor zur Censur ihm eingesandt. Das wäre mir eben recht! Ich thue das nicht, mag auch daraus entstehen, 25 was da will.

Jest ist man hier auf meinen Nathan gespannt, und besorgt sich davon, ich weiß nicht was. Aber, lieber Bruder, selbst Du hast Dir eine ganz unrechte Idee davon gemacht. Es wird nichts weniger, als ein satirisches Stück, um den Kampsplat mit Hohngelächter zu verlassen. 30 Es wird ein so rührendes Stück, als ich nur immer gemacht habe, und Herr Moses hat ganz recht geurtheilt, daß sich Spott und Lachen zu

<sup>1 (</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Bessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 463—467 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 465—468 wieber abgebruckt. Dem Brief lag "Der nöthigen Antwort auf eine sehr unnöthige Frage . . . Erste Folge" bei. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 765 und 770; Karls Antwort ebenda Rr. 773.]

1 = Teller

bem Tone nicht schicken würde, den ich in meinem legten Blatte angestimmt (und den Du auch in dieser Folge beobachtet finden wirst), falls ich nicht etwa die ganze Streitigkeit aufgeben wollte. Aber dazu habe ich noch ganz und gar keine Lust, und er soll schon sehen, daß ich meiner 5 eigenen Sache durch diesen dramatischen Absprung im geringsten nicht schade.

Haft Du schon die Epistel eines Lahen gelesen, in welcher Moses für den Verfasser des Zweckes Jesu und seiner Jünger ausgegeben wird? Ich wollte, daß das Ding nicht so gar elend wäre, damit er sich dagegen vertheidigen könnte. Vielleicht wird die Beschuldigung allgemeiner, und ich werde herzlich lachen, wenn er endlich gezwungen ist, seinen ehrlichen Namen zu retten.

Daß Theophilus eine bessere Versorgung bekommen, freuet mich von Herzen. Ich habe seit langer Zeit weber an ihn, noch an die 15 Schwester geschrieben. Denn es ist mir unmöglich gewesen, es so zu thun, wie ich gern gewollt hätte. Da ich meine Stiefkinder noch beh mir habe, und eine so weitläuftige und kostdare Wirthschaft sühren muß, so din ich selbst oft in größern Verlegenheiten, als sie gewiß nicht seyn können. Dazu habe ich ihr keinen Menschen mehr hier, dem 20 ich mich vertrauen, oder auf dessen Berstand ich mich allenfalls verlassen könnte.

Meine Ankündigung des Nathan habe ich nirgends hingeschickt, als nach Hamburg. Sonst überall, wenn Du willst, kannst Du Dein Net für mich aufstellen. Ich besorge schon, daß auch auf diesem Wege, auf 25 welchem so Viele etwas gemacht haben, ich nichts machen werde; wenn meine Freunde für mich nicht thätiger sind, als ich selbst. Aber wenn sie es auch sind: so ist vielleicht das Pferd verhungert, ehe der Haser reif geworden.

Meinen Ernst und Falk wollte ich Dir gern behlegen, wenn ich 30 nicht glauben dürfte, daß Du ihn schon gelesen, und ein Exemplar von ihm das Porto nach Berlin werth wäre. Indeß, was sagst Du dazu? Und was hörst Du Andere davon sagen?

Schreibe mir bald wieder und lebe recht wohl.

Gotthold.

## 616. Un Christian Gottlob Beyne.1

Wolfenbüttel ben 23 Oct. 78.

Ich bin erst vor einigen Tagen aus Hamburg zurückgekommen, wo ich über fünf Wochen auf die unangenehmste Weise aufgehalten worden. Bon Goezen nun zwar nicht: sondern meine Stiestochter, welche ich 5 mitgenommen hatte, ward krank. Unter den indeß eingelaufsenen Briesen sinde ich zwen von Ihnen, voll der zuvorkommendsten Freundschaft, für die ich nicht genug danken kann. — Ich war Ihnen bereits meinen Dank sie Untiquarischen Aufsähe schuldig. — Wie wohl hat es sich gesügt, daß ich beh Zeiten ein Feld zu räumen veranlaßt worden, in welchem 10 ich die wahren Arbeiter nur gehindert hätte. Wenn ich ihnen nicht gar der unnöthigen Arbeit noch mehr gemacht hätte! — Ich beschwöre Sie, Ihre Sammlung ja recht bald fortzusehen; und in der Wahl Ihrer Aufsähe lieber nicht allzu eckel zu sehn, lieber nicht alles high - sinish'd haben zu wollen. —

Und nun verbinde ich meinen Dank für die Antiquarischen Aufstäte, mit dem für die gütige Übermachung des Whistonschen Primitive Christianity, womit Sie mich so ausnehmend überrascht haben. Eigentlich suche ich von Whiston die Rule of Faith, die er auf einem groffen Folioblatte in Aupfer stechen lassen. Ich glaubte, sie seh hernach 20 auch dem Primit. Christ. einverleibt worden: aber ich sehe nun, daß ich mich geirret habe. — Wenn also jener in Aupfer gestochene Bogen etwa auch in der Bibliothek wäre: so möchte ich mir ihn wohl ben baldiger Zurücksendung des Pr. Christ. erbitten.

Bis dahin mag es benn auch mit der so verbindlich angebotenen 25 Mittheilung des Bickleffschen Neuen Testaments, verschoben sehn, die ich blos brauchen wollte, um eine geschriebene Englische Bibel in unsrer Bibliothek darnach zu untersuchen, die ich fast für älter als Wicklesse Ubersehung halten sollte. —

Empfangen Sie nochmals meinen Dank für so viele Gefäl- 30 ligkeiten, die ich wenigstens gehörig zu schätzen, Bibliothekars genug bin.

Leffing.

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift in ber Universitätsbibliothet zu Göttingen; ein halber Bogen weißen, ftarten Popiers in 40, auf 21/a Seiten mit beutlichen, saubern Bigen beschrieben; 1894 von Bictor Michels im Cuphorion, Bb. I, S. 305 j. mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 769.] Bibel in unfrer [nachträglich eingefügt]

Wolfb. den 1ten Det. 78.

Whiston's Primitive Christianity Vol. I-V.

Und ebendesselben

Three Essays 2c. 2c.

habe aus der Göttingschen Universitäts Bibliothek von dem Hu. Hofrath Henne auf kurze Zeit zum Gebrauche erhalten,

Gotthold Ephraim Leffing.

#### 617. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 7. November 1778.

10 Mein lieber Bruder,

Dein letzter brüderlicher Brief hätte wohl eine promptere Antwort verdient. Allerdings. Aber denke nur nicht, daß ich nicht prompt geantwortet, weil ich nicht prompt antworten können, indem ich mit mir selbst noch nicht einig gewesen, selbst noch nicht gewußt, wie es mit Dingen werden solle, mit denen ich vielleicht weiter nichts gesucht, als den Leuten das Maul aufzusperren. Denn so dächtest Du nun ganz gewiß sehr falsch.

Mein Nathan, wie mir Professor Schmid und Eschenburg bezeugen können, ist ein Stück, welches ich schon vor drey Jahren, gleich nach 20 meiner Zurückfunft von der Reise, vollends aufs Reine bringen und drucken lassen wollen. Ich habe es jeht nur wieder vorgesucht, weil mir auf einmal behsiel, daß ich, nach einigen kleinen Veränderungen des Plans, dem Feinde auf einer andern Seite damit in die Flanke fallen könne. Mit diesen Veränderungen din ich nun zu Nande, und mein Stück ist so vollkommen sertig, als nur immer eins von meinen Stücken sertig gewesen, wenn ich sie drucken zu lassen aus wehnachten daran flicken, poliren, und erst zu Weyhnachten anfangen, alles aus Keine zu schreiben, und a mesure abdrucken zu lassen, daß ich unsehlbar auf der Ostermesse damit erscheinen kann. Früher habe ich damit nie erscheinen wollen; denn Du erinnerst Dich doch wohl, daß ich in meiner Ankündigung zu Weyhnachten vorher die Zahl der Sub-

fcribenten zu wissen berlangt habe.

1 [Nach der jest verschollenen Handschrift 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bd. XXX, S. 471—474 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 478—476 wieder abgedruckt. Antwort auf Bd. XXI-Nt. 778; über Karls Antwort vgl. ebenda Nr. 774.]

Und also wäre der Eine Punkt, über den Herr Boß gewiß sehn möchte, ohne alle Schwierigkeit. Oftern 1779 ist mein Stück gedruckt, und wenn auch nicht zwanzig Personen darauf subscribirt hätten; — und wenn ich es für mein eigenes Gelb müßte drucken lassen.

Auch könnte ich über den zweyten Punkt ihn völlig beruhigen. 5 Mein Stück hat mit unsern jeßigen Schwarzröcken nichts zu thun; und ich will ihm den Weg nicht selbst verhauen, endlich doch einmal aufs Theater zu kommen, wenn es auch erst nach hundert Jahren wäre. Die Theologen aller geoffenbarten Religionen werden freylich innerlich darauf schimpfen; doch dawider sich öffentlich zu erklären, werden sie wohl 10 bleiben lassen.

Aber nun sage mir, was will eigentlich Herr Boß? Durch welches neue Avertissement glaubt er mir den besagten Bortheil schaffen zu können? Dieser Bortheil würde mir allerdings sehr willkommen sehn; denn ich bin nie ein Feind vom Gelde gewesen, und jetzt bin ich es am allerwenigsten. 15 Den Besitz meines Stücks nach der Subscription habe ich ihm, vom Anfang an, zugedacht.

Nur mit dem Pränumeriren möchte ich gern nichts zu thun haben. Denn wenn ich nun plötzlich stürbe? So bliebe ich vielleicht tausend Leuten einem jeden einen Gulben schuldig, deren jeder für zehn Thaler 20 auf mich schimpfen würde. Und wozu auch? Geld bis zu Ostern brauche ich freylich, und die Sorge es anzuschaffen, wird mich oft in einer Arbeit unterbrechen, in der man gar nicht unterbrochen sehn müßte.

Aber wenn Du wirklich meynst, daß Dein andrer Borschlag thunlich sen, und sich wohl noch ein Freund fände, der mir das Benöthigte 25 zu den gewöhnlichen Zinsen vorschösse, so würde ich diesen tausendmal annehmlicher sinden. Ich brauchte aber wenigstens 300 Thaler, um mit aller Gemächlichkeit einer Arbeit nachzuhängen, in welcher auch die kleinsten Spuren der Zerstreuung so merklich werden. Ich will gern alle Sicherheit geben, die ich setzt zu geben im Stande bin: meinen Wechsel; und 30 wenn ich plöglich stürbe, würde doch wohl auch noch so viel übrig seyn, daß dieser Wechsel bezahlt werden könnte.

Ich werde gehindert, Dir auch auf das Uebrige Deines Briefes zu antworten.

## 618. Un Christian Friedrich Voß. 1 [Wolfenbüttel, Rovember 1778.]

### 619. Un Karl Ceffing.2

Braunschweig, den 7.3 Dec. 1778.

#### Mein liebster Bruber,

In Erwartung Deines lett Bersprochenen, wenigstens in Erwartung, so bald als möglich zu erfahren, ob und wenn ich gewiß darauf rechnen könne, schicke ich Dir hier den Anfang meines Stücks; aus Abssicht, die ich in meinem letten an Herrn Boß gemeldet habe. Laß einen Bogen auf Papier, wie meine dramatische Schriften, doch so bald als möglich absehen; damit ich ungefähr wissen kann, was so ein Bogen faßt, und ich meinen Pegasus ein wenig anhalten kann, wenn er frehes Feld sieht. Das Stück braucht eben nicht sechzehn Bogen zu werden, weil ich eine ziemlich starke Borrede dazu in petto habe. Wenn es aber auch 15 über sechzehn Bogen wird: so habe ich mich in dem Avertissement wegen des Subscriptions Preises bereits erklärt.

Wenn ich Dir noch nicht geschrieben habe, daß das Stück in Versen ist: so wirst Du Dich vermuthlich wundern, es so zu sinden. Laß Dir aber nur wenigstens nicht bange sehn, daß ich darum später sertig werden 20 würde. Meine Prose hat mir von jeher mehr Zeit gekostet, als Verse. Ja, wirst Du sagen, als solche Verse! — Mit Erlaubniß; ich dächte, sie wären viel schlechter, wenn sie viel besser wären. Es soll mich verslangen, was Herr Kamler dazu sagen wird. Ihm und Herrn Woses kannst Du sie wohl weisen, dessen Urtheil vom Tone des Ganzen ich 25 wohl auch zu wissen begierig wäre. Es versteht sich, wenn der Bogen abgesetzt ist, daß ich das Manuscript wieder zurückhaben muß.

Gotthold.

<sup>&#</sup>x27; [Bie sich aus bem folgenden Schreiben an Rarl (S. 294, B. 8 f.) ergibt, versprach Lessing in einem jest verschollenen Briefe an Boß, wohl aus der zweiten Hälfte des November 1778, den Unfang des "Nathan" demnächst nach Berlin zu senden, zur Berechnung des Raumes, den das Drama ungefähr im Druck einnehmen burfte.]

Mach ber jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 475 f. mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 477 f. wieber abgebruck. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 774; Karls Untwort ebenba Rr. 779; Lessings Brief treuzte sich mit Nr. 775 ebenba. Das Datum ist baber wahrscheinlich verlesen ober verdruckt sür "7. Dec." ober sür das eines ber nächstosgenden Tage.]
\* 1. [1794. 1817]

## 620. Un Moses Wessely.1

[Wolfenbüttel, Dezember 1778.]

#### 621. Un Elise Reimarus.2

Wolfenbüttel den 16tn Xbr. 78.

Was Sie mir so gut und freundschaftlich vorwerfen, habe ich mir b schon manchmal sehr bitter vorgeworffen. Aber es sen nun, daß die eigene Bitterkeit gegen sich selbst eben so bitter nicht ist; oder mir in der Welt nicht leicht etwas bitter genug sehn kann: genug es blieb von einem Tage zum andern ben dem Borsaße, diesen Borwurf nicht länger auf mich sigen zu lassen. Und wer weiß, wie lange es noch daben geblieben 10 wäre, wenn Sie mich nicht angestossen hätten. Sehen wollte ich völlig einschlassen. — Doch das ist nicht wahr. Meine Schlassucht hat sich ganz verloren; und wenn Sie sie nicht etwa mit der Zeit in meinem Nathan wiedersinden: so habe ich von Glück zu sagen. —

Wie es mir sonst geht, — wenn ich nur gesund bin — baran ist 15 nicht viel gelegen. Ein Bischen Berdruß habe ich so gar mit unter gern; und der liebe Gott weiß wohl, was ich gern habe, und mir gesund ist. —

Die Zahl 72 ist eine merkwürdige Zahl. Denn es ist die eigentliche Zahl, wenn ich mich nicht irre, der rotunde sogenannten 70 Jünger, 70 Dollmetscher, 70 Bensiger im hohen Rath. Ausser diesen Siebzigen, 20 wie viel zählen wir denn Apostel?

Beh Campen fällt mir ein, daß ich einmal ein Journal schreiben wollen, unter dem Titel: das Beste aus schlechten Büchern. Wenn ich allenfalls dieses Projekt wieder vorsuche, und er seinen Auszug<sup>3</sup> sonst nicht gedrukt bekommen kann: so will ich mir ihn zum ersten oder letzten 25 Stüke besagten Journals ausbitten. Niemandem verwehrt, nochmals einen Auszug aus dem Auszuge dieses Auszuges zu machen!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Wie sich aus Lessings Brief an seinen Bruber vom 19. Dezember 1778 (S. 297, Z. 27) ergibt, schrieb er sogleich, nachdem er Karls Mitteilung vom 9. Dezember erhalten hatte, also etwa am 13. ober 14. Dezember, an Wesselh. Der jeht verschollene Brief enthielt wahrscheinlich die Bitte um sosortige überseindung ber versprochenen Summe. Über Wesselh Antwort vol. Bb. XXI, Nr. 778.]

<sup>a</sup> [Handschrift früher im Besig der Familie Sieveling zu Hamburg, jeht Sigentum des Herrn R. Lessing zu Berlin; ein halber Bogen ftarken, weißen Bapiers in 4°, nur auf den zwei ersten Seiten mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Nr. 776; Slifes Antwort ebenda Nr. 792.]

<sup>a</sup> [Dazu bemertte Lappenberg in der H.: "bezieht sich auf Campens damaligen lateinischen Bibel-Auszug."]

Goeze, hat man mir geschrieben, 1 wäre krank, und müßte alle Tage zwen Stunden reiten, welches gerade die zwen Stunden wären, die er sonst zu meiner Widerlegung bestimmt gehabt hätte. Wenn das ist, so will ich noch heut ansangen, um seine Genesung herzlich zu beten.

5 Endlich lassen sich die grossen Wespen doch auch aus dem Loche sterlen. Die Göttingsche sumset nicht so arg, als sie zu stechen drohet. Wir werdens ja sehen. Ich muß nur machen, daß ich mit meinem Nathan fertig werde. Um geschwind sertig zu werden, mache ich ihn in Versen. Frehlich nicht in gereimten: denn das wäre gar zu ungereimt.

Sie wissen boch, daß ich Ihren Cato habe? Bon dem umständslich, so bald ich den Englischen wieder gelesen habe. Aber das kann ich wohl so bald nicht, wenn ich vors erste mit meinen Versen zufrieden bleiben soll.

Bruffen Sie die Bruder und Schwestern: und leben Sie recht wohl.

15

## 622. Un Karl Wilhelm Ramler.2

Wolfenbüttel, b. 18. Decemb. 1778.

2.

Allerdings, mein lieber Ramler, bin ich Ihnen eine Entschuldigung schuldig, warum ich in dem ersten versificirten Stücke, das ich mache, 20 nicht unser veradredetes Metrum gedraucht habe. Die reine lautre Wahrbeit ist, daß es mir nicht geläusig genug war. Ich habe Ihren Cephalus wohl zehnmal gelesen; und doch wollten mir die Anapästen niemals von selbst kommen. Sie in den sertigen Vers hineinslicken, das wollt' ich auch nicht. — Aber nur Geduld! Das ist bloß ein Versuch, mit dem ich 25 eilen muß, und den ich so ziemlich, in Ansehung des Wohlklanges von der Hand wegschlagen zu können glaube. Denn ich habe wirklich die Verse nicht des Wohlklanges wegen gewählt: sondern weil ich glaubte, daß der orientalische Ton, den ich doch hier und da angeben müsse, die der Prose zu sehr auffallen dürste. Auch erlaube, mehnte ich, der Vers immer einen Ubsprung eher, wie ich ihn izt zu meiner anderweitigen Ubssicht, beh aller Gelegenheit ergreisen muß. Mir gnüget, daß Sie nur

Ber bies an Leffing gefdrieben hatte, wiffen wir nicht.]

Mach ber jett verschollenen hanbschrift 1794 von Nicolai in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXVII,
 45-48 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 45-47). Der Brief war höchstwahrscheinlich ber folgenben Nr. 628 beigeschlossen. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 777; über Ramlers Antwort vgl. ebenda Nr. 782.]
 müssen, [Lachmann und Reblich]

so mit der Versifikation nicht gang und gar unzufrieden sind. Ein andermal will ich Ihrem Muster besser nachfolgen. Doch muß ich Ihnen voraussagen, daß ich sechsfüßige Zeilen nie wählen werde. Wenn es auch nur der armseligen Ursache wegen ware, daß sich im Druden auf ordinärem Octav die Zeilen fo garftig brechen. - Ihre grammatikalischen 5 Bettel follen Ihnen unverloren febn: ich will fie fürs erfte nur noch ben mir behalten, um den Inhalt desto gewisser zu befolgen. - Nur Faben möchte ich boch lieber, als Faben; weil gaben fehr leicht für ben Singularis genommen werden könnte, wenn der Artikel ben nicht recht beutlich von dem unterschieden würde. - Ihre Lesart im 201 Berse: 10 Bem ichmeichelt Ihr zc. ift eine wahre Berbefferung, die ich mit vielem Dank annehme. - Ich sende mit heutiger Bost wieder einen ziemlichen Flatschen an meinen Bruder. Wenn Sie auch den lesen: so thun Sie mir einen Gefallen; und ich will ausdrücklich, daß Sie ihn länger als eine Stunde behalten können, um alle Ihre Unmerkungen zu haben. 15 - Für den zweyten Theil der Blumenlese recht vielen Dant! Daß ich Ihre Berbefferungen meiner Dingerchen blindlings unterschreibe, bas wissen Sie schon, und ich habe mich weidlich vor einigen Wochen über das dumme Altonaer Postpferd geärgert, welches noch immer den Hagedornischen Lesarten die Stange halten will. — Leben Sie recht wohl! 20 Wir schreiben uns vor dem Geburtstage ja wohl noch einmal: und wenn ich mit dem Nathan sodann fertig bin - wer weiß?

Leffing.

25

#### 623. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, den 19. Dec. 1778.

Mein lieber Bruber,

Ich habe auf Deinen letzten Brief sofort an M. W\*\*2 geschrieben; und Gott gebe, daß es nicht bloßer guter Wille mag gewesen seyn! Sollte er aller der positiven Aeußerungen ungeachtet dennoch verhindert werden, Wort zu halten: so bin ich ganz unglaublich übel daran. Denn 30 ich habe andere Anstalten zu machen, gänzlich versäumt.

Du erhältst hierben die Fortsetzung meines Stücks bis zu Seite 74.

1 [Nach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bd. XXX, S. 482–484 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 485 f. wieder abgedruckt. Antwort auf Bd. XXI, Rr. 775; Karls Antwort ebenda Rr. 783; Lessings Brief kreuzte sich mit Rr. 779 ebenda.]

2 [= Moses Besselh]

15

Wenn Ramler in diesem neuen Flatschen auch nur wieder eine sechsfüßige Reile entdeckt, so ist es mir schon lieb. Du mußt doch auch sehen, daß ich wirklich mit allem Ernste fortarbeite.

Ben dieser Gelegenheit will ich Dir doch aber auch sagen, daß Du 5 alle Deine Auslagen, die Dir der Nathan schon gemacht hat, und vermuthlich noch machen wird, ja wohl aufschreiben, und mir zu seiner Zeit wieder abfordern mußt.

Run bin ich begierig auf den Probebogen, und zu hören, was Du wegen des Druckes für das dienlichste achtest. Ich will doch nicht hoffen, 10 daß mir der Cenfor in Berlin wird Sändel machen? Denn er dürfte leicht in der Folge mehr sehr auffallende Zeilen finden, wenn er aus der Acht läßt, aus welchem Munde sie kommen, und die Bersonen für den Verfasser nimmt. — Lebe recht wohl!

Gotthold.

## 624. Un Johann Urnold Ebert.1

Mein lieber Ebert.

Eben fällt mir Benliegendes in die Sande; und ich erinnere mich, daß Sie mir schon längst erlaubt haben, es Ihnen zu schicken.

Doch gelogen! Das ist die Ursache gar nicht, warum ich Ihnen 20 heut schreibe. Das thu ich nur so ben hin; und eigentlich will ich Sie blos bitten, unbeschwert in das Briefcomptoir hinunter fagen zu lassen, daß sie alle Briefe, die, vom fünftigen Mondtag an, an mich einlauffen, nicht nach Wolfenbüttel, sondern zu Angott schicken sollen, wo ich einige Tage werbe zu finden sehn. 25

Thr

Wolfb. den 19tn Xbr. 78.

ganz ergebenster

## 625. Un Dorothea Salome Ceffing.2

Meine liebe Schwester.

30 Gott weiß es, daß ich dich nicht vergeffen, sondern allezeit mit Wehmuth fehr oft an dich gedacht habe. Aber wenn du wüßtest, in

<sup>1 [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel; ein Quartblatt meißen Bapiers, nur auf einer Seite mit flüchtigen, boch beutlichen Bugen beschrieben; 1789 von Rarl Beffing (a. a. D. Bb. II, S. 273) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 403 f. wiederholt. Dem Brief icheint "Der nothigen Untwort . . Erfte Folge" beigelegen gu haben.]

<sup>. [</sup>Sandidrift im Befit bes herrn Ernft v. Menbelsfohn Bartholby gu Berlin; ein Quartblatt

welchen Sorgen ich seit dem Tode meiner Frau gelebt habe, und wie kümmerlich ich habe leben müssen, so würdest du gewiß mehr Mitleiden mit mir haben, als mir Vorwürfse machen. Meine Frau ist nun eben ein Jahr tod, und ich weiß nicht einmal ob ich an Theophilus ihren Tod gemeldet. Wenn nicht: so mag er mir es verzeihen, daß ich einer 5 so unangenehmen Pslicht gegen ihn nicht eingedenk gewesen din. Er wird böse auf mich seyn: ich will ihn aber nächstens wieder gut zu machen suchen. Ich sreue mich herzlich, daß er an eine bessere Stelle gekommen. Du gehst doch wieder zu ihm? — Nimm indeß mit beygehenden 5 Louis-d'or vorlieb. Ich hosse dir ehstens mehr zu schieden. Lebe recht wohl. 10

Wolfenbüttel ben 28. Decbr. 1778.

Dein treuer Bruder Gotthold.

## 626. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Mein lieber Eschenburg,

Das Geld, um welches ich verlegen war, ist schon heute vor acht 15 Tagen, gleich an dem Tage, an welchem ich nach Braunschweig herüber reisete, nach Wolfenbüttel gekommen; und die Meinigen haben mir es nur nicht gemeldet, weil sie mich für reicher gehalten, als ich war; auch ohne eigenhändige Duittung auf der Post kein Geld verabsolget wird. Ich sende also hierben an Hn. Leisewiß 5 und an Sie 4 Louisd'or mit 20 vielem vielem Danke und dem Bunsche, daß Sie behde nie nöthig haben mögen eine gleiche Gefälligkeit von mir zu erwarten. Leben Sie wohl. Seh ich Sie noch diese Woche?

Wolf. den 28 Xbr. 78.

Dero ergebenster 2c. Lessing.

25

## 627. Un Johann Urnold Ebert.2

Ich danke Ihnen, mein lieber Ebert, für ben schönen Schinken, ben Sie mich mit meinem Würstchen haben abwerffen laffen.

ftarken, weißen Papiers, nur auf einer Seite mit deutlichen, faubern Bügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt.]

<sup>1 [</sup>hanbidrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein halber Bogen fraftigen, weißen Papiers in 40, nur auf S. 1 mit beutlichen Zügen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 18) mitgeteilt.]

<sup>\* [</sup>hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Quartblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen Bugen beschrieben; 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. II, S. 273—275) mitzgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 404-406 wiederholt. Der Brief war ver-

Moch mehr aber für Ihre Bemerkung in der bewußten Stelle. Ullerdings wäre fundamentum et columnam futuris ein Donatschnißer; und ich weiß nicht, wo ich die Gedanken gehabt haben muß. Indeß thut dieser Schnißer meiner Behauptung ganz und gar nichts. Denn wenn nun vollends Jrenäus, salls er das hätte sagen wollen, was ihm Woeze sagen läßt, müßte geschrieben haben; in scripturis nobis tradiderunt fundamento et columna sidei nostrae futuris: so ist es ja klar, daß fundamentum et columnam futurum, wie er wirklich geschrieben hat, sich nicht auf scripturis beziehen kann, und futurum nicht etwa bloß ein Schreibsehler sür futuris ist. — Aber warum Sie mehnen, daß Frenäus überhaupt eine ganz andre Wendung hätte nehmen müssen, wenn futurum, verwandelt in futuris, sich auf scripturis beziehen sollte: sehe ich doch nicht. Denn scripturae fundamento et columna (im Ablativo) sidei nostrae (im Dativo) futurae, ist doch gut Latein; wenn Sie auch nicht wollten, daß fundamento et columna bloß von futuris regiret würden.

Leben Sie recht wohl. — Ist der Leonidas, der ben Richtern in Altenburg gedruckt ist, nach der neusten Ausgabe, nach welcher Sie neuerbings übersett haben, abgedruckt?

23. den 28 Xbr. 78.

20

Dero ergebenster Lessina.

## 628. Un Karl Ceffing.3

Wolfenbüttel, ben 30. Decbr. 1778.

#### Mein lieber Bruber,

Ich habe das Gelb von M. W\*\*\* erhalten, und danke Dir für 25 Deine daben verwandten Dienste. Auch erhalte ich den Probedruck, welcher mich ein wenig verlegen macht. Merdings hätte ich gern gesehen, daß es ein ganzer Bogen gewesen wäre, um zugleich eine Probe des Papiers zu haben, das der Buchbrucker liefern kann, an den Du Dich vorläufig gewendet hast. Indeß, nur nach diesem Blättchen zu urtheisen, 30 ist das Papier viel zu klein, und gar nicht das nehmliche, auf welches

mutlich ber vorausgehenden Rr. 626 beigeschlossen. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 781; über eine etwaige Antwort Sberts wissen wir nichts.] 1 [Dazu bemerkte Efchenburg in ber Hi.: "Frgende wo in feinem Anti-Göze." Bgl. oben Bb. XIII, S. 374.] 1 [fo Hi.]

<sup>\* [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 484—486 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 487 f. wieder abgedrudt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 779; Karls Antwort ebenda Nr. 783.] 4 [= Mosek Wesselfelh]

meine Schriften ben Bog gedruckt find, und welches ich in der Unfundigung versprochen habe. Wenn der Buchdrucker dergleichen nicht hat. auch nicht anschaffen kann, so möchte ich lieber von dem kleinen Formate ganz und gar abgeben, und das Stück in Groß - Octav drucken laffen. Es kommt auch ohnedies soust zu wenig auf eine Seite; und statt fech- 5 zehn Bogen, auf die ich gerechnet, würde ich kaum mit einigen zwanzig reichen, wenn das Ganze so wie die Probe abgedruckt würde. Auch ist Groß - Octav darum beffer, weil die Zeilen fich darauf nicht brechen, welches ben dem kleinen Format ein mir unerträglicher llebelstand ift. Allerdings wäre es hiernächst wohl besser, wenn die Druderkosten sich in 10 Berlin um ein Merkliches höher belaufen follten, daß ich auswärts drucken ließe; und an meinem Manuscripte sollte es gewiß nicht liegen, daß es nicht geschehen könnte.

Auf mein lettes mit der Fortsetzung des Manuscriptes habe ich noch keine Antwort. Ich will doch hoffen, daß Du es richtig erhalten. 15

Lebe recht wohl; und wenn Du in dem alten Jahre nicht zufrieden genug gewesen, so hol es in dem neuen nach. Gruge mir Deine Frau. Bas macht mein Pathe? Mache, daß er laufen kann, und daß Du einen andern Jungen bekömmst: so nehme ich Dir ihn ab.

Gotthold. 20

## 629. Un Johann Gottfried Berder.1

Mein lieber Berber,

Sie find fehr gutig, daß Sie nach zwen Briefen, die ich nicht fo beantworten konnte, als ich gern wollte, und also lieber gar nicht beantwortete, mich noch des dritten würdigen. Sie glauben nicht, wie angenehm 25 er mir gewesen, und wie dankbar ich gern dafür senn möchte. Denn er antwortet mir ungefragt auf mancherlen Dinge, woben immer einer von meinen ersten Gedanken gewesen ift: was wird herder dazu sagen?

Nathan kann nicht eher als in der Oftermesse erscheinen, und Sie follen von Leipzig aus die verlangten Exemplare erhalten. Ich will hoffen, 30

<sup>1 [</sup>hanbichrift fruber im Befit bes Papierhandlers Rungel gu Beilbronn, jest Gigentum Gr. Egcelleng bes Birtlichen Gebeimen Rates herrn Dr. Richard Schone gu Berlin; ein fleiner Foliobogen weißen Bapiers, auf allen 4 Seiten mit beutlichen, faubern Bugen voll befchrieben; bruchftudweife im "Teutschen Mertur" vom August 1782 (Bb. III, S. 169 f. und 176 i.), vollständig 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 490-495 mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 780; Berbers Untwort ebenba Rr. 805.]

baß Sie weber ben Prophet Nathan, noch eine Sathre auf Goezen erwarten. Es ist ein Nathan, der behm Boccaz (Giornata 1. Novella 3.) Melchisedet heißt, und dem ich diesen Namen nur immer hätte lassen können, da er doch wohl wie Melchisedet, ohne Spur vor sich und nach 5 sich, wieder aus der Belt gehen wird. Introite, et die Dii sunt! kann ich indeß sicher meinen Lesern zuruffen, die dieser Fingerzeig noch unmuthiger machen wollte.

Wo auch nur die Hoffnung herkommen könnte, die Fragmente ganz an das Licht zu bringen, weiß ich nicht. Nicht zwar, daß man mich ab-10 geschrekt hätte, der Wahrheit diesen Dienst zu thun; sie mag sich nun endlich sinden lassen, auf welcher Seite sie will. Sondern weil ich wirklich das ganze Manuscript nicht in Händen habe, und es nur bey Leuten gelesen habe, die entweder viel zu eifersüchtig, oder viel zu furchtsam damit sind, als daß sie mir es anvertrauen möchten; so viel und heilig ich 15 auch die vom letztern Schlage versichert habe, daß ich alle Gesahr auf mich allein nehmen wolle.

Was Ihnen Wengand 1 geschrieben, hat er nicht recht von mir eingenommen. Richt deutsche Bolkslieder, fondern deutsche Bolks gedichte habe ich herausgeben wollen. Von Liedern habe ich ben unsern 20 Alten wenig ober nichts gefunden, was der Erhaltung werth ware; ich habe mich vielmehr gewundert, woher Sie noch fo viel aufgetrieben. Dem poetischen Genie unfrer Vorfahren Ehre zu machen, mußte man auch wohl mehr das erzählende und dogmatische, als das lyrische Fach wählen. In dem Fache, welches aus jenen benden zusammengesett ift, getraute 25 ich mir B. E. eine Sammlung Fabeln und Erzählungen zu liefern, wie fie kein Bolk aus fo frühen Zeiten in Europa beger haben mußte. Und gleichwohl waren es weder Erzählungen noch Fabeln, was ich unter dem Namen deutscher Bolksgedichte bekannt machen wollte. Sondern es waren Theils Briameln, Theils Bilberreime. - Briameln, wovon ist 30 noch kaum der Name mehr bekannt ift, waren im 13ten und 14ten Jahrhunderte eine Art von kurzen Gedichten, die ich gern das ursprünglich bentsche Epigramm nennen möchte; alle moralischen Inhalts, obgleich nicht alle von dem züchtigsten Ausbrucke: Die Bibliothek besitt bavon ansehnliche Sammlungen, von mehr als einer Sand geschrieben. Damit 35 Sie fich einen Begriff bavon machen können, will ich einige von benen,

<sup>1 [</sup>nachträglich von anbrer Sand verandert in] 28.

die ich abgeschrieben habe, beylegen. Schreiben Sie mir ausrichtig, ob mich das Alterthum nicht verleitet, mehr daraus zu machen, als sie verdienen. — Unter Bilderreimen versteh ich die Gedichte, welche sich am Ende des 16ten Jahrhunderts, dis gegen die Mitte des folgenden, so häuffig auf einzeln fliegenden Aupferstichen oder Holzschnitten, sathrisch= 5 moralischen, und sathrischpolitischen Inhalts, befinden, deren ich eine ziemsliche Menge gesammelt habe, und die zum Theil, selbst von der Seite der Kunst, nichts weniger als zu verachten sind. Aus diesen zweh Quellen also, wollte ich meine Volksgedichte schöpfen, von welchen ich zweisle, ob sich irgend etwas davon zu Ihrem Plane schicken möchte.

Mit dem Kenner ist mir nur kürzlich ein besondres glückliches Unsglück begegnet. Ich hatte aus dreh Manuscripten, welche unsre Bibliothek besitzt, (die Ihnen bekannte Gudensche Abschrift ist nicht darunter; diese war schon vorher veräussert worden, ehe Leidnitz die übrigen Gudenschen Handschriften kaussen ließ) einen Kenner zusammengeschrieben, wie 15 ich glaubte, daß er wohl könne gewesen sehn; und wollte ihn eben beh Bengand drucken lassen, als mir unvermuthet ein viertes Manuscript in Handurg zu Händen kömmt, welches so gut und so alt ist, daß ich alles auss neue durchgehen muß. Wenn ich aber dazu Zeit sinden werde, da ich hier keinen Menschen habe, der mich deß, was ben solcher Arbeit 20 bloße Drudgery ist, überheben könnte, weiß Gott.

Daß aus Bertucks Hans Sachsen nichts wird, habe ich ungern gelesen. Ich wollte eben an ihn schreiben, und ihn bitten, wenn er doch so viele Alphabete Reime drucken ließ, doch noch einige Bogen Prosa von dem nehmlichen Berfasser behdrucken zu lassen; wäre es auch nur um zu sehen, 25 wie Hans Sachsens Prosa gewesen. Denn daß Hans Sachsens prosaische Aufsätze auch ein ganz sonderbares Monument in der Resormationsgeschichte sind, wird mir freylich keiner auf mein Wort glauben, der sie nicht gelesen hat.

Wielands Plaisanterie über ben Bunkel ift so gerecht als lustig, 30 und Nikolai mag sie auch wohl gegen ihn verschuldet haben. Benn er nur nicht damit eine ganze Sprosse aus der Leiter ausbräche, die ein gewißes Publicum nothwendig mit besteigen muß, wenn es weiter kommen soll. Sie verstehen mich. Wenn zu Verbreitung folcher Fdeen, die doch

haben, [hi.] burgehen [verichrieben hi.] und ... haben. [nachträglich gestrichen, wohl erft von Nicolai] a [anicheinend fo hi., vielleicht aber auch] Borbereitung

20

auch ihren Werth haben, nun nichts besser wäre, als so ein ruppichter Roman?

Leben Sie recht wohl. Sie sehen, ich mache noch weniger Umftände, wenn ich an einen Mann schreibe, den ich so von Grund des 5 Herzens hochschäße.

Wolfenbüttel ben 10 Jenner 79.

Leffing.

## 630. Un Christian Gottlob heyne.1

Wolfenbüttel ben 14 Jenner 79.

P. P.

10 Wir haben hier aus dem 15ten Jahrhunderte keinen Plinius, als den Parmesanschen von 481., den Ewe. Wohlgeb. gerade nicht wollen. Und von den übrigen Ausgaben, die Sie suchen, ist auch nur die einzige Cöllnische des Cäsarinus vorhanden. Doch sindet sich auch noch von Pintiani Observationibus eine Commelianische Edition von 1593. Machen 15 Sie mir doch ja die Freude, liebster H. Hofrath, und schreiben Sie mir, daß Sie behde Bücher gern haben möchten.

Derp

ganz ergebenster Diener Leffing.

## 631. Un Karl Ceffing.3

Wolfenbüttel, den 15. Januar 1779.

#### Mein lieber Bruber,

Du bekommst hierben nicht allein abermals einen neuen Flatschen bes Manuscripts (von Seite 75-116), den ich Dich Ramsern zu comses municiren bitte; sondern auch den ersten Flatschen wieder, der nun völlig so ist, wie er kann gedruckt werden. Ich habe, mit den Malern zu reden, die letzten Lichterchen aufgesetzt; das ist, die eigentlichen Vorbereitungen

<sup>1 [</sup>Handschrift früher im Besit von hermann Schulz zu Leipzig, jest Eigentum des herrn R. Lessing zu Berlin; ein Folioblatt weißen Papiers, nur etwa auf einer halben Seite mit deutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1881 von Ernst v. Leutsch im Philosogischen Anzeiger, Bb. XI, S. 143 mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Kr. 784; hepnes Antwort ebenda Kr. 787.]

2 [verschrieben für] Gäsarius

<sup>\* [</sup>Nach der jetzt verschollenen handschrift 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 488—490 mitgeteilt, 1817 a. a. O. S. 491—493 wieder abgedruck. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 788; Karls Antwort ebenda Nr. 788; Lessings Brief freuzte sich mit Nr. 786 ebenda.] \* 1774 [1794]

eingeschaltet, die fich gang vom Anfange nicht absehen laffen. Fangt also nur an zu drucken, sobald ihr wollt. Ich habe einen zu großen Boriprung, als daß mich die Setzer einholen follten. Ich mable aber die lettere fleinere Probeschrift, um bem Brechen ber Zeilen schlechterdings vorzubeugen: nur muß die Columne um eine oder zwen Zeilen länger 5 und höher senn; benn mit 19 Zeilen ift fie wirklich gegen die Breite zu furg. Es thut mir zwar leib, daß ich sonach wenigstens 24 Bogen anstatt 16 Bogen geben muß; doch ich bente, wer von meinen Subscribenten einen Gulben baran hat wagen wollen, ber wagt auch wohl einen Thaler daran, und so komme ich wieder dem Rabatt nach, den ich den 10 Buchhändlern abgebe. Aber nun möchte ich auch gern wissen, wie viel Du und Boß eigentlich Subscribenten habt? Ich für mein Theil muß wenigstens 1000 Exemplare haben: benn fo viel haben fich ben mir unmittelbar gemelbet; und ich will hoffen, daß Du hierauf schon gerechnet haft, wenn Du mir schreibst, daß eine starte Auflage gedruckt 15 werden muffe.

Was ben dem Abdrucke zu beobachten ist, habe ich für den Sezer auf ein einzelnes Blatt geschrieben. Besonders muß der Unterschied an Stricken — und Punkten .... ja wohl beobachtet werden. Denn dieses ist ein wesentliches Stück meiner neuen Interpunction für die Schau-20 spieler; über welche ich mich in der Vorrede erklären wollte, wozu ich aber nun wohl schwerlich Platz haben dürste. Auch sollte, nach meinem ersten Anschlage, noch ein Nachspiel dazu kommen, genannt der Derwisch, welches auf eine neue Art den Faden einer Episode des Stücks selbst wieder ausnähme, und zu Ende brächte. Aber auch das muß 25 wegbleiben, und Du siehst wohl, daß ich sonach ben einer zwenten Auslage mein Stück noch um die Hälfte stärker machen kann. Doch ich weiß noch nicht, wie die erste Auslage ausgenommen wird, und denke schon an die zwente! Sodald ich den zwenten Flatschen Manuscript zurück habe, will ich ihn gleichfalls in wenig Tagen absolviren und wieder 30 zurücksenden.

Gotthold.

N. S. Herrn Namler antworte ich mit erster reitender Post. Ich muß nur noch auf die Bibliothek gehen, etwas nachzusuchen.

## 632. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Dem herrn Prof. Eschenburg

in

Braunschweig.

5 Lieber Eschenburg,

Ich will nicht hoffen, daß der wieder eingetretene schlechte Weg einen Mann, der um die Welt gereiset ist, abhalten wird, nun eine Meile zu reisen, wenn sie auch zehnmal schlechter wäre. Auch müssen seine Reisegefährten solche Poltrons nicht scheinen wollen. — Sie kommen 10 doch also allesamt auf die Mittewoche noch gewiß?

ben 17 Jenner 79.

Dero ergebenster Fr.

L.

#### 633. Un Karl Wilhelm Ramler.4

Wolfenbüttel, b. 1. Februar 1779.

15 Mein lieber Ramler,

Ich muß mich schämen, daß ich Ihre Anfragen wegen des Wernife zurückschies. Ich wollte Ihnen gern recht viel antworten, und habe es am Nachschlagen nicht sehlen lassen. Die Bibliothek hat von ihm gar nichts. Aber den Artikel von ihm in Molleri Cimbria litterata, will 20 ich ausschreiben, sobald das Buch zurücksommt, b wornach ich schon geschrieben habe.

Mein Bruber hat schon längst wieder neues Manustript. Hat er es Ihnen noch nicht gegeben? Es thut mir leid, daß ich Sie um so viel Zeit bringe; aber Sie werden sinden, daß ich fast alles von Ihnen ge-25 nutt habe: einige Kleinigkeiten ausgenommen, über die wir uns mündlich leicht verstehen würden. — Ich sende auch heute wieder dem Bruder Manuscript, und mit dem, hoffentlich, sollen Sie nun wohl auch den Gang des Stücks ungefähr absehen. — Mich verlangt, wie Sie mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [hanbschrift in der Bibliothel zu Bolfenbuttel; ein Foliobogen weißen Bapiere, nur auf S. 1 mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 19) mitgeteilt.] 

<sup>8</sup> [= Johann Georg Forster, den Lessing am 14. Januar 1779 bei Eschenburg in Braunschweig angetroffen hatte]

<sup>8</sup> [= 20. Januar 1779]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen handichrift 1794 von Ricolai in den samtlichen Schriften, Bb. XXVII.

S. 48 f. mitgereilt (2. Auflage 1809, S. 47 f.). Der Brief war vermutlich ber folgenden Nr. 634
beigeschloffen. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 789.]

\* zurückfömmt, [1809]

\* [Un wen dieser Brief gerichtet war, wissen wir nicht]

ber Erzählung zufrieden sehn werden, die mir wirklich am sauersten geworden ift.

Leben Sie recht wohl.

Der Ihrige, Leffing.

5

634. Un Karl Cessing. 1
[Wolsenbüttel, 1. Februar 1779.]

635. Un Karl Ceffing.2 [Wolfenbüttel, Februar 1779.]

636. Un Karl Ceffing.8

10

Wolfenbüttel, den 16. Märg 1779.

Mein lieber Bruber,

Hier wieder frisches Manuscript von  $172 \circ 202$ , woben sich bereits die ersten Bogen des fünften Aufzuges befinden. Und nun wirst Du mir doch glauben, daß ich zu Ende dieses Monats gewiß fertig bin? — 15 Aber wie es um den Druck steht, das mag Gott wissen! Es sind nun schon wieder vierzehn Tage seit Deinem Letztern verstossen, und ich sehe und höre nichts von Aushängebogen. Benn Du mir doch nur wenigstens einen Correcturbogen von den besagten drehen geschickt hättest! — Es wäre kein Bunder, wenn ich mir, ich weiß nicht was, einbildete. Denn 20 auch von meinen anderweitigen Fragen hast Du mir ja keine einzige beantwortet. Ich weiß ja weder wie viel Subscribenten Du, noch wie viel Boß hat. Um Ende kann ja Boß nicht einmal so viel haben, daß

<sup>1 [</sup>Bie sich aus bem vorausgehenden Schreiben an Ramler (S. 306, B. 26 f.) ergibt, schidte Lessing gleichfalls am 1. Februar 1779, wenn sich nicht etwa die Absendung bis zum folgenden Tag verzögerte, neues Manustript für den "Nathan" (wohl S. 117—148) an seinen Bruber Karl, zweisellos mit einem jetzt verschossenen Briefe, der vermutlich auf Bb. XXI, Nr. 786 und 788 antwortete, vielleicht sich aber auch mit Nr. 788 treuzte.]

<sup>\* [</sup>Wie sich aus bem folgenden Schreiben an Karl (S. 307, J. 21 f.) ergibt, war ihm ein jeht versichollener Brief, etwa aus der zweiten hälfte des Februar 1779, vorausgegangen, mit dem Lessing neues Manustrivt für den "Nathan" (wohl S. 149–172) geschieft hatte; auch frigte er darin allerstei wegen des Ersolgs der Substrition in Berlin. Über Karls Uniwort voll. Bb. XXI, Nr 789.] I Idach der jeht verschollenen pandschrift 1794 von Karl Lessing in den sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 496 498 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 500 f. wieder abgedruckt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 789; über Karls Uniwort vgl. ebenda Nr. 796; Lessings Brief freuzte sich mit Nr. 791 ebenda.]

nur die 300 Thaler an M. W\*\*1 in Leipzig davon bezahlt werden können. Alsdann käme ich gut an! Denn ich habe an M. W\*\*1 einen Wechsel darüber auf vier Monate außgestellt, der mir sodann auf den Hals käme, ohne daß ich die geringste Anstalt desfalls gemacht hätte. Du 5 glaubst nicht, wie mich das bekümmert, und es wäre ein Bunder, wenn man es meiner Arbeit nicht anmerkte, unter welcher Unruhe ich sie zusammen schreibe.

Da ich gar nicht weiß, wie viel Bogen das Stück betragen wird, so habe ich mir nun vorgenommen, ganz und gar keine Borrede vorzu10 sețen; sondern diese, nebst dem Nachspiele: der Derwisch, und verschiedenen Erläuterungen, auch einer Abhandlung über die dramatische Interpunction, entweder zu einem zweyten Theile, oder zu einer neuen vermehrten Auslage zurückzubehalten. — Nimm meine Quälerehen nicht übel und sebe wohs!

15 Gotthold.

## 637. Un Karl Ceffing.2

Wolfenbüttel, den 19. März 1779.

Mein lieber Bruber,

Ich hatte mein Letztes eben auf die Post gegeben, als ich das 20 Deine erhielt, und nun hätte ich gern meins wieder gehabt.

Vor allen Dingen vielen Dank von meiner Tochter für die schönen Sachen! Doch daß Du Dich nicht irrest: dieser Dank gehört mehr Deiner lieben Frau, als Dir! Denn von mir und Theophilus hat sie sichs nun einmal abstrahirt, daß wir Brüder uns auf dergleichen Dinge nicht verzehnen. — Du wirst mir zu seiner Zeit schon melden, was der allerliebste Plunder kostet.

Hierben kömmt das lettere Manuscript zurück, so wie es in die Buchdruckeren kann gegeben werden. Unserm Moses werde ich für seinen gegebenen guten Winks mit nächster Post selbst danken. — Wenn ich

<sup>&#</sup>x27; [= Mofes Weffely]

Mach ber jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Karl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 498 –502 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 502—505 wieder abgedruckt. Untwort auf Bb. XXI, Kr. 791; über Karls Antwort vgl. ebenda Nr. 796.] 
Dazu ift 1794 und 1817 solgende Anmertung David Ariebländers mitgeteilt: "Es war in einer, ich weiß nicht mehr welcher. Seene eine Stelle, wo Saladiu den Tempelherrn feagte, ob seine Mutter nicht ehemals im Morgeniande gewesen seh, (vermuthlich, weil er sich dadurch die Aehntlichkeit des Tempelherrn mit seinem Bruder erklären wollte); und der gestere antwortete: meine Mutter nicht, wohl aber mein Bater. Dieses

das Ende des Manuscripts an Ramsern schiefe, so kann es nur gleich dort bleiben; wenn Du mir seine Anmerkungen nur mit der reitenden Post schickst, auf die ich mit der nehmlichen meine zu machenden Beränderungen einsenden will. Denn mit der fahrenden Post geht es allzu langsam.

Der Anshängebogen gefällt mir überhaupt ganz wohl; hat aber boch verschiedenes, was ich besser und anders wünschte. Ich bin daher nicht übel geneigt, wenn wir sertig sind, das Quartblatt S. 1. 2. 15. und 16. umdrucken zu lassen: Theils wegen der garstigen gebrochenen Zeile auf der ersten Seite, Theils wegen ein Paar Unschicklichkeiten auf 10 der 15ten, wo der Zusat (beh Seite) ganz wegsallen, und der Zusat (lächelnd) aus der ganz kleinen Schrift gesett werden muß. Wenn die weitern Zusäte oder Nachrichten sür die Schauspieler, welche in den solgenden Bogen häusiger kommen, eben so groß gesett worden, so wird das einen schönen llebelstand geben. Ich will hoffen, daß es nicht ge- 15 scheen. Der Zusat (beh Seite) muß darum wegbleiben, weil ich in der Folge durchaus, was beh Seite gesagt werden muß, zum Unterschiede mit Haken bloß eingeschlossen habe.

Da ich übrigens nun sehe, daß das Stück zwischen 18 und 19 Bogen wird, so bleibt es daben, daß ich entweder gar keine, oder doch 20 nur eine ganz kurze Vorrede vorsehe, und daß ich alles Uebrige unter dem Titel: der Derwisch, ein Nachspiel zum Nathan, besonders drucken lasse, und zwar auf dem nehmlichen Wege der Subscription, wenn ich anders sehe, daß es sich der Mühe damit verlohnt. Denn für nur ganz mittelmäßige Vortheile mache ich mich nie wieder auf füns Monathe 25 zum Sklaven einer dramatischen Arbeit. So viel Zeit, leider! habe ich mir mit dieser verdorben. Und wer weiß, wie sie noch ausgenommen wird!

Das neue Englische Buch von der Frehmaureren kenne ich nicht. Wenn es nicht etwas ganz Besonderes ist, so gieb Dich ja mit den Possen nicht ab! Meine Gedanken über den Ursprung des Ordens kann ich Dir 30 nicht wohl mittheilen; denn sonst hätte ich sie in dem vierten und fünsten Gespräch bereits selbst bekannt gemacht, welches ich aus nöthigem Menage-

wollte Moles weggeftrichen wiffen, weil es an ein bekanntes Geschichtchen erinnere, und Lessings nicht würdig seh. L. ftrich die Stelle auch wirklich weg." Ob Mendelssohn diesen Wint, zu dem Bb. III, S. 129 in dieser Ausgabe zu vergleichen wäre, in einem eigenen Briefe an Lessing gab, oder ob ihn etwa Namter oder Karl Leifing (in Bd. XXI, Nr. 790 oder 789) übermittelte, wissen wir nicht; ebenso wenig, ob Lessing ben geplanten Dautbrief an Moses wirklich schrieb.] <sup>1</sup> [Bgl. oben Bb. III, S. 11]

ment für unsern Herzog Ferdinand lieber unterlassen wollen. Lesen sollst Du sie wohl, diese ungedruckten Gespräche, wenn Du Dein Wort hältst, und mich instehenden Sommer besuchst; und ich denke, Du sollst viele von den Erinnerungen, die Du in der Litteraturzeitung gegen die drey ersten 5 gemacht, beantwortet finden.

Und nun schreibe mir boch einmal, was Nicolai macht. Ich fürchte, ihr Behden sehd eben keine Freunde mehr zusammen. An mich schreibt er auch nicht mehr; welches er doch sonst zuweilen that. Meine theo-logischen Händel, denke ich, haben ein Loch in unser gutes Verständniß 10 gemacht. Das sollte mir leid thun. — Hiermit lebe wohl mit Deiner guten Frau und Deinem Jungen. Was macht der?

Gotthold.

## 638. Un heinrich August Ottofar Reichard.

Dem Herrn

15

Bibliothekar Reichard

in

Gotha.

Wohlgebohrner Herr, Hochgeehrtester Herr,

20 Ewr. Wohlgeb. unaufgefoberte Bereitwilligkeit, Subscribenten auf meinen Nathan zu sammeln, erkenne mit dem ergebensten Danke, und wünsche Gelegenheit zu haben, Denenselben meine Dienstbeflissenheit hinwieder zu bezeugen.

Das Stück wird instehende Leipziger Messe gewiß fertig, und die 25 20 besprochenen Exemplare sollen von da aus an Ewe. Wohlgeb. gewiß auf das fördersamste übermacht werden.

Der Preis ist 18 ggr. Von dem Betrage der 15 & belieben Dieselben, für Porto und andere verursachte kleine Kosten, 16 pro Cento abzuziehen, und mir den Rest, nach erhaltenen Exemplaren gelegentlich 30 zu übermachen.

<sup>1 [</sup>Dandictrift früher im Besit bes Freiherrn Wenbelin b. Maltzahn zu Berlin, jest Eigentum bes herrn R. Leising ebenda; ein Foliobogen weißen Baviers, nur auf S. 1 mit deutlichen, saubern Bügen beschrieben — auf S. 4 die Avresse —; 1877 von hermann Libe (h. A. D. Reichards Selbstographie, S. 396) mitgeteilt. Ob Reichard sich in einem eigenen Schriben an Lessing, auf bas dann unser Brief antworten würde, zum Sammeln von Substribenten erbot ober durch einen — uns iest unbekannten — Freund seine Bereitwilligkeit melben ließ, ift nicht mehr setzguftellen.

Der ich mit vollkommner Hochachtung verharre, Emr. Wohlgeb.

Wolfenbüttel. den 29 März 79. gang ergebenfter Diener . Leffing.

Un ben on. Bibliothefar Reichard in Gotha.

Б

## 639. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Wolfenbüttel, ben 30. März 1779.

Mein lieber Ramler,

Weber ich, noch Professor Eschenburg, der kürzlich in der poetischen Chrestomathie von Zachariä verschiednes aus der geharnischten Benus 10 drucken lassen, haben jemals, aller angewandten Mühe ungeachtet, den wahren Namen des Versassers derselben ausfündig machen können. Eschenburg hat sogar deswegen an Gleim und Schwaben geschrieben; aber auch die wissen ihn nicht. —

In meinem letzten Manuscript haben Sie nur ein Paar sechssüßige 15 Verse angemerkt: und weiter nichts? — Sie werden es frenlich mübe senn, armer Mann! Aber noch ein kleines Zwing bich Frael: und wir sind fertig. Für die schöne Kollekte danke ich Ihnen herzlich. Wenn Sie auch einmal so ein Treibejagen anstellen wollen: will ich mich gewiß auch nicht lumpen lassen; und Ihnen Subscribenten aus Marocco 20 schaffen, wo ich wirklich jetzt einen guten Freund habe. Leben Sie wohl!

Leffing.

# 640. Un friedrich Nicolai.2

Dem herrn Buchhändler Nicolai

in

25

fr. Berlin.

' [Nach ber jeht verschollenen handschrift 1794 von Nicolat in den fämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 49 f. mitgeteilt (2. Auslage 1809, S. 49 f.). Antwort auf Bb. XXI, Nr. 790.]

-; 1857 von 28. v. Maltzahn mitgeteilt. Auf ber Reinschrift bemertte Ricolai;

"1779. 8 Apr.

Lefsing.

18 bean.".

<sup>\* [</sup>Zwei handschriften: Koncept in ber Universitätsbibliothet zu Breslau, ein kleines Folioblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit flüchtigen, unbeutlichen Zügen beschrieben, mit der Bemerkung von Karls hand "An h. Rifolai"; Reinschrift in ber Bibliothet zu Wolfenbuttel, ein Foliobogen weißen Papiers, auf S. 1 und 2 mit beutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse

#### Werthefter Freund, 1

Ich habe meinem Bruber das Kompliment ein wenig berber aufgetragen. Er sollte Sie fragen: ob auch Sie, für Ihre Person, die Parthen Ihrer theologischen Bibliothekare wider mich genommen, und 5 mich zur ewigen Bergessenheit verdammt hätten?

Doch davon soll ist nicht die Rede seyn! Ich will Ihnen nur kurz und gut auf Ihre Anfrage antworten. Da Sie einmal angefragt, muß ich Ihnen sagen: Nein; lieber thun Sie das nicht! Denn ich sehe voraus, daß es mich einer Erklärung aussehen würde, die auf Ihren Bunkel noch 10 ein nachtheiliger Zicht wersen könnte. Nehmlich dieser: als ich ihn vor zwölf Jahren übersehen wollte, war ich gutherzig genug zu glauben, daß ich mit Werbreitung des darinn enthaltenen Systems der christlichen Religion einen grossen Dienst erweisen könne. So gutherzig din ich nun nicht mehr; sondern wenn ich ihn noch iht übersehen müßte und wollte, würde es gerade in der gegenstehenden Absicht geschehen: um überall in bengesügten Anmerkungen zu zeigen, 11 daß 12 das Arianische 13 System noch unendlich 14 abgeschmakter und lästerlicher ist, als das orthodore. 15

Wielands Verfahren billige ich aber gar nicht, welches ich kürzlich <sup>16</sup> Herdern geradezu geschrieben habe. Ich schrieb ihm, so viel ich mich er20 innere, daß <sup>17</sup> ein Buch, welches die Kayserliche Büchercommission verbiethe, durchaus kein denkender Kopf so behandeln müsse. <sup>18</sup> Es sey <sup>19</sup> zuverlässig gut; und zuverlässig zur Aufklärung gewisser <sup>20</sup> Menschen zuträglich; <sup>21</sup> eben weil es in gewissen Ländern verbothen werde: daher Wieland in meinen Augen sich <sup>22</sup> einer unedelen <sup>23</sup> Schmeicheley <sup>24</sup> gegen ben Kayser schuldig gemacht.

Der Brief war vermutlich der vorausgehenden Ar. 639 beigeschlossen. Antwort auf Bb. XXI, Ar. 794; uber Arcolais Antwort vgl. ebenda Ar. 798.] <sup>1</sup> [Abresse und Anrede sehlen im Koncevt] <sup>8</sup> Bibliothe't [Koncevt] <sup>8</sup> [verbessert aus] für [Koncept] <sup>4</sup> zu ewiger [Koncept] <sup>5</sup> antworten: thein thein Sie es lieder nicht! [Koncept] <sup>6</sup> noch ein nachtbeilig [Koncept] <sup>7</sup> könnte. [verbessert aus "würde"] Denn als ich es [Koncept] <sup>8</sup> Jahr [Koncept] <sup>9</sup> zu [Koncept] <sup>10</sup> [babinter] nebmlich [nachträglich muncept eingesigt] <sup>11</sup> [vervissert aus] sa [= sagen, Koncept] <sup>12</sup> [vorbess] wie viel abgeschwafter und lästerlicher [im Koncept durchtrichen] <sup>13</sup> Kriansche [anscheinend im Koncept] <sup>14</sup> noch ssehlt in unendlich [verbessert aus] viel [Koncept] <sup>15</sup> Dazu vemerkte Micolai am Rande der Reinschrift: "Dieß schabet nichts. Genug wir waren ehemals einerleh Meinung vierüber."] <sup>16</sup> [verbessert aus] leht [Koncept] <sup>17</sup> ihm unter andern, daß [Koncept] <sup>18</sup> verbosen, durchauss von leinem denkenden Kopse so müsse behandelt werden [Koncept; dabinter] Die Giblioshet des Schundes, [?] sagen sie, [?] in ummer noch [vurchstrichen] <sup>19</sup> [verbessert aus] ist iknoncept] <sup>20</sup> [vorber] in [?, im Koncept durchstrichen] <sup>21</sup> [Dazu vemerkte Ricolai am Rande der Keinschrift: "Das wäre ja genug."] <sup>20</sup> zuträglich; weil einmal [?] es verbosen worden; und in meinen Augen dabe sich Wieland [Roncept] <sup>21</sup> uneden [Koncept; vorber] sehr [burchstrichen] <sup>24</sup> Schw. [= Schwäche, Koncept] <sup>25</sup> uneden [Roncept] vorber] sehr [burchstrichen] <sup>26</sup>

ő

Leben Sie wohl; nächstens wenn ich freher bin, 1 mehr Wolfb.

Lessing. 2
ben 30 März 79.

#### 641. Un Karl Ceffing.8

Wolfenbüttel, den — April 1779.

Mein lieber Bruber,

Ich wollte schon an allem verzweifeln, - benn Du mußt wiffen. daß ich mich dem ärgerlichen, mißtrauischen Alter mit großen schnellen Schritten nähere - als ich endlich Deinen Brief vom 9ten diefes mit ben Aushängebogen bekam, und die Möglichkeit baraus erkannte, bag ber 10 Nathan noch fo eben auf ber Meffe erscheinen könne. Das beste ift, bag er nicht weit nach Leipzig hat! Frenlich, wenn er nur eben mit Thorschlusse nach Leipzig kömmt, so werde ich ihn schwerlich hier eher haben, als ihn jeder Buchhändler, die alle mit Extrapost nach Hause fahren, seines Orts mitbringen kann. Und Du glaubst gar nicht, wie unange- 15 nehm und nachtheilig mir es ift, daß meine Subscribenten ihn nicht zu allererst aus meinen Sänden bekommen follen. Thue doch also ja Dein Möglichstes, und schreibe dem Buchdrucker, daß er vor allen Dingen, noch ehe er ein Eremplar nach Leipzig sendet, an mich hierher nach Wolfenbüttel 1000 Stück abschickt. Außer diesen 1000 brauche ich noch, wie 20 bengehender Zettel ausweiset, an zwey hundert, die Du herrn Bog bitten mußt, von ba aus zu spediren.

Der Preis muß nothwendig 18 Groschen sehn; denn das Stück muß zuverlässig 18 volle Bogen betragen, da die ersten 3 Acte eils Bogen süllen, und die zweh letzten um nichts kürzer sind, als jene. Ja, ich 25 glaube nicht einmal, daß alles auf 18 Bogen gehen wird. Schicke mir ja die Aushängebogen, so weit Du sie immer hast; denn ich halte es wirklich für nothwendig, die Drucksehler anzuzeigen. So steht z. E. Dalk anstatt Delk, welches im Arabischen der Name des Kittels eines Derwisch ist. Ich hätte freylich können die fremden Wörter alle erklären, 30 z. B.: Div, so viel als Fee, Ginnistan, so viel als Feenland,

<sup>3</sup> bin, [fehlt vielleicht im Roncept] . [Datum und Unterfchrift fehlen im Roncept]

<sup>3 [</sup>Nach ber jest vericollenen hanbschrift 1794 von Rarl Bessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 502-505 mitgeteitt, 1817 a. a. D S. 506-508 wieder abgebruckt. Der Brief stammt vom 16. ober 17. April. Uniwort auf Bb. XXI, Rr. 796 und 797; Rarls Antwort ebenda Ar. 799.] 4 [Bgl. oben Bb. III, S. 72 (Aufgug II, Bers 711)] 4 Fimnistan, [1794, 1817]

Jammer lonk, das weite Oberkleib der Araber u. f. w. 1 Aber auch das kann entweder in einer zwehten Ausgabe Platz finden, oder im Anhange des Derwisch. Diesen will ich diesen Sommer schon auch noch Beit finden, auszuarbeiten. Denn mit Semlern will ich vorläufig nur 5 wegen des Anhanges andinden, und in Ansehung des Uedrigen abwarten, was unsre Orthodoxen selbst dazu sagen werden. Es ist fast unmöglich, daß sie auf ihn nicht weit härter losdvechen sollten, als auf mich.

Auf dem zwehten behliegenden Blatte habe ich noch einige Verbesserungen von Kamlern geschrieben, die ich Dich in der Correctur an-10 zunehmen bitte. Eben erhalte ich auch Deinen Brief vom 13ten, worauf ich Dir aber weiter nichts antworten kann, als daß die Drucksehler aus den ersten neun Bogen nächstens folgen sollen.

Gotthold.

## 642. Un Karl Ceffing.2

Wolfenbüttel, ben 18. April 1779.

Mein lieber Bruber,

Auf umstehendem Blatte schicke ich Dir die beträchtlicheren Druckfehler. Alle übrigen und sonstigen Unschicklichkeiten des Drucks will ich in dem Exemplare bemerken, das zu einer zwehten Ausgabe bereit sehn soll.

20 Es kann wohl sehn, daß mein Nathan im Ganzen wenig Birkung thun würde, wenn er auf das Theater käme, welches wohl nie geschehen wird. Genug, wenn er sich mit Interesse nur lieset, und unter tausend Lesern nur Einer daraus an der Evidenz und Allgemeinheit seiner Religion zweiseln lernt.

Und nun muß ich Dix auch schreiben, was Dir der gute Geschmack Deiner Frau sür Unheil zuzieht. Du mußt mir schon für die Frau von D\*\*, 8 der die Blumen so sehr gefallen haben, noch ein Paar Buketter und einige einzelne schicken; doch dürfen keine Rosen darunter sehn. Kein Kopfzeug mag sie auch nicht dazu; sondern nur Blumen! Blumen! Uch 30 das sind göttliche Blumen! Schreibe mir aber auch den Kreis davon.

Gruße mir Deine liebe Frau und Deinen Jungen, und lebt recht wohl.
Gotthold.

<sup>1 [</sup>Bgl Bb. III, S. 122 f. (Aufgug IV, Bers 290 f., 307)]

<sup>\* [</sup>Nach ber jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Rarl Lessing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 506 f. mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 509 f. wieder abgedruckt. Der Brief treugte sich mit Bb. XXI, Rr. 799; Rarls Antwort ebenda Rr. 800.] 

2 [= v. Dbring]

R. S. Wenn Du ichon mehr als eilf gedrudte Bogen in Sanben haft: fo bitte ich Dich, die übrigen Druckfehler selbst hinzuzuseten. Wenn es welche noch giebt!

# 643. Un Christian felig Weiße.1

Mein lieber alter Freund,

Das konnte ich ja wohl benten, daß Sie auch unaufgefodert bieje Gelegenheit ergreiffen wurden, mir einen Beweiß Ihres fortdauernden Wohlwollens zu geben. Sie werden bie besprochenen Exemplare meines Nathans nun wohl schon erhalten haben, oder unmittelbar hierauf erhalten, wenn Sie die Güte haben wollen, sie ben dem Buchhändler Boß 10 aus Berlin abfodern zu laffen. Das eingehende Gold 2 bafür bitte ich an Madame Reiste zu bezahlen. Wie Ihnen mein Nathan gefällt, wünschte ich wohl zu wissen. Ich werbe alt; und follte mich freylich folcher Arbeit lieber ganglich enthalten. Sie muffen indeß wegen des Anlages, der mich bagu nöthigte, von Ihrer fritischen Strenge ichon etwas nachlaffen. 15

Braunschweig den 27 April 79.

Gang der Ihrige Leffina.

#### 644. Un Bleim.8

Mein lieber Gleim.

hier sende ich Ihnen das beste und conservierteste Exemplar der 20 Colnischen Chronit, bas sich in unfrer Bibliothek befindet. Unter 777 wenigstens wird keines Spiegels gedacht. Db sonst wo, habe ich itt unmöglich Zeit nachzusuchen. Auch wird bem herrn Dombechant die Stelle schon selbst genauer nachgewiesen senn; die ich mir doch allen Falls mitzutheilen bitte. Denn ich muß Ihnen gestehen, ich habe gegen ein so 25

auf Bb. XXI, Nr. 801.]

<sup>1</sup> Danbichrift fruber im Befige bes Brofeffors Chriftian hermann Beige gu Leipzig, jest Gigentum ber Frau Binda Bimmermann ju Cottbus; ein großes Quartblatt meißen Buttenpapiers, nur auf 1/2 Seiten mit faubern, beutlichen Rugen beschrieben; 1862 in ben Brengboten (Bb. IV, G. 236 f.), bann wieder 1870 pon Affred Schone (a. a. D. G. 510 f.) mitgeteilt. Cb Beige bie Unzeige ber von ihm fur ben "Rathan" gesammelten Gubftribenten mit einem Brief an Leffing begleitet hatte, lagt fich nicht mehr feststellen.] . 8 [verbeffert aus] Belb

<sup>\* [</sup>Sanbichrift früher im Befit bes t. ! Rammerers Grafen Morig D'Donell in Legen bei Salgburg, jest Gigentum ber Grafin Rlotbilbe D'Donell in Aigen bei Salgburg ; ein großes Quartblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit beutlichen, faubern Bugen beschrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 212 f. mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 212 f. wieber abgebrudt. Auf ber Sandidrift fieht bie Bemerfung "Aus Gleim's itterarifchem Rachlage gu Halborstadt. Dr. Wilh. Rorte." Bgl. auch R. D. Berner im Archiv fur Litteraturgef.bichte, Bo. XIV, G. 249. Untwort

hohes Alter meine großen Zweifel. Und wenn denn auch schon ein Spiegel so früh in dieser Chronike genennt würde: muß es denn darum nothwendig der Stammvater der noch iht blühenden Familie sehn? Es giebt ja noch dazu zweh Familien dieses Namens; eine Meissnische und 5 eine Westphälsche, die, so viel ich weiß, kein gemeinschaftliches Wappen haben, und zu dem nehmlichem! Stamme folglich nicht gehören.

Nächstens ein Mehrers, lieber Gleim, wenn ich Ihnen den Nathan schiefe. Ich will diesen Augenblick nach Braunschweig; weil er vielleicht diesen Morgen mit der Gelben Kutsche kommen dürfte.

10 Meinen <sup>2</sup> und der Meinigen Empfehl an Sie und die Ihrigen. Wolfenbüttel

ben 7tn Man 79.

Lessing.

645. Un Johann Joachim Efchenburg.8

Un den Herrn Professor

15 Eschenburg

in

Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg.

Ihre liebe Frau ist sehr gütig. Aber da meine Kinder erst so spät 20 hier wegsahren, um nur eben zur Komödie zu kommen, so ist der Friseur für dasmal unnöthig. Sie werden beh Ihnen vorkommen, lediglich um die Billete abzulangen. Geben Sie ihnen doch den Euripides mit, und das Englische Buch von der Wahrheit des Astenthum; ich glaube es ist Sharpe. Den Prätorius bringe ich Ihnen in einigen Tagen selbst.

Wolfenbüttel den 9tn May 79.

ergebenster Freund

L.

#### 646. Un Elise Reimarus.4

Meine liebe Freundin,

30 Hierbey der Borläuffer! Die übrigen Exemplare kommen mit nächster

<sup>[</sup>fo fi] \* [anicheinend verbeffert aus] Der

<sup>3 [</sup>hanbidrift in ber Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein kleiner Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1 mit flüctigen, doch beutlichen Bugen beidrieben — auf S. 4 bie Abreffe —; 1870 von D.

v. heinemann (a. a. O. G. 19 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 802.]

<sup>4 [</sup>canbidrift früher im Besig des Syndifus Sieveling zu hamburg, jest verschollen: 1840 von Bachmann mitgeteist. Gisses Antwort in Bb. XXI, Nr. 808.]

Post; welche auch meine so lange verschobene Antwort und die Entschulsbigung bieses schändlichen Verschubs mitbringt. Bis dahin

Derp

Wolfenb. den 12 May 79.

gang ergebenfter Fr.,

2.

õ

### 647. Un Bleim.1

Wolfenbüttel, d. 13. May 1779.

Liebster Gleim,

Hierben Ihre funfzehn längst bezahlten Nathans! Ein schon eingebundenes Autorexemplar behalten Sie ben mir noch zu gut. Ich habe 10 jest nicht darauf warten mögen.

Gott gebe, daß Ihnen das Ding wenigstens so so gefallen mag! Meines ganzen Hauses Empfehlung an das Ihrige.

Leffing.

#### 648. Un Elise Reimarus.2

Hamburg.

15

An Mademoifelle Reimarus
Nebst 72 Exempl. in
vom Nathan.

Meine werthe Freundin,

Ich weiß, Sie vergeben mir, wenn Sie anders einen Augenblick 20 unwillig auf mich gewesen sind. Wie behliegendes Blatt, könnte ich Ihnen mehrere schicken; wenn es darauf ankäme, Sie zu überzeugen, daß ich längst antworten wollen. Doch an dem Willen liegt Ihnen nichts; und Sie möchten lieber wissen, warum es nicht geschehen. — Der Schubiack Semmler ist einzig daran Schuld. Ich bekam sein Geschmiere, eben 25 als ich noch den ganzen 5ten Akt am Nathan zu machen hatte, und ward über die impertinente Prosessorgans so erbittert, daß ich alle gute Laune, die mir zum Versmachen so nöthig ist, darüber verlor, und schon Geschrt lief, den ganzen Nathan darüber zu vergessen. Danken Sie auch

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschoffenen hanbichrift 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 214 mitgeteitt, 1816 a. a. D. S. 214 wieber abgebrudt. Gleime Antwort in Bb. XXI, Nr. 812.]

Danbidrift frufer im Besig ber Jamilie Sieveling ju hamburg, jest Eigentum des herrn R. Leising ju Berlin; ein halber Bogen weißen Buttenpapiers in 4°, auf S. 1 und 2 mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 792; Elises Antwort ebenda Nr. 908,]

nur Gott, daß ich während der Zeit Ihnen nicht schrieb! Ich würde Ihnen geschrieben haben, daß man nun schlechterdings nicht länger hinter dem Berge halten müsse. Wäre es auch nur um so einen Esel zu beschämen, wenn sich ein Esel beschämen läßt! Noch ist könnte ich für diese Weynung sehn, wenn ich mir eindilden könnte, daß Sie dafür sehn könnten! — Aber ich will es ihm schon indeß auf eine andre Weise eintränken, und ihm ein Brieschen aus Bedlam schreiben, daß er an mich denken soll! Nur ein klein wenig Geduld. Mittlerweile wird ihm mein Nathan schon auch ein wenig einheißen. — Was sagen Sie denn zu dem? Lassen Sie mich ja Ihr Urtheil darüber nicht lange entbehren! Ich verstehe unter Ihrem Urtheile zugleich das Urtheil der ganzen Gemeinde. Nöthig hätt' ichs wohl, daß Sie ein wenig gut davon urtheilten, um mich wieder mit mir selbst zusrieden zu machen. Denn das din ich ist so wenig, daß ich mir kaum manchmal die Möglichkeit vorstellen kann, wie ichs wieder werden soll. —

Meinen Empfehl an die Jhrigen. Leben Sie recht wohl! Wolf. den 14 May 79.

P. S. Nathan kostet 18 gg. mit 15 pro Cento Rabbat. Wenn unter Ihren Subscribenten unsere Freunde sind, als Campe 2c. so ver20 steht sich, daß Sie kein Geld von ihnen nehmen. Was aber sonst dafür einkömmt, haben Sie die Güte an den Müntz-Meister Knorre bezahlen zu lassen.

#### 649. Un Johann Bottwerth Müller.

An den Herrn Buchhändler

Müller

Nebst einem Paket in in schwarzer Wachsleinwand Ibehoe

sig. H. M. in Holftein.

worinn gedruckte Sachen.

25

30 P. P.

Emr. Hochedelgebohr. erhalten hierben die besprochnen 6. Exemplare meines Nathan. Ich werbe mich freuen, wenn er einem Verfaßer nicht

<sup>1 [</sup>Sanbidreft in der Stabibibliothet zu Samburg; ein fleiner Foliobogen weißen Büttenpapiers, nur auf einer halben Seite mit deutlichen, faubern Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1841 im "Neuen Staatsbürgerlichen Magazin", herausgegeben von R. Falck (Schleswig), Bb. K.

mißfällt, ber mir nicht entgangen war, und den ich fo unvermuthet kennen zu lernen bas Bergnügen habe.

Dero

Wolfenbüttel den 15 May

ergebenster Diener

79.

Leffing.

## 650. Un friedrich heinrich Jacobi.1

Der Verfasser bes Nathan möchte bem Verfasser bes Wolbemar bie unterrichtende und gefühlvolle Stunde, die ihm dieser gemacht hat, gern vergelten. Aber durch Nathan? Wohl schwerlich. Nathan ist ein <sup>2</sup> Sohn seines eintretenden Alters, den die Polemik entbinden helffen.

Wolf. ben 18 Man 79.

-L.

# 651. Un Theophilus Ceffing.3

[Wolfenbüttel, Mai 1779.]

## 652. Un Elife Reimarus.4

Meine liebe Freundin,

15

10

Sie muffen mir den Gefallen thun, und beyliegende zwey Bogen,

S. 374, dann wieder 1843 von hans Schröber (Joh. Gottw. Muller nach feinem Leben und feinen Berten bargeftellt, S. 65) mitgeteilt. Dem Briefe liegt ein Quartblatt weißen Büttenpapiers bei, nur auf einer Seite mit wenigen, beutlichen Zügen, nicht von Leffing felbst, folgendermaßen beschrieben: "Nota in Ld'or à 5 kth

6 Rathans à 18 gg Buchhändler Rabat <sup>1</sup>/<sub>8</sub> bleibt à 12 gg Rth 3 pr. Gotth. Ephraim Lessing"

Diefes Blatt und ebenso ber Brief an Muller felbst tragt von fpaterer hand, wohl von ber eines Bibliothetare, einige gablen.]

1 [Sandichrift früher im Besit bes Freiheren Wenbelin v. Maltzahn zu Berlin, jest Eigentum bes herrn R. Leising ebenda; ein Quartblatt weißen Büttenpapiers, nur auf einer halben Seite mit großen, saubern, beutlichen Bügen beschrieben; 1825 von Friedrich Roth (F. D. Jacobis auserlesener Briefwechsel, Bo. I, S. 284 f.), genauer 1890 von Reblich (Sonntagsbeilage Rr. 24 zur Bossischen Leitung vom 15. Juni) mitgeteilt. Bon Jacobis hand ist über dem Briese bemerkt: "e. d. 24n Juni. b. b. 20tn Aug. 1779." Jacobis Antwort in Bo. XXI, Nr. 816.] aein ein [h.]

Bie sich aus Theophilus' Antwort (Bb. XXI, Rr. 810) und aus dem Briefe der Schwester vom 26. August 1779 ergibt, hatte Lessing in einem jest verschollenen Schreiben vom Mai sein langes Stillschweigen dem Bruder gezenüber entichuloigt, ibm unter anderm mitgeteilt, daß der Schriftsteller August Gottlieb Meigner die Summe, die er für die bestellten Exemplare des "Nathan" schulde, an ihn nach Themnig bezahlen werde, und gebeten, biese Summe dann an die Schwester au schieden. Der Brief wird wohl in der zweiten hafte des Mai 1779 geschrieben sein, ziemlich gleichzeitig mit der Bersendung ber Substspiloneegempsare an Neihner oder bald barnach.]

. [handidrift fruber im Befig ber Famitie Steveling ju hamburg, jest Eigentum bes herrn R. Leffing ju Berlin; ein Quartbiatt weißen Buttenpapiers, nur auf einer Seite mit beutlichen,

welche das Fragment vom Durchgange 2c. enthalten, <sup>1</sup> sobald es Ihnen möglich ist, mit dem Authographo vergleichen, und mir alle Verschiedenheiten, Zusätze oder Verbesserungen, sorgfältig am Rande bemerken. Denn eine Zahl muß wohl in meinem Manuscripte verschrieden gewesen sehn, 5 und ich muß mich in meiner Antwort an Semlern auf eine oder die andere Weise darüber erklären. — Daß Ihnen und der Gemeinde mein Nathan gefallen, freuet mich sehr. Sobald ich mit Semlern fertig bin, und auch Lessen geantwortet habe: arbeite ich meinen Frommen Samariter, ein Trauerspiel in 5 Aufzügen, nach der Erlindung des Herrn Jesu Christi, aus. Der Levit und der Priester werden <sup>3</sup> eine gar brillante Rolle darin spielen.

Honge noch gedulben. Ich habe es ein wenig weit verliehen, will mir es aber unverzüglich wieder schicken lassen.

Ich bin eilig. Leben Sie recht wohl! ben 25 May 79.

L.

## 653. Un Johann Joachim Eschenburg.4

in

Dem Herrn Professor

Eschenburg

20

15

fr. Braunschweig.

Ich banke Ihnen, mein lieber Eschenburg, für Ihre gütige Besorgniß. Bettlägrig und schlimm genug bin ich frehlich einige Tage gewesen, und ich glaubte schon, daß sich mein alter Gefährte, das hitzige 25 Fieber, wieder zu mir finden würde. Aber doch hat er es noch wieder absagen lassen; und es war nur eine Bothschaft von diesem Bothen. Ich fühle mich von Tag zu Tag besser, und hoffe künstige Woche gewiß nach Braunschweig zu kommen.

Aber daß Sie ja nicht glauben, daß ich mir hiermit Ihren Besuch
30 auf Morgen verbitte. Bielmehr bitte ich Sie darum recht sehr. Bersaubern zugen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bd. XXI, Kr. 808; Elises
Antwort ebenda Kr. 806 und 807.] enhalten, [H.] der sehrlaggisch eingefügt] severbessert aus mirb

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Sandidrift in ber Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein halber Bogen traftigen, weißen Bapiers in 40, nur auf S. 1 mit beutlichen Bügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1794 von Eichenburg in ben samilichen Schriften, Bb. XXVII, S. 75—77 mitgeteilt (2. Austage 1809, S. 78—77). Antwort auf Bb. XXI, Rr. 808.]

muthlich kömmt H. Schulz herüber, mit bem Sie Gesellschaft machen können. Ich will Ihnen auch die kleine Entbedung zeigen und mitgeben, die ich über das alte Lehrgedicht gemacht habe. Ein often sibles Briefchen darüber zu schreiben, möchte ich wohl sobald nicht können.

Ich lese in den Altonaer Zeitungen, daß Leisewitz die Geschichte 5 in aufsteigender Linie geschrieben hat, wovon bereits der zwehte Band heraus ist. Es ist doch unrecht, daß er uns gar nichts davon sagt. Sehen Sie ihm doch die Daumenschrauben auf; und wenn er gesteht: so bringen Sie mir das Buch mit.

Der arme Kuntsch! Das könnte ja einem auch eine noch ange- 10 uehmere Sache verekeln.

Leben Sie recht wohl! ben 17tn Jun. 79.

L.

654. Un Johann Joachim Efchenburg.1

An den H. Professor

Eschenburg

in

fr.

Braunschweig.

Lieber Eichenburg,

Haben Sie boch die Güte, und schicken Sie mir mit erster Post 20 die zwey Stücke des D. Mus. in welchen das Lehrgedicht an Kan. Maximilian befindlich; wie auch die geharnschte Benus. Ich glaube von benden das Nähere entdeckt zu haben, wovon nächstens das Mehrere. Ich bin seit einigen Tagen krank, und kann mich nur eben mit solchen Allotriss beschäftigen.

ben 28 Jun. 79.

L.

## 655. Un Karl Ceffing.2

Wolfenbüttel, den 22. Julius 1779.

Mein lieber Bruder,

Ich wünsche Dir zu Deiner Beränderung, die eine gute Berbefferung 30

<sup>1 [</sup>Sanbichrift in der Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein kleiner Foliobogen feinen, weißen Papiers, nur auf S. 1 mit beutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Adresse —; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt.]

<sup>\* [</sup>Rad ber jest vericollenen Sanbichrift 1794 von Rarl Leffing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 513 f. mitgeteilt, 1817 a. a. L. S. 517 wieder abgebrudt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 811.]

zu sehn nicht ermangeln kann, viel Glück. — Und so hatte Dein Stillschweigen eine angenehmere Ursache, als meins. Denn ich war krank die ganze Zeit über; und habe mich auch noch nicht völlig so erholt, daß ich nicht noch immer alle Tage ein Paar Stunden auf dem Bette zus bringen müßte.

Gotthold.

## 656. Un Johann Joachim Eschenburg.1

Mein lieber Berr Eschenburg,

Herr Ebeling hat an mich geschrieben, und will seine Manuscripte 10 wieder haben, weil er sie für ein ansehnliches Stücke Gelb verkauffen könne. Er weiß, daß Sie nach Hamburg kommen, und läßt Sie bitten, sie ihm mitzubringen. Hier sind sie! Meinen vielfältigen Dank. Er wird Ihnen ein Baar gedruckte Bücher wieder dafür zurück geben. — Ich wäre heute oder morgen gern noch einmal nach Braunschweig gestommen. Aber ich besinde mich wieder nicht recht wohl. Neisen Sie glücklich, und kommen Sie bald und gesund wieder.

Wolfenb. ben 2tn Aug. 79.

Der Ihre Leffing.

P. S. Welches ist die neueste Edition von Johnsons Dict.? und 20 was kostet sie? Die von 1755 wird mir für 12 @ angebothen: ist sie das wohl werth?

# 657. Un Tobias Philipp freiherrn von Gebler.2

Liebster Freund,

Werden Sie sich auch meiner noch erinnern wollen? — Überreicher 25 dieses ist mein Stiefsohn und der rechte Sohn einer Frau, die Ihnen selbst nicht undekannt gewesen; die Ihnen selbst so viel Verpslichtung gehabt. Freylich habe ich es Ihnen nicht geschrieben, daß diese Frau meine Frau geworden. Freylich habe ich es Ihnen nicht geschrieben, daß diese Frau in Wochen gestorben, nachdem ich wenig über ein Jahr in einer

<sup>1 [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Meines Folioblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit beutlichen, faubern Bugen beschrieben; 1857 von B. b. Maltgabn mitgereilt.]

Danbidrift einft im Befige Frang Graffers gu Bien, jest Eigentum bes herrn R. Leffing gu Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 40, nur auf ben beiben erften Seiten mit beutlichen, faubern Rugen beschrieben; im August 1818 von Friedrich Schlegel im Deutschen Mufeum, Bb. IV G. 166 f. mitgeteitt.]

sehr vergnügten She mit ihr gelebt. Berzeihen Sie mir! Jenes wollte ich Ihnen von einer Zeit zur andern schreiben: bis sich bieses eräugnete, und mein einziger Trost war, wenn ich an die ganze Sache nicht weiter gedächte.

Der junge Mensch kömmt ist in Angelegenheiten der Verlassenschaft 5 seiner Mutter nach Wien; und freuet sich, alle die würdigen und guten Freunde derselben kennen zu lernen. Vielleicht, daß er auch noch sonst Aussichten hat, die er Ihnen zu entdecken sich die Frenheit nehmen wird. Ich hoffe, daß sein erster Anblick ein gutes Vorurtheil für ihn erwecken soll, und din versichert, daß er sich Ihrer Protection, wenn Sie ihn dersollen würdigen wollen und können, nicht unwürdig erzeigen wird.

Und nun, was macht unsre alte Liebhaberey, das Theater? Sie sind ihm ganz abgestorben? Mein neustes Stück, welches aber mehr die Frucht der Polemik als des Genies ist, hoffe ich, soll Ihnen durch diese Gelegenheit zu Händen kommen. Ich hatte aus Wien eine Menge Sub- 15 scribenten darauf. Aber sagen sie selbst: durste ich es wagen, meine dortigen Freunde damit zu compromittiren?

Leben Sie recht wohl, würdiger guter Mann; und lassen Sie mich von Ihrem ununterbrochnen Wohlergehen ja bald etwas hören.

Wolfenbüttel ben 13 August 1779.

Ganz der Ihrige, Leffing. 20

658. Un Johann Joachim Eschenburg.<sup>2</sup>
[Bolsenbüttel, August 1779.]

Mein lieber Freund,

Willsommen wiederum in Braunschweig! — Während Ihrer Ab- 25 wesenheit hat Hr. L.—g³ auß Hamburg behliegendes an mich adressirt, mit dem Anmuthen, zweh oder dreh dergleichen Blätter, die an Sie adressirt worden, in Ihrem Hause wieder abzusodern, und nach dem Inhalte des dabehliegenden Brieses damit zu versahren. Ich habe dieses nicht thun mögen: besonders, da wir alle Tage Ihrer Rücksunft gewärtig 30 waren. Da ich nun eben höre, daß diese vor einigen Tagen ersolgt: so

balb [nachträglich eingefügt]

Danvschrift früher im Besitz bes Senators F. G. h. Tulemann zu hannover, jetzt verschollen; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Der undatierte Brief durfte etwa aus der Mitte des August 1779 stammen; am 20. August war nach Leisewig' Tagebuch Cschenburg bereits von hamburg zurüdgetehrt (vgl. D. v. heinemann a. a. D. S. 181).] \* [vermutlich = Polytarp August Leisching]

sende ich Ihnen, was Ihnen zuerst bestimmt war, und das Geschäfte, was es nun auch für eines sehn mag, bleibt ganz in Ihren Händen.

Auch habe ich von Ramsern einen Brief erhalten, der uns beiden zur hälfte gehöret. Hier ist er. Leben Sie wohl; und wenn Sie von 5 Ihrer Reise ausgeruhet haben, so laßen Sie ja wohl einmal was von Sich hören.

Dero

Wolfenbüttel den

ergebenfter 2c.

Leging.

10 P. S. Wenn Hr. Bode noch da ist, und Sie ihn sehen: so sagen Sie ihm nur, daß er dreh vier Tage in Braunschweig sehn können, ohne mich zu besuchen — das, würde ich ihm nicht vergeben.

# 659. Un Dorothea Salome Ceffing. 1 [Wolfenbüttel, 12. Oktober 1779.]

5 660. Un Karl Cessing.2

[Wolfenbüttel, Oktober oder November 1779.]

## 661. Un Joachim heinrich Campe.8

Wolfenbüttel, d. 6. Nov. 1779.

Die Bezeugung Ihres Behfalls, theuerster Freund, kam mir in 20 einem der Augenblicke, in welchen mir ein solcher Behfall allmählich anfängt, sehr nöthig zu werden. Desto mehr danke ich Ihnen dafür. Er hatte dadurch, daß er nur schriftlich kam, beh mir nichts verloren. Man

<sup>&#</sup>x27; [Wie sich aus ben Briefen ber Schwester vom 26. Oktober 1779 und vom 7. Mai 1780 ergibt, schicke ihr Lessing am 12. Oktober 1779 mit einem jest verschollenen Schreiben 30 Taler und versprach, gegen Ostern wieder an sie zu benken. Dabei entschuldigte er sich mit der eignen Dürftigsteit: Dorothea würde wohl manchmal mehr Gelb zu hause haben als er selbst. Auch verwies er auf Karl, der nun in seiner besseren Stellung zu Brestau auch die Schwester besser bebenken könne. Antwort auf Bd. XXI, Rr. 817; Dorotheas Antwort ebenda Rr. 822.

<sup>2 [</sup>Bie fich aus Leffings folgendem Brief an Karl (S. 827, Z. 20 ff.) ergibt, fandte er zwischen bem 22. Juli und bem 12. Dezember 1779, wohl im Ottober ober Rovember, ein jest verschollenes. Schreiben an ben Bruber, ben er unter anderm um Beforgung eines Pelzes bat. Der Brief treuzte fich mit Bb. XXI, Rr. 824; Karls Untwort ebenba Rr. 829.]

a [Rach ber jest vericollenen Sanbicrift 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 462-464 mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 818; Campes Untwort ebenba Rr. 832.]

würde es im Drucke boch nur eine profane Accommodation einer ohnebies schon apokryphischen Stelle genannt haben; und kein Tabel ist empfindlicher, als der, welchen man einem gutgemeinten, aber übertriebenen Lobe, gleich an die Seite stellt.

Was meine Krankheit anbelangt, die darf ich Ihnen wohl nicht 5 beschreiben. Ich din versichert, wir würden behde sehr gesunde Leute senn, wenn wir eben so viel Schritte machten, als Buchstaben. Einander alle halbe Jahre einmal zu Fuße zu besuchen, das wäre mein Vorschlag. Gleichwohl bilde ich mir ein, daß Zerstreuung und Ausheiterung mir noch mehr sehlt, als Ihnen. Ihre Wünsche schiebe ich Ihnen ganz wieder 10 zurück: denn was ist das Leben, wenn man den Genuß desselben so ausmäfeln muß?

Hierben kömmt endlich die Fortsetzung meiner Freymäurergespräche, von der mir Elise einmal geschrieben, daß Sie solche für einen Freund zu haben wünschten. Sie steht sehr gern zu Jedermanns Einsicht zu 15 Dienste. Nur würde es mir empsindlich sehn, wenn sie ohne mein Vorwissen abgeschrieben oder gedruckt würde. Ich habe dem Herzoge Ferbinand versprochen, bendes ohne sein Vorwissen selbst nicht zu thun; und er würde mir nimmermehr glauben, wenn es geschähe, daß es ohne mein Zuthun geschehen wäre.

Leben Sie recht wohl, und fahren Sie recht fleißig fort — verssteht sich, so sleißig, als es mit Ihrem Wohlleben bestehen kann — rohe Menschen lieber bilben, als schon gebildete umbilben zu wollen. Auch geschieht dieses vielleicht am besten, wenn man nur jenes zu thun sich anstellt.

Ich empsehle mich Ihrer Frau Gemahlin und der Gemeinde. Wenn 25 ich mir jest einmal wünsche, Linsen, mein Lieblingsgericht, zu essen, so ist immer ein zwehter Bunsch daben, es in Ihrer Gesellschaft zu essen.

Lessing.

#### 662. Un Elife Reimarus.1

[Wolfenbüttel, November 1779.]

30

Außer diesen Arbeiten benten Sie mich in meinen Rebenstunden beim Nero ober Samariter beschäftigt.

<sup>&#</sup>x27; [handidrift früher im Befig ber Familie Sieveling ju hamburg, jest unauffindbar; Koncept eines Briefes von Elise Reimarus an Karl Lessing, auf bessen Bunfc Elise Aufzeichnungen aus

# 663. Un Karl Wilhelm Ramler.1 [Wolfenbüttel, Serbst ober Winter 1779.]

#### Lieber Ramler,

Wenn ich mich recht erinnere, so habe ich Ihnen schon einmal, 5 während unfrer Correspondenz über ben Nathan, 2 geschrieben, daß mir von Werniten, außer bem, was im Jöcher und Moller steht, schlechterbings nichts bekannt sen, als die einzige Anekote wegen seines Taufnamens, ben bie Schweizer nicht auszudrücken gewußt. Diefer kömmt in Morhofs Gedichten vor, ben Gelegenheit der Differtation, die Wernike 10 unter Morhofen zu Riel gehalten. Befagte Gedichte haben Sie ohne Zweifel felbft, und fie find wenigstens teine Seltenheit, daß fie in Berlin nicht leicht aufzufinden sehn sollten. Daß aber die baselbst benannte Differtation von der großen und fleinen Welt wirklich unferm Wernigk (wie er sich damals schrieb) zugehöret, erhellet aus einer Stelle 15 in seinen Anmerkungen zu ben Ueberschriften, wo er selbst fagt, daß er unter Morhofen studiert habe.

Lessina.

# 664. Un Johann Gottlob Immanuel Breitkopf.3

Ich danke Em. Wohlgeb. auf das verbindlichste für die Schrift des 20 frn. D. Tralles. Haller, hore ich, foll es Mode gemacht haben, baß nun alle doctores medicinae im Geruch ber Heiligkeit sterben wollen.

Beffings Briefen an fie über feine dramatifchen Plane gusammenftellte; 1879 von Reblich (a. a. D. S. 799) mitgeteilt. Leffings Schreiben enthielt außer bem von Elife aufbewahrten Sage noch Rachrichten über fein perfonliches Befinden und feine miffenichaftlichen Arbeiten, ferner bie Anfrage, ob bie Weichmifter Reimarus bem Buchfanbler Ettinger in Gotha bie "Coutidvift" ihres Baters in Berlag geben wollten, und Außerungen fiber Elifes Bearbeitung von Abbifons "Cato". Der Brief ftammte aus ber erften Galfte bes Rovember 1779 und war vielleicht ber vorausgebenben Rr. 661 beigeschloffen. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 823; Glifes Antwort ebenba Rr. 825.]

2 (Rach ber jest verschollenen Sanbichrift 1794 von Rarl Gottlob Saufius (Biographie herrn 3. G. S. Breittopfe. Gin Gefchent fur feine Freunde, G. 39 f.) mitgeteilt. Der Brief burfte etwa gleichzeitig mit ber folgenden Rr. 665 gefchrieben fein. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 826; über Breit-

topfe Untwort vgl. ebenba Rr. 861.]

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen hanbidrift 1794 von Ricolai in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 50 f. mitgeteilt (2. Auflage 1809, G. 50 f.). Der undatierte Brief fallt augenscheinlich frubeftens in bie zweite balfte bes Jahres 1779. Bielleicht mar er bie Antwort auf Bb. XXI, Rr. 815; bann burfte er etwa aus ben Monaten September bis Dezember 1779 ftammen.] \* [Dagu bemertte Ricolai 1794 und 1809 : "Diefe beftand barin : D. überfanbte feinen Rathan, fo wie er in ber Berfertigung ober vielmehr im Abidreiben, weiter rudte, an feinen Freund; welches achtmal geschab. Jebesmal fandte R. ihm bas Manufcript gurud, und legte allemal ein Bettelden binein, nicht mit bloger Rritit, fonbern mit Borichlagen gur Berbefferung."]

Sonst war es so nicht; und die Religion eines Arztes war noch weit verdächtiger als die Religion eines dramatischen Dichters. Was wir nicht alles erleben! Es sehlt nur noch, daß nächstens ein doctor theologiae über die Opsenterie schreibt.

Nochmehr aber danke ich Ew. Wohlgeb. für das wiederhohlte Verssprechen, mir ihr Manuscript nach und nach mitzutheilen. Ich wünschte sehr, daß der Abschnitt von den alten Bibeln mit von den ersten sehn könnte, durch den ich mich zu belehren Gelegenheit hätte. Noch habe ich mich vor einigen Tagen einer alten Bibel errinnert, die sich in unserer eigentlichen Augusta besindet, und die auch wohl Anspruch machen könnte, 10 die Faustische von 50 zu sehn, od sie schon hin und wieder Ansangsbuchstaben hat. Ohne Zweisel werden Ew. Wohlgeb. nun wohl auch diese schon zu Gesichte bekommen und untersucht haben. Weil ich aber noch ein paar Stückhen ihres mit Terpentin getränkten Papieres vorräthig habe, so glaube ich die nicht beser anwenden zu können, als wenn ich 15 behgehende Durchzeichnungen darauf übermache. 1779. Wossenbüttel.

## 665. Un Karl Ceffing.1

Wolfenbüttel, ben 12. Dec. 1779.

Mein lieber Bruber,

Unsere letzten Briefe müssen sich unterweges getrossen haben, und 20 es ist mir lieb, daß Du also aus meinem eher, als Du den Deinen beh mir angelangt zu sehn glauben konntest, wirst ersehen haben, wie ungegründet Deine Besorgniß ist; ich hätte bald gesagt, wie ungerecht. Ich habe weiter nichts hinzuzusügen, als daß ich Dir nun auch den Auftrag mit dem Pelze erlasse. Ich werde mich ohnedies diesen Winter nicht weit 25 von Lause verlieren, und brauche ihn so nothwendig nicht.

Bor einigen Tagen habe ich die Schrift des D. Tralles erhalten. Bas fagst Du bazu? Bas fagt man in Breslau bazu? Nur sein hohes Alter rettet den Mann von einem bunten Tanze, den ich sonst mit ihm versühren würde.

3ch bin jest mit: So genannten Briefen an verschiedene

<sup>1 [</sup>Nach der jest verschollenen Handschrift 1794 von Karl Lefsing in den sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 514 f. mitgeteilt, 1817 a. a. O. S. 518 f. wieder abgedruck. Antwort auf Bb. XXI, Ar. 824; Karls Antwort ebenda Ar. 833; Lessings Brief treuste sich mit Ar. 829 ebenda.] \* [so 1794. 1817]

Theologen, denen an meinen theologischen Streitigkeiten Antheil zu nehmen beliebt, beschäftigt. Die erste Verschickung enthält Briefe an den Dr. Walch in Göttingen, dessen kritische Untersuchung ich vor allen Dingen beantworten muß. Die zwehte wird Briefe an die Herren Leß und Röß enthalten, u. s. w. Die erste wird zu Ostern gewiß erscheinen. Aber was Du von der Ankündigung derselben sagen wirst, die Du kurz nach dem neuen Jahre erhältst, soll mich wundern.

Du bist doch mit Deiner Frau und Deinem Sohne noch gesund und wohl? Und ihr send Breslau doch nun wohl gewohnter? Lebe recht 10 wohl, und schreibe mir doch!

Gottholb.

666. Un Konrad Urnold Schmid.<sup>2</sup> [Wolfenbüttel, Dezember 1779.]

667. Un Johann Joachim Eschenburg.8

15 Dem S. Brof.

Eschenburg

in

Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg,

Der Mann, der Ihnen dieses bringt, soll den Stuhl hohlen. Bas er kostet, will ich Ihnen bezahlen, sobald ich herein komme. Ich befinde mich seit einigen Tagen recht sehr übel. Es soll zwar nur ein Flußsieder sehn. Aber ich habe den Henker davon, wie die Dinge heissen, die uns das Leben so unangenehm machen! Sie haben doch fortgefahren, 25 sich wieder ganz wohl zu befinden? Benn Sie was gutes Neues zu lesen haben: so schieden Sie mir es ja mit. Mein Compliment an Schmid.

ben 29 Xbr 79.

Der Ihrige

Lessing.

<sup>&#</sup>x27; [richtiger: Johann heinrich Refi]

<sup>• [</sup>Wie fich aus Schmids Antwort (Bb. XXI, Rr. 831) zu ergeben scheint, fündigte ihm Beffing in einem jest verschollenen Briefe, ber als Antwort auf Bb. XXI, Rr. 830 zwischen bem 18. und 20. Dezember 1779 geschrieben sein muß, seinen Besuch in Brounschweig auf ben 21. ober 22. Dezember an und bat zugleich um Auskunft über ein gewisses Epigramm bes Martial.]

<sup>3 [</sup>hanbschrift in ber Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein Doppelblatt weißen Bapiers in 8, nur auf S. 1 mit beutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 20) mitgeteilt.]

õ

# 668. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Dem Herrn Brof. Eschenburg

in

fr.

Braunschweig.

Mein lieber S. Eschenburg,

Ich wünsche Ihnen und Ihrer lieben Frau tausend Glück! Glück, so viel als Sie Freude haben! Aber sehen Sie, daß ich den Aphorismus des Hippotrates beger inne hatte? Gesunde Farbe der Schwangern, beebeutet ein Mädchen, keinen Jungen. Und so ist es auch ganz natürlich. Denn das Mädchen greift die Mutter weniger an; nimt sie weniger mit. 10 Darnach gehen Sie hübsch heute übers Jahr: so werden Sies beger treffen.

Auf das Werk des Woide 3 will ich für die Bibliothek gern subscribiren: obgleich der Bibliothekar kein Wort davon verstehen wird.

A propos! Der Tobtentanz bes Macaber ist nicht in teutschen Bersen, wie Warton glaubt: 4 sondern Versibus alemanicis, das ist, 15 solchen barbarisch sateinischen Bersen, qui in morem ac modos rithmorum Germanicorum compositi sunt!

Aber, so was sagt man auch bem Bater eines neugebohrnen Kindes! Leben Sie recht wohl.

Der Ihrige,

20

Wolf. ben 18. Jan. 80.

Leffing.

## 669. Un Elise Reimarus.5

Meine beste Freundin,

Das Befinden Ihres Hn. Bruders macht mich unruhig. H. Campe meldet mir, daß er frank gewesen. Aber ich kann mich mit diesem ge- 25

<sup>[</sup>Handschrift in der Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein kleiner Foliobogen weißen Bapiers, nur auf S. 1 mit großen, beutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1794 von Eschenburg in den fämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 77 f. mitgeteilt (2. Austage 1809, S. 77 f.). Untwort auf Bd. XXI, Rr. 834.] \* [verbsert aus] Wei [= Weiber] \* [Tazu bemerkte Eschenburg 1794 und 1809: "Dies war, wenn ich nicht irre, das von diesem würdigen Gelektren herausgegebene ägyptisch slateinische Legikon."] \* [Dazu bemerkte Eschenburg 1794 und 1809: "In Wart on Klistory of English Poetry, Vol. II., p. 54. sand ich damals folgende Setelle von den Tobtenstänzen und ben beh viesen Gemälden besindlichen Versen: "These verses, sounded on a sort of spiritual masquerade, anciently celebrated in churches, were originally written dy one Macader in German rhymes." Hierüber befragte ich L., und habe in der Folge weitere Austunft darüber gefunden, zu deren Wittbeitung aber hier der Ert nicht ist."]

<sup>\* [</sup>handichrift fruher im Befig ber Familie Sieveling ju hamburg, jest Eigentum bis herrn R. Leffing ju Berlin; ein halber Bogen ftarten, weigen Bapiers in 40, auf 21/4 Seiten mit beutlichen,

wesen noch nicht zufrieden geben. Melben Sie mir also ja mit erfter Bost, daß er gang außer Gefahr, gang wieder hergestellt ift. Ich weiß nicht welches Mitleid ich ist mit allen Kranken zu haben anfange, wenn fie mich so nahe auch nicht angehen. Denn selbst bin ich doch eben auch 5 nicht frank; sondern blos, nicht gesund. Ich habe ein schlimmes Flußfieber gehabt - und habe es noch, benn ben Augenblick ift es wieber da. Und das macht mir eine verdrießliche Arbeit noch weit verdrießlicher; so daß es gar nicht aus der Stelle damit will, ob ich gleich keine Schrift mit gewaschnern und vollern Sanden angefangen habe. 2 Aber, Sie, 10 meine Befte, für ihre Perfon, 3 und mit allen übrigen Angehörigen, find boch gefund? — Schreiben Sie mir boch auch, wenn Sie bas find, und feit einiger Zeit wenigstens fo weit gewesen, bag Sie 4 zur Rirche geben fönnen, ob es mahr ift, daß der Hauptpaftor wiederruffen? Wenn er das gethan hat, so ift er vollends ein Dummkopf und Schurke. Denn ihn 15 konnte nun doch weiter nichts ben kummerlichen Ehren erhalten, als wenn er allen Unfinn, den er jemals gepredigt und geschrieben, es koste was es wolle, zu vertheidigen fortfährt. Ift ber Text von seiner Wiederrufs Predigt zu haben?

A propos! Sie haben doch schon gesehen, daß sich endlich die all-20 gemeine deutsche Bibliothek entschlossen, b ihr Schweigen zu brechen? Und haben auch doch schon gelesen, wie armselig die Blindschleiche daher gerutscht kömmt? Was meinen Sie, wie ich mich beh behden verhalten soll?

Und noch eins! Es ist Ihnen boch auch zu Gesichte gekommen, was vor einiger Zeit in dem Reichspostreuter stand? Nehmlich, daß mir die Judenschaft in Amsterdam, wegen Herausgabe der Fragmente, 1000 Dukaten geschenkt habe. Die Nachricht war aus dem Diario zu Wien, wo sich mein Stiessohn damals gleich aushielt, der behliegenden Bogen irgendwo im Reiche dagegen drucken sieß. Man mag immer glauben, daß ich diesen Bogen wenigstens doch nachgesehen; wenn man mir nur nicht Schuld geben kann, daß ich die geringste Unwahrheit herein corrigiret. Es thut mir seid, daß ich nicht mehr Exemplare habe, um sie in Hamburg ein wenig mehr verbreiten zu können. Theisen Sie ihn unterdeßen unsern Exemben mit, an deren Billigung mir gelegen.

saubern Zügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 825; Efises Antwort ebenda Nr. 837; Lessings Brief kreuzte sich mit Nr. 836 ebenda.] <sup>1</sup> [verbessert aus] mit <sup>8</sup> haben. [verschrieben H.] <sup>8</sup> [bahinter] sind [burchstrichen] <sup>4</sup> Sie [fehlt H.] <sup>5</sup> entsichlischen, [nachträglich eingefügt] <sup>6</sup> unser [verschrieben H.] Ich erwarte Ihre Antwort, so balb wie möglich, meine Beste; und bin

Thr

Wolfenb. den 22 Jenner 1780.

ganz ergebenster D. u. Fr. Lessing.

5

## 670. Un Georg Christoph Lichtenberg. 1 P. P.

Ewe. Wohlgebohr. überhäuffen mich mit Freundschaft und Gefälligteiten; und ich bin, oder scheine doch, so unerkenntlich, daß ich auf dreh Zuschriften kaum Einmal antworte. Alle meine Krankheiten, Beschäfti- 10 gungen und Nachläßigkeiten würden mich schwerlich entschuldigen; wenn ichs aufs Entschuldigen angelegt hätte. Aber was Entschuldigen? Ich will mich nicht entschuldigen; ich will mich bessern.

Und zwar ist dieser fromme Entschluß ben dem ersten Anblicke Ihres Magazins in 2 mir entstanden, mit dessen übersandtem Exemplar 15 ich Handgelb hiermit empfangen zu haben, bekenne. Aber vielleicht war es so Böse von Ihnen nicht gemeint; und Sie schenken mir meine Beßerung wenigstens vor der Hand, bis die Hungersnoth größer wird?

Indes ist es doch sonderdar, daß ich Ihnen noch vor 8 Wochen einen Aufsat von mir, unter dem Titel: Leben und leben lassen! 20 ein Prospekt für Schriftsteller und Buchhändler, einsenden, und wo möglich zum Eingange Ihres periodischen Werks empsehlen wollte. Nur weil mir, ich weiß nicht was für Bedenklichkeiten, über eine solche Empsehlung einsielen, unterblieb es; und blos, wenn ich gewußt hätte, daß doch eine Abhandlung verwandten Inhalts diesen ersten Plat, 25 um den ich mich bewerden wollte, einnehmen würde, hätte ich vielleicht meine Bedenklichkeiten überwinden können.

Nun aber auch so gut: und wohl gar noch besser. Die Abhandlung des H. Prof. Feders kann der natürlichste Übergang zu meinem Aufsate werden, den ich Ihnen zuverlässig verspreche (wenn Sie ihn haben 30 wollen, versteht sich) sobald jene zu Ende. Und ohne Zweisel kömmt sie doch in dem zweyten Stücke zu Ende, wovon ich die Bogen, sobald sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [handidrift fruher im Besit ber Familie Lichtenberg zu Bremen, jest Eigentum bes herrn R. Leffing zu Verlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf 3 Seiten mit beutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1897 von Albert Leigmann im "Euphorion" (Drittes Ergänzungsheft, S. 207) mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 827 und 835.]

<sup>a</sup> [verbessert aus] beh

abgedruckt sind, wohl zu sehen wünschte. Ich thate doch wohl auch eben nichts unerlaubtes, wenn ich Ewr. Wohlgeb. darum bate?

Nächst diesem Brocken, könnte ich mich freylich rühmen, auch noch manchen andern vorräthig zu haben, der sich in einer frischen Milch schon 5 mit hinunter schlucken liesse. Es wäre denn, daß man einen gewissen Geschmak in einer gewissen frischen Milch gar nicht dulden wollte. Ich erkläre mich weniger leckerhaft: haben Ewe. Wohlgeb. die theologische Litteratur ganz und gar ausgeschlossen? Daß Sie die eigentliche Theologie ausgeschlossen haben, das weis ich wohl. Und wenn nun gar 10 das Geinschnitzel der theologischen Literatur auf einen Kollegen zielte? — Ich lege es Ihnen sehr nahe, mein lieber Professor. Aber Sie können mir auch ganz offenherzig antworten: Friede mit meinem Kollegen, und Krieg mit der ganzen Welt!

Derp

15 Wolf. den 23 Jenner 1780. ganz ergebenster Fr. u. Diener

ganz ergebenfter Fr. u. Diener Leffing.

P. S. Eben erinnere ich mich noch, daß Sie einmal die Fortsetzung meiner Frehmäurer Gespräche zu lesen begierig gewesen. Hier ist sie! Aber nicht zum Drucke. Noch muß ich mir sie gelegentlich wieder 20 zurück erbitten. Die Ursachen werden Sie leicht errathen.

## 671. Un Johann Gottfried herder.2

Wolfenbüttel, b. 25. Jan. 8 1780.

Meine späte Antwort müssen Sie diesesmal bloß dem Verlangen zuschreiben, Ihnen in der Hauptsache so zu antworten, als Sie es zu 25 wünschen schienen. Sie verlangten die Fortsetzung meiner Freymaurer-Gespräche, und ich hatte die einzige reine Abschrift davon sehr weit weg geliehen. In mein Brouillon konnte ich mich selbst nicht mehr finden; geschweige, daß ein andrer hätte klug daraus werden können. Endlich habe ich sie wieder erhalten; und hier ist sie.

30 Wenn Sie das Ding an haman senden: so versichern Sie ihn meiner Hochachtung. Doch ein Urtheil darüber möchte ich lieber von

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] jenes

<sup>9 [</sup>Nach ber jest verschollenen hanbschrift 1794 in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 495-498 mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 805; herbers Antwort ebenba Rr. 847.]

Ihnen, als von ihm haben. Denn ich würde ihn doch nicht überall verstehen; wenigstens nicht gewiß sehn können, ob ich ihn verstehe. Seine Schriften scheinen als Brüfungen der Herren aufgesetzt zu sehn, die sich für Polyhistores ausgeben. Denn es gehört wirklich ein wenig Pau-historie dazu. Ein Wanderer ist leicht gefunden: aber ein Spaziergänger bist schwer zu treffen.

Mein Ungenannter scheint ein wenig Luft zu bekommen. Wenigstens haben — und — i sie ihm zu machen, redlich gesucht; so wenig sie es auch werden Wort haben wollen. Und nun wird sich der Ungenannte schon selbst so weit helsen, als er sich, nach den Gesetzen 10 einer höhern Haus haltung, helsen soll. Auf mein eignes Glaubensbekenntniß habe ich mich bereits eingelassen; wenigstens mich darüber ausgelassen. Denn zum einlassen gehören zwen; und nachdem ich es als ein ehrlicher Mann gethan, hat niemand davon etwas weiter zu wissen verlangt. Bermuthlich weil es noch zu orthodox war, und hierdurch 15 weder der einen noch der andern Parthen gelegen kam. Ist er noch so weit zurück? dachten die einen. Benn er nur das will, dachten die andern, was haben wir denn für einen Lermen über ihn angesangen?

— Endlich werde ich, wenn man meine Mehnung doch ganz und rein wissen soll, noch mit dem einzigen = = 2 andinden müssen. Und darüber 20 bin ich auch wirklich aus.

Ihre Bolkslieber sind mir sehr lieb und werth. Aber können Sie wohl glauben, daß ich Ihre Plastik noch nicht gelesen habe? Und wenn ich mich auch gar nicht einmal dasür bedankt hätte! Es juckt mich alle Tage darnach, und doch fürchte ich mich davor. Die Versatilität des 25 Geistes verliert sich, glaube ich, von seinen Eigenschaften am ersten. Es kostet so viel Arbeit, mich umwälzen zu lassen, daß es kaum mehr der Mühe verlohnt, wenn ich nicht eine geraume Zeit in der neuen Lage wieder verweilen kann. Und das kann ich itzt noch nicht, wenn ich mich mit Ehren aus meinen theologischen Händeln ziehen soll.

Leben Sie recht wohl. Ich erspare mir alle Versicherungen der Hochachtung und Freundschaft, die, wo sie sich nicht von selbst verstehen, doch nur umsonst sind.

Leffing.

<sup>&#</sup>x27; [= Goeze und Cemler] ' [= Balch]

# 672. Un einen freund in Berlin. 1 [Wolfenbüttel, Ende Januars ober Februar 1780.]

Daß die 1000 Dukaten von der Judenschaft in Amsterdam eine alberne Erdichtung ist, können Sie ja wohl denken. Da ich sie wegen 5 der Fragmente erhalten haben soll, die man von einem Juden wider die christliche Religion geschrieben zu sehn glaubt: so möchte man mich gern als einen zweiten Judas Ischariot verschreien, der seinen Weister, zwar nicht für 30 Silberlinge, aber doch für 1000 Dukaten, abermals zu verkausen im Stande wäre.

673. Un Christian friedrich Dog.<sup>2</sup> [Wolfenbüttel, Januar ober Februar 1780.]

## 674. Un Karl Ceffing.3

Wolfenbüttel, den 25. Febr. 1780.

#### Mein lieber Bruber,

Dieser Winter ist sehr traurig für mich. Ich salle aus einer Unpäßlichkeit in die andere, deren keine zwar eigentlich tödtlich ist, die mich aber alle an dem Gebrauch meiner Seelenkräfte gleich sehr verhindern. Die letztere, der ich eben entgangen bin, war zwar nun auch gefährlich genug; denn es war ein schlimmer Hals, der schon zur völligen Bräune 20 gediehen war; und man sagt, ich hätte von Glück zu sagen, daß ich so davon gekommen. Nun ja; so seh denn Glück, auch nur vegetiren zu können!

Pach der jest verschollenen Hanbschrift am 4. März 1780 in der Berliner "Litteratur- und Theater-Zeitung" (Jahrgang III, Teil I, Nr. 10, S. 157 f.) in einer Besprechung von Lessings Schrift "Noch nähere Berichtigung des Mährchens von 1000 Dukaten" mitgeteilt, mit der Bemertung, die Sähe stammten aus einem Schreiben Lessings an einen seiner Freunde. Höchstwahrscheinslich ist dieser Freund in Berlin zu suchen; der Brief an ihn wird aber vermutlich nicht sehr viel später sein als der hinweis auf die nämliche falsche Beschuldigung in der vorausgehenden Nr. 669.]

Litte sich aus dem folgenden Briefe an Karl (S. 335, B. 19 sp.) ergibt, hatte Lessing geit vorher, wohl auch im Februar, vielleicht sogar noch im Januar 1780, in einem ieht verschollenen Schreiben an Boß sich bereit erlärt, die zweite Auslage, die von seiner Übersehung des "Theaters des Herrn Diderot" vorderettet wurde, mit seinem Namen zu zeichnen und mit einer neuen Borrede auszustatten. Vielleicht mit demselben Briese schieder er die "Erziehung des Wenschengeschlechts" an Boß. Antwort auf Bd. XXI, Ar. 838.]

<sup>2 [</sup>Nach ber jegt verschollenen Handschrift 1794 von Karl Leffing in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 521—524 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 525—528 wieber abgebruckt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 838; ber Brief treuzte sich mit Rr. 841 ebenba.]

Du wirst es indes ben so bewandten Umständen nicht übel nehmen, wenn ich sogar darüber vergessen habe, Dir zur Vermehrung Deiner Familie Glück zu wünsichen. Wenn sie mit dem Wohlbesinden der Mutter verbunden ist, so kann ich es gar wohl begreisen, wie viel Vergnügen sie gewähren, und wie noch ungleich mehr sie versprechen muß. Gott gebe, 5 daß Du es bis auf den sehten Tropsen ausschmecken mögest!

Endlich habe ich die Papiere zusammengesucht, die Dein Subscriptionsgeschäft betreffen. Unsertwegen hätten sie immer verloren sehn können; aber da Du sie vielleicht noch zur Berechnung mit Andern brauchst, so sende ich sie Dir hierben.

Borgestern ward ich von Deinem guten Freunde dem Dr. Flies auf eine angenehme Weise überrascht. Er reiset mit seinem Gefährten, Herrn Steudel, nach Italien, will aber noch vorher in Göttingen ein Baar Monate zubringen. Der Mann hat mir gefallen; wäre es auch nur wegen des Gebrauchs, den er von seinem Bermögen macht. Wie er 15 sagt, schreibt er noch an Dich; und so wirst Du schon mehr von ihm selbst wissen, als ich Dir melden kann. Aber wer ist dieser Herr Steudel?

Daß meine Arbeiten, die indeß auch geruhet haben, nur kümmerlich ansangen in Gang zu kommen, kannst Du Dir leicht denken. Boß läßt Diberots Theater wieder drucken; und ich habe mich von ihm bereden 20 lassen, dieser Uedersetzung meinen Namen zu geben, und eine neue Borrede vorzusetzen, zu welcher ich den Stoff leicht auß meiner Dramaturgie nehmen kann. Auch habe ich ihm die Erziehung des Menschengeschlechts geschickt, die er mir auf ein halbes Dutzend Bogen ausdehnen soll. Ich kann ja das Ding vollends in die Welt schicken, da ich es nie für meine 25 Arbeit erkennen werde, und mehrere nach dem ganzen Plane doch begierig gewesen sind. —

Bon den tausend Ducaten, die mir die Amsterdammer Judenschaft zum Geschenke gemacht haben soll, hast Du ja wohl gehört. Aber den Bogen, den mein Stiessohn, der sich eben in Wien besand, als diese 30 Lüge daselbst jung ward, dagegen drucken lassen, wirst Du schwerlich gesehen haben. Ich lege ihn also bey, da es doch nun einmal ein doppelter Brief ist, was ich Dir sende.

Unterhältst 1 Du denn keine Freundschaft mehr mit dem Herrn Rector Klos? Sage ihm, daß ich ihm auf die Messe die erste Ausgabe 35

<sup>1</sup> Unterhälft [1794]

20

von Logaus Sinngedichten überschicken will, die ich in Breslau noch an eine Bibliothek schuldig bin; und empfiehl mich ihm übrigens. Setzt er benn sein Journal noch fort?

Nun lebe mit den Deinigen recht wohl, und schreibe mir bald. Gotthold.

## 675. Un den fattor Gebler.1

Mein lieber Herr Gebler,

Ich danke für das gestern Übersandte, wovon mir das Werk über die Glasmaleren um so lieber war, da ich geglaubt hatte, daß nur erst 10 der erste Theil davon heraus sen.

Nun haben Sie nur noch die Güte und verschreiben mir sobald als möglich Herwigs Magazin der Theologie und Literatur, das in Würzburg, so viel ich weiß, gedruckt ist. Es stehet etwas über meine Abhandlung von der Delmalereh darinn, das ich ist sehr noth-15 wendig brauche.

Hierben einige Exemplare von dem Bogen, den mein Stiefsohn bruden lagen, welche Sie geben können, an wen Sie wollen.

Dero

Wolf. den 26tn Febr. 1780.

ergebenster Diener

Lessing.

# 676. Un den fattor Gebler.2

2ln

Herrn Factor Gebler in der Herzoglichen Wahsenhaus-

25 buchhandlung

au

ex. off.

Braunschweig.

Mein lieber Herr Gebler,

Buvörderst banke ich Ihnen für die Lüberwaldsche Schrift. Meine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [hanbichrift im Besit bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein kleines Folioblatt weißen Bapiers, nur auf einer halben Seite mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1901 von Erich Schmidt (Sonntagsbeilage Nr. 32 zur Bossischen Beitung vom 11. August) mitgeteilt. Über Geblers Antwort vgl. Bd. XXI, Nr. 843.]

<sup>. [</sup>Sanbidrift fruber im Befit bes Cenators &. G. G. Culemann ju Sannover, jest im Reftner-

Sache muß doch so schlimm nicht senn, weil ber liebe Mann schon von Bereinigung spricht. —

Aber daß Herrwigs Journal nicht zu haben sehn sollte, ware mir boch äußerst unangenehm. Man wird es vielleicht nicht gekannt haben, weil Sie es unter einem unrechten Titel gefodert; den ich freulich eigent- 5 lich felbst nicht weiß. Rurglich habe ich es unter dem: Für Freunde ber Religion und Litteratur angeführt gefunden, und zwar in einer politischen Zeitung, unter bem Artidel Augspurg. Da muß es boch gang gewiß zu haben senn, und ich bitte Sie inständig, mir es bon daher mit der ersten Post kommen zu lagen. Es mag kosten was es 10 will. Ich will alle Unkosten tragen. Denn Sie wissen es ja, wozu ich es brauche. Ich fann meine Ginleitung zum Theophilus Bresbyter, ber in bem ersten Bande ber neuen Beytrage erscheinet, und bereits abgedruckt ist, ohne das, was Herrwig dagegen erinnert haben foll, nicht anfangen. Die hämische Anmerkung eines Recensenten, ben dem 2ten 15 Beytrage, den Erasmus Stella betreffend, liegt mir noch auf dem Bergen, als ich ein ähnliches Journal des Rector Longolius, nicht abwarten wollte oder konnte: "daß ich mich wohl um die alten verlegnen Waaren "meiner Bibliothek bekummere, aber nicht um das, was von lebenden "Gelehrten um mir herum geschehe." Wenn ich Gelegenheit gabe, diese 20 Anmerkung wieder zu machen: so wären meine wieder 2 neu angefangnen Beyträge mit eins verschrieen!

Und sonach wiederhohle ich meine Bitte, mir die besagte Kleinigkeit ja mit erster Post kommen zu lassen. Wenn etwas darinn stände, worüber ich mich nothwendig erklären müßte: wer würde mir glauben, 25 daß ich sie noch nicht gesehen hätte? Sie ist in so viel Zeitungen recensirt; und wir leben ja nicht in Siberien.

Auch denke ich, daß wir uns nun nicht zu übereilen brauchen; indem doch wohl schon längst alles versäumt ist, um diese Neuigkeit mit nach der Messe zu bringen. Frau Bindseil hat seit dem Ansange dieses 30 Jahres Manuscript voll auf gehabt; aber nur kümmerlich alle 14 Tage einen Bogen geliesert. Nun sind, außer dem Schluße, an dem sie setzt, a noch ganzer 15 Bogen in der Mitte zu füllen: und diese will sie in

Wuseum baselbst; ein kleiner Foliobogen weißen Büttenpapiers, auf 3 Seiten mit schönen, saubern, beutlichen Bügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1857 von W. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 843.] 

1 unter bem: [nachträglich eingefügt]

2 wieder [nachträglich eingefügt]

3 [Diese 4 Borte verbessert aus] ben sie hat,

4 Wochen, die wir noch zur Messe haben, fertig schaffen. Ist das nun nicht wieder auf eine blose Vegiereren für mich von ihr angesehen?

Doch damit ich der guten Frau auch nicht zu viel thue: so muß ich frehlich auch bekennen, daß mich meine häuffigen und langwierigen b Unbäßlichkeiten, mit welchen ich den vergangnen Winter zu kämpfen gehabt habe, sehr zurückgesetzt haben; so daß schwerlich viel mehr würde fertig geworden sehn, wenn sie auch noch so viel kleissiger gewesen wäre.

Und das müßen Sie mir schon verzeihen, mein lieber H. Gebler. Wie Sie sich denn leicht einbilden können, daß ich lieber hätte arbeiten, 10 als krank sehn wollen.

Derp

Wolfenb. den 20tn März 80. ergebenster Diener Lessing.

677. Un friedrich Müller. 1
[Bolfenbüttel, März ober April 1780.]

# 678. Un Elife Reimarus.2

[Wolfenbüttel, 21. ober 22. April 1780.]

Die Erfahrung, die Sennings gemacht hat, thut mir seinetwegen 1 [Bie Maler Muller am 8. Dai 1806 an Tied berichtete (Morgenblatt für gebilbete Stanbe, Dr. 48 vom Freitag, 25. Februar 1820, G. 190), ichrieb er in ben erften Jahren feines romifchen Aufenthaltes (1778 und 1779) mehrmals an Leffing ; boch gelangte von biefen Briefen, beren Beftellung ber hofrat Johann Friedrich Reiffenstein übernommen hatte, teiner nach Bolfenbuttel. Er felbft mertte bas erft aus ben Rlagen über fein gangliches Stillfcmeigen in einem fpateren Briefe Beffings, ber ihm jeboch 1798 bei ber Blunderung feiner Bimmer verloren gegangen mar, beffen Inhalt er alfo 1806 nur aus bem Gebächtnis anführte. "Diefe lange Epiftel war in einer buftern Stimmung abgefafft, woraus, wie ich nachher erft beutlicher einfah, Spuren von feiner naben Auflöfung ... fich mahrnehmen ließen. Manches bon feinen bamaligen Lebensumftanden theilte er mir mit, befonbers, bag er mit bem Baftor Gog in Samburg in einen theologifchen Streit verwidelt feb, ber ihn vielleicht zwinge, wiber Billen frumme Furchen gu gieben 2c., und mehreres Unbere, beffen ich mich jegt nicht genau mehr befinne .... Leffing meinte, bag bie gegenwärtige Berfaffung bes Chriftenthums fein halbes Seculum mehr bauern tonne, und barum es vernunftiger gethan feb, einen fo morfchen Bau abgutragen, bamit folder bebm Ginfturgen nicht gu viel ruinire. Bon folden Betrachtungen ging er ploglich ju Rlagen über feine migliche Gefundheitsumftanbe über, weil feine Lage ihm nicht erlaube, einen Entichluß gu faffen, wie er muniche, er murbe fonft nach Baris reifen, um bas frangofifche Boltden recht beb ber Quelle tennen gu lernen." Bahrfcinlich gab Leffing biefen jest verschollenen Brief, in welchem nach Millers Behauptung bie Un= gabe bes Orts bei bem Datum fehlte, bem nach Rom reifenben Dr. Jofeph Fließ mit; ba fich biefer nach feinem Befuch Bolfenbuttels im Februar noch ein paar Monate in Gottingen verweilen wollte, fo fanbte ihm Leffing vermutlich bas Schreiben an Müller mahrend bes Marz ober April 1780 bortbin nach. über Mallers Antwort vgl. Bb. XXI, Rr. 863.] 2 [Wie Glife Reimarus am 25. Upril 1780 an Auguft hennings fcbrieb (vgl. 2B. Battenbach 1861

leid, wenn er bergleichen Dinge nicht eben so leichtsinnig aufnimmt als ich. Da mir sein Olavides nicht zu Händen gekommen, da ich die dänische Recension nicht lesen kann, wenn ich sie auch hätte, so hab ich weiter nichts von seiner Beantwortung schmecken können, als die Antwort an Schönheider, welche mit Wärme und Würde geschrieben ist. Schicken 5 Sie ihm doch dafür — ich meine Hennings, nicht Schönheider — behgehendes und schreiben mir zu seiner Zeit was er bazu sagt.

#### 679. Un Elife Reimarus.1

Wolfenb. ben 7. May 1780.

Empfangen Sie meinen wärmsten Dank für den freundschaftlichen 10 Wink Ihres letzten Briefes!

Aber liebe, liebste Freundin, sollte ich nicht ein wenig schmählen, (ober haben Sie lieber, wenn ich Sie ganz in der Stille ben mir ein wenig auslache?) daß ein solch Gerede seiner Ruchbarkeit wegen, endlich auch ben Ihnen Glauben gefunden?

Und womit beweiset man es, daß ich in meine Stieftochter verliebt bin? Weil ich mich nicht von ihr trennen will? Nun, womit beweiset man denn, daß ich mich nicht von ihr trennen will! Weil ich sie noch nicht von mir gestoßen habe? Denn, wahrlich, nicht viel weniger als von mir stoßen hätte ich sie müssen, wenn ich sie dem kalten Un- 20 erbieten ihrer Anverwandten sosort hätte überlassen wollen!

Ober weis man es etwa, daß ich Ursache bin, daß sie meinetwegen bereits eine Partie ausgeschlagen? Kann sehn, daß sie an einem Lustigen Abend in Hamburg schon mehrmalen versprochen worden, worüber man den Geden von Stiefvater in äußerster Berzweissung zu sehen geglaubt! 25 Hier ist uns so was noch nicht vorgekommen.

im "Neuen Lausisischen Magazin". Bb. XXXVIII, S. 217), hatte sie Tags zuvor einen jest verschollenen Brief Lessings erhalten, der ihr mit den hier mitgeteilten Worten Exemplare der "Teziehung des Menschengeschlechts" für sie selbst und für hennings sandte. Bitter lagte er über seinen elenden Gesundheitszustand: er möge weder lesen noch schreiben; alle seine Nerven seien so herabgespannt, "daß mir alles elelt und ich nur noch par raisonnoment lebe". Schon vor vier Wochen habe er ihr schreiben wollen, es aber unterlassen, weil er sich geschämt habe, über sein Besinden zu klagen. Antwort auf Bd. XXI, Nr. 845; Eisse Antwort ebenda Nr. 846.]

1 [Lessings Handschrift ist längst verschollen. Sine Abschrift des Briefes von der Jand heinrich Schents, des Freundes und zeitweiligen Selretärs von Friedrich heinrich Jacobi, besindet sich in Jacobis Nachlaß, seht unaussinddar; 1869 von Rudolf Zoeppriß (Aus F. D. Jacobis Nachlaß, 8b. II, S. 178—181) mitgeteilt. Antwort auf Bd. XXI, Nr. 848; Elises Antwort ebenda Nr. 850.]

Rurz, liebste Freundin, denn ich plaisantire nicht gern über etwas, worüber sich so leicht plaisantiren läßt — kurz, schaffen Sie dem armen guten Mädgen einen Mann; oder machen Sie, daß derzenige ihrer mütterlichen Anverwandten, den sie kennt und liedt, sie zu sich verlangt; oder auch, daß eine verständige und gefällige Freundin in Hamburg sie ben sich zu haben wünscht: und sehen Sie, wie ich dann handeln werde! Nur antragen soll sie, mit meinem Willen sich Keinem von diesen; und ich will es durchaus nicht seyn, der sie nöthiget sich stockfremden Leuten in die Arme zu wersen, oder ihre Zuflucht in ein Land zu nehmen, 10 wohin ihre Mutter, aus sehr guten Gründen, so ungern zurück wollte. Wer diese meine Gesinnung gegen sie Liebe nennen will, der kann seine Worte brauchen, wie er will! Auch ist es allerdings Liebe, und ich gestehe gern, daß mir das Mädgen diese Liebe auf alle Art, die ich nur wünschen kann, erwiedert.

Ich habe Ihnen, meine Beste, so viel ich mich erinnere, bereits 15 auch unaufgefordert gestanden, daß ihre häußliche Tugenden es allein find, die mir das Leben, das ich leider so fort führen muß, noch erträglich machen. Ich hätte hinzufügen können, wenn ich es nicht gethan habe, daß ich vor dem Augenblicke zittere, der sie von mir nehmen wird, 20 ob ich ihn schon, meines eigenen Nugens wegen, keinen Augenblick verichieben will. Denn ich werde in eine ichredliche Ginfamkeit zuruchfallen, in die ich mich schwerlich mehr fo gut möchte finden können, als ehedem, und der ich also zu entgeben, mich leicht auf das andre Ende werfen könnte; so daß ich mein Leben beschlöffe, wie ich es angefangen habe; 25 als ein Landstreicher, und als ein weit ärgerer, als ehebem, indem mich die Luft jum Studiren auch nicht einmahl fo lange mehr an einem Orte halten wurde, als fie in meiner Jugend, in der Reugierde und Ehrgeig alles über mich vermochten, gethan hat. — Run gut! werden Sie mir "Gesett daß Sie ohne Ihre eigne Gefahr ein junges in's Wort fallen. 30 "reizendes Mädgen länger um fich wiffen können, benken Sie boch an "das Mäbgen felbst!" — Ich habe daran gedacht, meine Befte! — Und sehen Sie, ba hat sich ein Zufall meiner Tugend angenommen, und hat mich auch hier in dem Glauben bestärkt, daß sich ber Zufall immer der Tugend eines Mannes annimmt, ber mit Gewalt fein Schurke fenn will. 35 Ich bin nehmlich hinter ein Geheimniß ihres fleinen Bergens gekommen, aus welchem ihr 53 jähriger Stiefvater zur außerften Brankung frenlich

seiner Eitelkeit ersehen, daß er es nun ganz und gar nicht ist, der ihr gefährlich werden könnte. Der einzige, der es ihr werden könnte, kann es aber auch nicht; denn es hat eben die Bewandtniß mit ihm, in welche Rousseau seinen Emil zu sehen wünschte, um ihn vor den übeln Folgen einer sinnlichen Liebe zu schützen; er ist so weit von ihr entsernt, daß 5 sie in Einem Taumel der Leidenschaft sich nicht erreichen können.

Ich könnte Ihnen mehr davon sagen: aber ich sehe, ich bin schon am Schluße ber vierten Seite meiner Vertheibigung, die mich zum Gespötte eines Kindes machen mußte, wenn es was davon zu lesen bekäme.

Laffen Sie mich also nur noch mit einem Worte das Ding auch 10 von der dritten Seite betrachten, von der es betrachtet werden könnte.

— Diese dritte Seite ist das Publicum, in dessen Augen das Mädgen doch immer verlieren könnte. Denn was ich darinn verlieren kann, will nicht viel sagen. Von mir ist es doch nur schon das Schlimmste zu glauben geneigt, und nun erst anzusangen, mich nach seinen Capricen 15 zu richten, würde mir nur eine schwache Seite mehr geben. — Also das Mädgen, dem ich so wohl will! — Ach, meine Freundin! Gin Mädgen ist bestimmt, ihr Glück durch die Augen eines Einzigen, nicht durch die Stimme des Publicums zu machen, und was die Augen dieses Einzigen nicht sehen, das hören sie nicht. Wir sehen nur mit unsern 20 Ohren, wenn wir sür alle Liebe untauglich zu werden ansangen.

Aber bin ich nicht ein Thor, liebe Freundin, daß ich vergessen zu haben scheine, die schlimmste Anklage seh in gewissen Dingen eigne Bertheidigung?

Leffing. 25

680. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Berrn Brof. Eschenburg

in

Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg,

er Eschenburg, 30 Wüte mir Shre Gesta Romanorum 311 schicken.

Haben Sie doch die Güte mir Ihre Gesta Romanorum zu schicken, die ich lethin 2 mit zu nehmen vergessen habe. Meine Gesundheit ift

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Doppelblatt weißen Papiers in 8°, nur auf S. 1 mit beutlichen Bugen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt.] ' [fo H.]

noch in sehr mißlichen Umständen; und wenn ich nicht ganz müssig sehn will, muß ich mich schon mit Bergleichung solcher Scharteken beschäftigen. Ober können Sie mir etwas bessers zu lesen schicken, was auch nur so halb gelesen zu werden braucht!

b. 19 May. 80.

Der Ihrige

## 681. Un friedrich heinrich Jacobi.1

Wolfenbüttel, ben 13 Jun. 80.

Ich zögere keinen Augenblick, Ihnen auf Ihre angenehme Zuschrift 10 vom 1ten dieses (die ich aber den 12ten erst erhalten) zu melden, daß ich den ganzen Junius, bis in die Mitte des Julius, unsehlbar in Wolfenbüttel zu treffen sehn werde, und daß ich Sie mit großem Verlangen in meinem Hause erwarte, in welchem es Ihnen gefallen möge einige Tage aus zu ruhen.

15 Unsere Gespräche würden sich zwar wohl von selbst gefunden haben. Aber es war doch gut, mir einen Fingerzeig zu geben, von wannen wir am besten ausgehen könnten. Die Fortsetzung des Woldemar würde mir ohne diese Mittheilung vielleicht so bald nicht zu Gesichte gekommen sehn, und was im Merkur steht, war mir nicht so ganz mehr im Ge-20 bächtniß.

Ob es mir möglich sehn wird, eine weitere Reise mit Ihnen zu machen, kann ich zur Zeit noch nicht bestimmen. Mein Wunsch wäre es allerdings. Aber ich wünsche, was ich einmal wünsche, mit so vieler vorherempfindender Freude, daß meistentheils das Glück der Mühe überschoben zu sehn glaubt, den Wunsch zu erfüllen.

Meinen Empsehl an Ihren Herrn Bruder. Ich bin mit voll-kommenster Hochachtung

Dero ganz ergebenster 2c. Lessing.

30

<sup>1 [</sup>Handschrift früher im Besig bes Freiherrn W. v. Maltzahn zu Berlin, jeht Eigentum bes herrn R. Lessing ebenda; ein Doppelblatt weißen Kapiers in 8°, auf S. 1 und 2 mit schönen, deutlichen, saubern Bügen beschrieben; großenteils 1789 von F. H. Jacobi (Ueber die Lehre des Spinoza in Briesen an den herrn Moses Mendelssohn. Neue vermehrte Ausgade, S. 7), vouständig 1879 von Redlich (a. a. D. S. 816 f.) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 851.]

5

## 682. Un Dorothea Salome Ceffing. 1 [Bolfenbüttel, Juni 1780.]

## 683. Un herzog Karl Wilhelm ferdinand von Braunschweig.2

[Wolfenbüttel, 21. Juni 1780.]

Auf Ew. Durchlaucht gnädigsten Besehl vom 15tn dieses, den ich aber erst gestern erhalten, ersolgt hierben das Verzeichniß der ben hiesiger Fürstl. Bib. besindlichen Doubletten. Nehmlich diesenigen, die ich aus der neuen Bibliothek, oder den sogenannten Supplementen, von Zeit zu Zeit so wie sie mir in die Hände gekommen, zusammen schreiben 10 lassen. Die Doubletten unter der alten Bibliothek sind lange vor meiner Zeit in einem neu ausgebauten Cabinet über einander geschichtet worden, wo ich sie aus Mangel des Raums und ersoderlicher Repositorien bisher nicht ordentsich ausstellen können. Der Catalogus davon wird vermuthlich selbst unter ihnen begraben liegen.

# 684. Un herzog Karl Wilhelm ferdinand von Braunschweig.4

[Wolfenbüttel, Juni 1780.]

In meinem Unterthänigsten vom 21 hujus, bey Ubersendung des Verzeichnisses der neuern Doubletten hiesiger Fürstl. Bibliothek habe ich 20 nicht sagen wollen, daß von den älteren Doubletten ganz und gar kein Verzeichniß vorhauden seh. Es sindet sich dergleichen allerdings, und

<sup>1 (</sup>Wie sich aus ber Antwort ber Schwester (Bb. XXI, Rr. 855) und ihrem späteren Schreiben vom 8. November 1780 ergibt, hatte Lefsing ihr in einem jest verschollenen Briefe, mit bem er ihr 4 Louisb'or schiedte und für ben Juli wieder bie gleiche Summe versprach, mitgeteilt, baß er seit Oftern trant und baburch verhindert gewesen sei, an sie zu schreiben. Da die Schwester diesen Brief am 25. Juni erhieft, durfte er kurz vor ber folgenden Nr. 688 abgefaßt sein. Untwort auf Bb. XXI, Nr. 849.]

<sup>\* [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet zu Wolfenbüttel; Koncept, unmittelbar unter ben herzoglichen Befehl, auf ben Lessing hier autwortete (Bb. XXI, Nr. 858), mit flüchtigen Zügen geschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 41) mitgeteilt. Die Antwort bes herzogs in Bb. XXI, Nr. 854.]

\*\*ordentlich [fehlte ursprünglich]

<sup>\* [</sup>hanbidrift in ber Bibliothet zu Wolfenbuttel; Koncept, unmittelbar neben ben herzoglichen Beseichl, auf ben Lessing hier antwortete (Bb. XXI, Nr. 854) mit flüchtigen Bügen geschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 42) mitgeteilt. Der unbatierte Brief wird wohl vom 23. Juni 1780, vielleicht auch vom Tage vorher ober nachher stammen.]

folget hierbey. Ich habe blos sagen wollen, daß die Bücher selbst lange vor meiner Zeit so durcheinander gelegen, daß besagtes Verzeichniß ganz unbrauchbar geworden, und ich mich nicht getraue eine einzige herauszussinden, bevor nicht Ropositoria vorhanden sind, auf welchen sie ordentstich ausgestellt werden können.

685. Un friedrich heinrich Jacobi.1

An den Herrn Geheimdte = Rath Jacobi aus Duffelborf,

itt in

10 fr. Braunschweig.

Engel.

Lieber Jacobi,

Mündlich habe ich von Ihnen nicht Abschied nehmen sollen. 15 Schriftlich will ich es nicht thun. Ober welches einerlen ist, und mir die kindische Antithese erspart: soll ich es auch nicht.

Ich werde oft genug in Gedanken ben Ihnen senn. Und wie kann man benn sonst ben einander seyn, als in Gedanken?

Reisen Sie glücklich, und kommen Sie gesund und vergnügt wieder. 20 Ich will indeß alles mögliche anwenden, daß ich sodann weiter mit Ihnen reisen kann.

Meinen besten Empfehl an Ihre Schwester.

Wolf. den 11 Jul. 80.

25

Der Ihrige Lessing.

686. Un Johann Joachim Eschenburg.2

Herrn Brof. Eschenburg

ın

Braunschweig.

Mein lieber Eschenburg,

30 Wir haben uns boch auch recht verstanden? Sie, Herr Leisewitz

<sup>1 [</sup>Danbschrift früher im Besig bes Freiherrn B. v. Maltzahn zu Berlin, ietzt Eigentum bes herrn R. Lessing ebenda; ein halber Bogen weißen Papiers in großem 4°, nur auf S. 1 mit deutlichen, saubern Bügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1789 von F. H. Jacobi (a. a. D. S. 54 f.) mitgeteilt. Der Brief traf ein, nachdem Jacobi schon nach hamburg abgereist war, und wurde ihm erst im August von Lessing selbst übergeben.]

<sup>\* [</sup>hanbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Foliobogen weißen Papiers, nur auf S. 1

und der H. Doctor, den ich noch nicht zu nennen weiß, besuchen mich nicht allein morgen, sondern eßen auch mit mir? Sie mündlich zu bitten, war mir bedenklich. Aber es Ihnen gar nicht merken zu lassen, daß ich darauf rechne, wäre eben so gefährlich; wenn Sie etwa fänden, daß sich mit meiner Mahlzeit noch gar wohl eine andere vorläuffige ver- 5 tragen hätte.

Wolfenb. den 16 Julius 1780. Der Jhrige Lessing.

#### 687. Un Umalie König.2

Meine liebe Tochter,

10

Ich habe Deinen Brief vom 4ten dieses, ben Gott, erst gestern erhalten. Nun hatte ich dir zwar versprochen, dir zu schreiben, ohne beine Briefe abzuwarten. Allein Jacobis kamen, kurz nach deiner Abreise, und schleppten mich mit nach Halberstadt, wo ich einige Tage nicht unangenehm zugebracht habe. Der alte Gleim wollte sich gar nicht zu- 15 frieden geben, daß du nicht mitkämst; und freylich wäre es beser gewesen, wenn du dich lieber auf diese kleine Reise eingeschränkt hättest, als daß du so eine große und lange unternommen, der beine Kräfte nicht gewachsen sind.

Weil ich indeß doch hofte, daß sie es sehn würden, und ich nicht 20 zweiseln konnte, daß es dir unter deinen Anverwandten, die du würdest kennen lernen, nicht an Bergnügen und Zerstreuung sehlen könnte: so machte ich mir so weniger Bedenken, das Schreiben an dich zu unterlassen; als öftrer wir an dich dachten.

Bergieb mir, wenn ich dir unnöthigen Kummer gemacht habe. Diese 25 kleine Reise ist mir ausnehmend wohl bekommen; und es sollte mir ewig leid thun, wenn sie Ursache gewesen wäre, daß dir deine große nicht bekommen. Doch noch habe ich guten Muth, und hoffe, daß mich der Bruder nächsten Posttag außer allen Sorgen setzen wird.

mit großen, beutlichen Bugen beschrieben — auf G. 4 bie Abresse —; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 21) mitgeteilt.] 1 [= Albrecht Thaer]

<sup>\* [</sup>hanbschrift einst im Besit von Amalie König, verheirateter Frau Postiviektor henneberg zu Braunschweig, jest verschollen; ein Doppelblatt in 8°, auf 3 Seiten mit deutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1822 von Eiselein (Lessings Werke in einer Auswahl. Donauöschingen im Berlage beutscher Cassiker. Bb. I) und wieber 1840 ("Lessing's Werke. Ausgabe in acht Bänden. Berlin 1840. Berlag der Bossischen Buchhandlung", aber "Gebrukt in Alois Wissischs fürstlich fürstenbergischer Hosburgterei zu Donauöschingen." Bb. VIII, Beilage) als Faksimile mitgeteilt, 1840 von Lachmann abgebruckt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 858.]

Es wird ein kleiner Zufall beines alten Übels seyn; und ich will hoffen, daß es in Eschweiler auch nicht an einem geschickten Arzte sehlet, ber mit seiner Cur etwa nicht Übel ärger macht.

Wenn du selber schreiben kannst: so schreibe mir ja selber!

5 Frize befindet sich wohl, außer daß ihm ein groß Unglück begegnet, welches ihm viel Thränen gekostet, und mich fast zu lachen gemacht hat. Sein rother Rock ist ihm, wie vom Leibe, gestohlen worden.

Engelbert befindet sich auch wohl; und ist mit dem Cantor zu Messe gewesen. An Theodor habe ich bereits vor 14 Tagen geschrieben, und 10 bin alle Tage seine Antwort erwartend.

Indeß, so richtig alles beh uns steht: so vermissen Frig und ich, bich boch sehr; und bitten dich, sobald als möglich wiederzukommen.

Zweisle keinen Augenblick wieder an meiner Gesundheit; und suche nur deine zur Rückreise wieder in Ordnung zu bringen; zu welcher du 15 hoffentlich weniger Hitz und Staub haben wirst.

Wir umarmen dich insgesammt; und ich verbleibe dein treuer Bater Braunschweig Lessing.

ben 17 August. 80.

, 80.

P. S.

20 Madam Daveson, die dich grüffen läßt, hat gestern unsere Messe gemacht, und hoffentlich sollst du alles nach Verlangen finden.

## 688. Un friedrich Heinrich Jacobi.<sup>2</sup> [Wolfenbüttel, August 1780.]

Von der Schrift selbst, die mir ungemeines Vergnügen macht 25 nächstens ein mehreres.

<sup>1 [</sup>über ben Inhalt biefes Briefes wiffen wir nichts]

<sup>\* [</sup>Aus bem jest verschollenen Briefe teilte 1785 F. D. Jacobi (Neber bie Lehre bes Spinoza in Briefen an ben Herrn Moses Menbelssohn, S. 40) ben einen Sat mit. Nach ber Abreise Jacobis tras in Wolfenbüttel eine für ihn bestimmte Sendung ein. Lessing vermutete richtig, daß sie die Schrift "Sur los desire" von Franz hemsterhups enthalte, die Jacobi für ihn bestellt hatte, öffnete baher das Paset, entnahm ihm diese Schrift und sichtle das Übrige dem Freunde nach Kassel nach. In dem Briefe, der bald nach der vorherzehenden Nr. 687 in der zweiten halfte des August 1780 abgesaßt sein burste, entschulbigte er sein Vorgechen: "seine ungeduldige Reugierde hätte ihm keinen Frieden gelassen, die er das Couvert erbrochen hätte". Über Jacobis Antwort vgl. Bb. XXI, Nr. 862.]

## 689. Un Herzog Karl Wilhelm ferdinand von Braunschweig.

Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Herr, 2

Ich bin weit entfernt, der Universitäts-Bibliothek zu Helmstedt 5 das ansehnliche Geschenks zu mißgönnen, welches Ewr. Durchlaucht von einer so beträchtlichen Anzahl Doubletten hiesiger Fürstl. Bibliothek, derselben zu machen, nicht ungeneigt sind. Es würde mir aber eben so wenig ziemen, wenn ich beh einem solchen Abgange einer mir anvertrauten Bibliothek ganz gleichgültig bleiben, und Ewr. Durchlaucht 10 nicht einmal vorzustellen wagen wollte, was eigentlich die Abssicht Dero Durchlauchtigsten Ferrn Baters gewesen, als er mir die Aussonderung aller entbehrlichen Doubletten anbefahl.

Die Bibliothek selbst war dieser Doubletten nicht 7 überdriessig, die doch immer den Raum füllen helssen, der in einem Gedäude, wie 15 das Unsrige, ungefüllt so übel in die Augen fällt. Lediglich in Betracht, daß der jährliche Fond zur 8 Unterhaltung der Fürstl. Bibliothek nur so mässig ist, daß von den ausgeworfsenen 200 ©, 9 nach Abzug deß, was an die Buchbinder, für 10 gelehrte Zeitungen und Schreibmaterialien bezahlet werden muß, jährlich selten 11 für 120 © wirkliche Bermehrungen 20 angeschaft werden können: geruhten Se. Durchlaucht, gedachte Doubletten zu einem extraordinairen Fond zu bestimmen, aus welchem verschiedne Lücken der Bibliothek gefüllet werden könnten. 12 Es sollte nehmlich, sobald sie behsammen wären, ein Catalogus davon gedruckt, und dieser an Gelehrte und Buchhändler vertheilet werden, um das, was einem oder 25 dem andern daraus gefällig wäre, gegen ihre Werke oder ihren Verlag 13 zu vertauschen.

<sup>1 [8</sup>wei hanbschriften in der Bibliothek zu Wolfenbüttel': Koncept, auf S. 1 und 2 des herzoglichen Befehls, auf den Lessing hier antwortete (Bb. XXI, Kr. 859), mit undeutlichen Zügen geschrieben; Veinschrift, ein Foliobogen weißen Kapiers, auf 3 Seiten mit sehr deutlichen Zügen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 42—45) mitgeteilt. Untwort des herzogs in Bb. XXI, Kr. 866.] <sup>a</sup> [Die Überschrift sehlt im Koncept] <sup>b</sup> ein so ansehnliches Geschaft von einer so beträchtlichen Anzahl siessiger Dubletten Koncept] <sup>d</sup> als Ewr. Durchlaucht nicht ungeneigt sind, du einem solchen Bersuche nicht gänzlich still zu schweigen. <sup>b</sup> schweizelben zu machen. [Koncept; dahinter durchstrichen:] Aber meine Schuldigkeit ist es auch, zu einem solchen Bersuche nicht gänzlich still zu schweigen. <sup>b</sup> scheinen, [Koncept] <sup>e</sup> durchsauchtigen [Koncept] <sup>e</sup> durchsauchtsiehen Thalern, [Koncept] <sup>10</sup> vas die Buchstinder erhalten, und sin [Koncept] <sup>11</sup> ausgeht; selten [Koncept; vorher zwei unlesbar durchstrichene Worte] <sup>12</sup> [Der Relativsah sehlt im Koncept] <sup>13</sup> gegen ihren Bere lag oder ihre Werte [Koncept]

Eine bergleichen Vertauschung ist ben allen Naturaliencabineten in Europa gebräuchlich; und wenn sie es ben Bibliotheken noch nicht geworden: so kömmt es ohne Zweisel nur daher, weil es überhaupt wenig Bibliotheken giebt, die an Doubletten so reich sind. Auch ist sie weit vortheilhafter, als die sonst gewöhnliche Versteigerung, indem die Bibliothek doch ein Buch für ein Buch bekömmt, anstatt daß der Ausfall der Auction mißlich ist, und man oft Bücher für wenig oder nichts mußfahren lassen, wenn die ausgewandten Kosten nicht ganz umsonst sehn sollen.

Diesem Arrangement zu Folge, hatten benn 6 bes in Gott ruhen10 ben Herzogs Durchlaucht bereits auch 7 mehrere Bewerbungen, 8 welche
bald bas Gymnasium zu Schöningen und bas zu Holzmünden, 9 bald
bas Collegium Carolinum, bald bas geistliche Ministerium in Braunschweig, um 10 unsere Doubletten wagten, 11 entweder ganz abgeschlagen,
oder nur in so weit genehmiget, als derselben 12 respective Bibliotheken
15 aus ihrem übersluße annehmliche Doubletten der Fürstl. Bibliotheken
15 aus ihrem übersluße annehmliche Doubletten der Fürstl. Bibliotheken
16 aus ihrem übersluße annehmliche Doubletten der Fürstl. Bibliothek zu
offeriren hätten; 18 welches sich die Bibliothek des Collegii Carolini
sogar dis dahin gefallen lassen, 14 daß sie nicht allein bereit war, die
einzeln Theile solcher Werke, die ben ihrer Stiftung aus Versehen getrennt worden, (: so daß die Hälfte beh uns geblieben, die andern dort20 hingekommen:) sondern überhaupt alles zurückzutauschen, was für die
Bibliothek eines Collegii zweckmässiger, 15 und nur für eine allgemeine
Bibliothek anständig sehn könne.

Noch im October vorigen Jahres bin ich, auf ein gnädiges Resoript, mit dem Prof. Tünzel zusammengetreten, um die Bücher von beyden 25 Theilen auszusuchen, welche nüglicher verwechselt werden könnten. So war es z. E. kein geringer Übelstand, daß die Thesauri Graevii und Gronovii, welche in der Bibliothek des Collegii vorhanden waren, in der Fürstl. grossen Bibliothek sehlten, wo nichts als die Supplementa

<sup>\*</sup> es [in ber Reinschift nachträglich eingefügt] \* sehr [Koncept] \* boch so immer [Koncept] \* benn [fehlt im Koncept] \* benn auch wol bereits [Koncept] \* unb bas zu Polzmänden [fehlt im Koncept] \* ouf [Koncept] \* und bas zu Polzmänden [fehlt im Koncept] \* auf [Koncept] \* und bas zu Polzmänden [fehlt im Koncept] \* auf [Koncept] \* auf [Koncept] \* bei [Koncept] \* bei

bes Sallengre zurückgeblieben waren; und ich hatte bereits Hoffnung, dieses ansehnliche Werk, welches so viele Fremde zu sehen begierig sind, gegen eine grosse Menge zwar kleinerer, aber einem Collegio zuträglicherer Bücher, zurückzuerhalten, als die Universität Helmstedt ins Mittel trat, und sich lieber alles mit eins umsonst ausbat, was ich dafür zur Einstauschung hätte andieten können. Daß inzwischen die Ablieserung an das Collegium noch nicht ersolgt ist, war lediglich meine Schuld; und ich bitte Ewr. Durchlaucht unterthänigst, es weder die eine noch die andere Bibliothek entgelten zu lassen, die allefalls behde auf eine Schadloshaltung aus den Doubletten der Helmstedter Bibliothek, deren es nicht 10 wenig geben soll, Anspruch machen dürsen.

Schlüsslich aber geruhen Ewr. Durchlaucht noch zu erwägen, baß vieles in dem Catalogo unster Doubletten stehen muß, was die Bibliothef nur ungern entbehren würde. Denn gewisse Bücher kann eine weitläuftige Bibliothef, die, auch nach der Meynung ihres itzigen Be- 15 sitzers, so äußerst facil im Verleihen ist, nicht oft genug haben.

3ch ersterbe in tiefster Devotion

Wolfenbüttel ben 3. Septembr. 1780. Ewr. Durchlaucht unterthänigster Knecht, G. E. Lessing.

20

690. Un Otto Heinrich Unorre. 1
[Wolfenbüttel, September 1780.]

691. Un Elise Reimarus.<sup>2</sup> [Wolfenbüttel, Ende Septembers ober Anfang Oktobers 1780.] Meine liebe Freundin,

Endlich hab' ich es möglich gemacht, Sie wieder einmal zu sehen. In einigen Tagen bin ich auf einige Tage ben Ihnen. Bielleicht folge

<sup>1 [</sup>Bie Fr. Chrhsanber 1856 in Bestermanns illustrierten beutschen Monatsheften (Bb. I, S. 255) berichtete, besand sich unter ben Gläubigern Lessings, die nach seinem Tode ihre Forberungen anmelbeten, auch "Münzmeister Otto heinr. Cnorre in hamb."; er "zeigte einen Wechsel vor vom 16. Septemb. 1780 (Bolfenb.) auf 200 Thr. Golb und Zinsen". Den Bechsel begleitete Lessing aller Bahricheinlichteit nach mit einem jest verschollenen Briefe; vermutlich ging ihm ein solches Schreiben, worin Lessing ben "Better" um bas Anleben ersuchte, auch voraus.]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [hanbidrift fruher im Befig ber Familie Sieveling ju hamburg, jest Eigentum bes herrn R. Beffing zu Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in Meinem 40, auf S. 1 und 2 mit beutlichen, faubern Bugen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt.]

ich schon in wenig Stunden diesem Briefe auf dem Fusse nach. Ihnen itt noch viel zu schreiben, wurde heissen, unsern mundlichen Gesprächen Abbruch thun wollen. Und schwerlich ist es 1 auch dieser 2 werth, was ich Ihnen etwa zu schreiben hätte. Ein einziges muß ich von 3 Serzen 5 haben, ehe ich Sie sehe. Der Sohn Ihres Berrn Bruders ift in Braunschweig gewesen, ift hier in Wolfenbüttel, ist in der Bibliothek gewesen, und hat sich mit keiner Sylbe nach mir erkundiget, geschweige daß er mich gar sollte besucht haben. Gewisse Leute sagen, er habe mit allem Rleiße einen Mann nicht besuchen wollen, der fo viel Schande auf feinen 10 seligen Grosvater gebracht habe. Es mag sehr nüplich senn, seinen christlichen guten Geruch lauter und rein zu erhalten: ob man aber in ber Sorgfalt dafür auch nicht zu weit gehen könne, gebe ich der Tochter dieses seines Grosvaters zu bedenken, die mich mit andern Augen ansieht, wenn sie ihre Briefe nicht eben so will geschrieben haben, als dieser 15 Großvater sein lettes und bestes Werk geschrieben haben foll. Leben Sie wohl, und weiter fein Wort von der Politik Ihres Neveu.

L.

#### 692. Un Umalie König.4

Meine liebe Tochter.

20 Ich bin, zwar erst am Sonnabende des Nachmittags, aber doch sonst glücklich in Hamburg angelangt, und von Knorrs sehr freundschaftlich aufgenommen worden. Daß deine gute Freundin wünschte, daß du mitgekommen sehn mögest, versteht sich von selbst. Ob dir aber nach so viel ähnlichen neuerlichen Strapazen, auch diese bekommen wäre, daran 25 zweisse ich doch. Denn die Nächte waren schon kalt, und ich habe mich noch heute, am Dienstage Morgens, nicht ganz erhohlt.

Bisher habe ich noch wenige von unsern Bekannten gesprochen. Die ich aber gesprochen habe, als Schubacks und Büschs, lassen die viel Complimente sagen, und das Neue, was ich dir etwa von ihnen 30 zu melben hätte, verspare ich bis auf meine Rückfunst, die zu der ange-

es [nachträglich eingefügt] '[verbeffert aus] biefes 's [fo f.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Handschrift frührer im Besig bes Brosessons Dr. Wilhelm henneberg zu Göttingen, eines Entels von Amalie König, jest Eigentum bes herrn Dr. A. Brüdner in Darmstadt; ein Foliobogen weißen Papiers, von dem daß zweite Blatt zum größten Teil und der untere Kand des ersten Blattes (von S. 351, B. 4 an) abgeschnitten ist (letzterer früher im Besit von W. Künhel zu Leipzig, jest verschollen), nur auf S. 1 mit slüchtigen, doch saubern und beutlichen Zügen besschrieben; 1870 von Alfred Schöne (a. a. D. S. 517) mitgeteill.]

10

90

fetten Zeit gewiß erfolgt. Wenn ich anders fo lange überhaupt in Samburg bleibe, als ich mir vorgesett hatte. Denn ganz gefund werde ich hier doch nicht, und ich sehne mich schon gewaltig wieder in meine Ordnung.

Ich benke mit erster Post zu erfahren, daß du dich mit Frigen recht wohl befindest; und wenn du es nicht schon gethan hast: vergiß 5 mir ja nicht zu schreiben!

Samburg ben 10 Oct. 1780.

Dein treuer Bater Ω.

#### 693. Un Amalie König. 1

Meine liebe Tochter,

Endlich ift bein Onkel gefund und glücklich nachgekommen. Freylich nicht so ganz gesund, als ich gewünscht hätte. Denn er bekömt wieder an dem Halfe ein Geschwier, als er auf der Rase gehabt hat. Wenn er indeh boch nur auch damit wegkömt: so geht es schon noch.

Aber, liebes Malchen, dein Onkel hat mir keine Zeile von dir 15 mitgebracht. Er hat mir nur aus beinem Briefe melben konnen, bag bu dich wohlbefindest. Siehst du, daß man das Schreiben vergessen fann, auch wenn man Abresse und Posttag und alles weiß! Es wäre boch arg, wenn ich zurud tame, ohne eine Sylbe von dir gesehen zu haben.

Das Neue von hier, spare ich auf die mündliche Erzählung. Ich 20 brauche dir nur noch zu sagen, daß es mit meiner Gesundheit recht gut stehet, und ich mir einen recht guten, fleissigen Winter verspreche.

Wenn du Davidsons siehest: so sage ihnen, daß ich ihre Commission nicht vernachlässigen werde. Einen grauen Castorhut, wie man ihn hier ito trägt, will ich dir mitbringen. Gott gebe nur, daß er dir passen mag. Ich 25 kann das Maß nicht anders, als ungefehr nach meinem eignen Kopfe nehmen.

Den 26 oder 27ten oder höchstens den 28tn reise ich von hier gewiß ab; und sobald ich in Braunschweig bin, melbe ich birs, bamit du mich abholen kannst.

Lebe mit Frigen bis dahin recht wohl! Hamburg

Dein treuer Bater

ben 18 Dctob. 1780.

2.

<sup>1</sup> Sanbidvift fruber im Befig bes Brofefiors Dr. 2B. Benneberg ju Gottingen, jest Eigentum bes Beren Dr. M. Brudner in Darmftabt; ein halber Bogen weißen, ftarten Bapiers in 40, von

25

#### 694. Un Elise Reimarus. 1

[Wolfenbüttel, Anfang Novembers 1780.]

So sehr ich nach Hause geeilt: so ungern bin ich angekommen. Denn bas Erste, was ich fand, war Ich selbst.

5 Und mit diesem Unwillen gegen mich selbst soll ich anfangen, gefund zu sehn und zu arbeiten?

"Frehlich!" höre ich meine Freunde mir nachruffen. "Denn ein Mann, wie Sie, kann alles, was er will."

Aber, lieben Freunde, wenn das nur etwas anders hiesse, als: 10 kann alles, was er kann. Und ob ich dieses Können jemals wieder fühlen werde: das, das ist die Frage!

Was taugt zwar unversucht? — Nun benn, meine liebe Freundinn; weil Sie mir es auch rathen: so sen es.

Ich werbe Ihnen von meinem Befinden von acht Tagen zu acht 15 Tagen sehr regelmässig Nachricht geben. Und wenn ich das thue; nicht wahr: so ist mir schon halb geholffen?

Judeß empfehle ich mich allen den Fhrigen und dem gesammten Campischen Hause bestens. — Wer in dieser Gesellschaft hätte bleiben können! — Wer aus dieser Gesellschaft nur einen einzigen hier hätte!

20 · L.

#### 695. Un Johann Joachim Eschenburg.2

Lieber Herr Eschenburg,

Hierben kömmt der Catalogus der Carolinischen Bibliothek! wovon Sie den verabredeten Gebrauch machen wollen.

Aber ist es möglich, daß wir zwehmal schon wieder behsammen gewesen sind und von tausend Dingen gesprochen haben, ben bes alten Fabulisten zu gedenken, aus dem Sie mir doch, wie mir Schmid gesagt,

bem bas zweite Blatt zum größten Teil abgeschnitten ift, auf 11/4 Seiten mit beutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1870 von Alfreb Schöne (a. a. D. S. 518 f.) mitgeteilt.]

<sup>1 [</sup>Sanbidrift fruber im Besit ber Familie Sieveting ju Samburg, jest Eigentum bes herrn R. Leffing zu Berlin; ein Doppelblatt weißen, golbgeränberten Papiers in 80, auf saft 2 Seiten mit beutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Elife Reimarus schrieb über ben Brief: "(Den ersten Posttag nach seiner Zuhausekunft) von hamburg nach seiner Iezten Reise Antwort in Bb. XXI, Nr. 867.]

<sup>\* [</sup>hanbidrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Doppelblatt weißen Papiers in 8, nur auf S. 1 und 2 mit beutlichen Bugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt. Über Efchenburgs Antwort vgl. Bb. XXI, Nr. 868.] \* [vorher] zu [burchftrichen]

bie bewußte Fabel abzuschreiben, die Güte gehabt. Sehn Sie 1 ja so gut, und schieden mir die Abschrift je eher je lieber; mit dem Coder zugleich, versteht sich. Ich muß doch nun im Ernst daran denken, die Abhandlung zu endigen, von der die Vollendung meines neuen Behtrags einzig und allein abhangt. Sonst habe ich es ja wohl auf ewig mit 5 Geblern verdorben, der mir wohl itst schon seinen Zorn genugsam merken läßt. Denn ohne Zweisel liegen beh ihm der 41 und 42. Band der allgemeinen Bibliothek, die mir Nikolai durch ihn zu überschieden pslegt, und er läßt sie in Gotts Namen liegen, dis sie den Weg zu mir herzüber selbst sinden. Hätten Sie nicht Gelegenheit so gewandts Weise 10 einmal darnach zu fragen?

Was ich nun noch von Ihnen zu bitten hätte, wäre, mir ben London-Prodigal nochmals zu schicken. Ich soll und soll für das Hamburger Theater etwas machen, und da denke ich, daß ich mit meiner alten Abssicht auf dieses Stück am ersten fertig werden will. Sie sind 15 wohl so gut, und helssen mir mit 2 dem Originale wieder auß; und ich will Ihr Berdienst um das, was daraus werden soll, zu rühmen nicht vergessen.

Wolfenb. den 9tn Novbr.

Dero ergebenster

<del>- 80.</del>

L.

696. Un Johann Joachim Efchenburg.3

Mein lieber Eschenburg,

Sie sind so gütig, meine Commissionen so prompt zu besorgen: und ich sollte mich der Ihrigen weigern?

Morgen sollen Sie den Oeil de Perdrix haben: benn eher als 25 Mittewoche kann er boch nicht abgehen.

Den Apollonius bringe ich nächster Tage mit. Denn noch bin ich nach meiner Rückfunft nicht in der Bibliothek gewesen. So sehr ekelt mir alles.

ben 13t Novbr. 80.

L. 30

20

<sup>1 [</sup>babinter] boch [burchftrichen] 1 [vorher] ja [burchftrichen]

<sup>\* [</sup>hanbichrift in ber Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein Doppelblatt weißen Papiers in 8°, nur auf S. 1 mit beutlichen Jugen beschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 21) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Rr. 868.]

### 697. Un Johann Joachim Eschenburg. 1 [Wolfenbüttel, 14. November 1780.]

Mein lieber Herr Eschenburg

Hier kömmt der bestellte Wein! Lassen sich aber das H. P. nicht 5 ärgern. Wie sollte der Bediente P und B unterscheiden können, da es der Herr nicht kan!

L.

#### 698. Un Elise Reimarus.2

Meine liebe Freundin,

10 Ehe ich gestern Ihre Antwort erhielt, besorgte ich schon, daß Sie sich die wöchentlichen Berichte verbitten würden. Heute, den Morgen darauf, erkenne ich diese Besorgniß für den hypochondrischsten Einfall, der mir seit langer Zeit durch den Kopf gegangen, und bin um weiter nichts verlegen, als um den Ansang des Berichts.

15 Mun der Anfang ist ja wohl in jeder Sache sehr indisserent. Oft ist er um so viel besser, je indisserenter er ist. — Ich bin zur Zeit weder wohler noch schlimmer, als ich in meinen guten Stunden zu Hamburg war. Eine Kleinigkeit nur liegt mir auf dem Herzen. Ich fürchte, daß mit meiner Krankheit eine Metastasis vorgegangen und sich 20 die Materia peccans völlig von dem Körper auf die Seele geworfen.

Ich spreche mit der Schwester eines Arztes, den ich wohl in Bertrauen fragen möchte, ob er schon mehrere Ersahrungen von dem vorgeschriednen Kräuterthee habe, daß er so etwas zu bewirken pslege.
— Weil ich gern Wehhnachten wieder nach Hamburg kommen möchte: so 25 habe ich seit meiner Kücksunst auf nichts als auf das dramatische Stückgedacht, ohne das ich nicht kommen darf. Aber können Sie wohl glauben, wie weit ich schon damit din? Wehhnachten wird kommen, und ich din noch nicht mit mir einig, ob es eine Komödie oder Tragödie werden soll.

So vertutt, so unentschlossen, so mißtrauisch in mich selbst, bin 30 ich in allem und jedem Stücke.

<sup>1 [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Ottavblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit beutlichen gugen beschrieben; 1870 von D. v. Deinemann (a. a. D. S. 4) mitgeteilt.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Hanbschrift früher im Besit der Familie Sieveling zu Hamburg, jeht Eigentum des Herrn R. Lessing zu Berlin; ein Doppelblatt weißen Papiers in 8°, auf allen 4 Seiten mit deutlichen, saubern Rügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Nr. 867; Elises Untwort ebenda Nr. 870.]

2 [so H.]

4 nichts als auf [nachträglich eingefügt]

5 [bahinter] bin ich [durchstrichen]

Lassen Sie mich lieber nicht weiter davon sprechen: sondern noch ein Paar andre Acht Tage abwarten. —

An Seehausen 1 kann ich mich nicht enthalten Antheil zu nehmen. Wissen Sie, wenn man nach der Strenge mit ihm verfährt, daß es ben Bätern und Söhnen wieder auf 50 Jahre in Hamburg um alle Litsteratur geschehen ist? Lehrt die Litteratur das? wird man sagen. Und allerdings sehrt sie so etwas. Sie sehrt oder gewöhnt, ohne sich ein Gewissen daraus zu machen, fremde Gedanken, als die unsrigen zu nutzen. Und wer das Eigenthumsrecht in so einer Kleinigkeit verletzen kann, der kann es auch in größern Dingen.

Lassen Sie nur die Doktorin, 2 in ihrem Tone, als ob ihr nichts drum wäre, D. Schützen fragen, ob besonders die neuern lateinischen Dichter — und die stehen doch wohl an der Spitze aller Litteratur — nicht Erzdiebe sind, die sich auf ihren Diebstahl noch dazu wer weiß was einbilden; und ob homo trium litterarum im Lateinischen nicht 15 ein Dieb heißt? Das aber schon trium! —

Doch im Ernst, meine Liebe; wenigstens vergessen Sie nicht, jedesmal, daß von Seehusen die Rede ist, hinzuzusetzen: und Dodd ward gar gehangen.

Leben Sie recht wohl. Der Wolfenb. ben 15t Novbr.

1780.

Ihrige

L.

20

25

#### 699. Un Elise Reimarus.1

Meine liebe Freundin,

Ich wette, Sie errathen nicht, was ich Ihnen diesesmal zu melben habe. — Sie vermuthen ohne Zweifel, eine besondere Krisis meiner Krankheit? — Das hat sich wohl! — Doch was nicht ist, das kann noch werden. Und der Tod selbst ist ja wohl auch eine Krisis der Krankheit. —

Ich komme eben von Braunschweig, wo mich der Herzog gestern 30 ruffen ließ, um mir kund zu thun, — was meinen Sie wohl? — —

<sup>1 [</sup>richtiger: Lukas Bingent Seehufen, ber wegen Unterschlagungen im Geschäft seines hanbels, herren 1781 in bas Zuchthaus kam] 2 [= Christiane Sophie Luise Reimarus]

<sup>\* [</sup>hanbichrift früher im Besit ber Familie Sieveling zu hamburg, jest Eigentum des herrn R. Lefsing zu Berlin; ein halber Bogen starken, weißen Papiers in 4°, auf saft 3 Seiten mit beutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Kr. 870; Elises Antwort ebenda Rr. 873.]

Daß ihm sein Gesandter in Regenspurg gemelbet, wie ihm der Sächsische Gesandte im Vertrauen eröfnet, daß nächstens an den Braunschweigischen Hof ein Excitatorium von dem gesammten Corpore Evangelicorum gesangen werde, um mich, als den Herausgeber und Verbreiter des schändslichen Fragments von dem Zwecke Christi und seiner Jünger zu verdienter Strafe zu ziehen.

Dieses sagte mir der Herzog auf eine so freundschaftliche und beruhigende Art, daß ich es zu lezt fast bereuet hätte, ihm so gleichgültig und sicher darauf geantwortet zu haben. Wenigstens hätte ich es 1 wohl 10 unterlassen können, ihn ausdrücklich zu bitten, daß er sich meiner in feinem Stude annehmen folle, sondern in allem, ohne die geringste Rudficht auf mich, so verfahren möge, wie Er glaube, daß ein deutscher Reichsstand verfahren musse. Denn ich begreife nun wohl, daß eine solche Aeufferung niemand verdient, der uns nüplich zu fenn wünscht. Indeß 15 war an meiner murrischen Gleichgültigkeit boch auch gewiß nicht Schuld, was Sie denken. Sie denken, das weiß ich wohl: ich möchte um alles in der Welt gern verfolgt seyn; und bilden sich ein, daß mir nichts weber thut, als wenn man sich nicht einmal mit mir einlassen will. -Aber, meine Liebe, wie weit find Sie noch entfernet, mich zu kennen, 20 wenn Sie das im Ernste von mir benken! Rann fenn, daß allenfalls manchmals 2 eben das in mir vorgeht, was ben jenem Baftart eines großen Herrn vorging, der nicht sagen wollte, wer er sen, und sich lieber wollte unschuldig hängen lassen, nur um seinem Richter recht schwere Berantwortung ben seinem Bater zu machen. Denn im Grunde mag ich mich 25 doch auch wohl daben tröften, daß am Ende jemand fommen wird, der bem Richter zuruft: Richter, fend ihr bes Teufels, daß ihr unfers gnädigen Herrn Baftart wollt hängen laffen? Und weiß ich denn etwa nicht, weffen großen Herrn lieber Baftart ich bin? — Also nur frisch die 8 Leiter hinan! und daß nur niemand besorge, als werde ich mich wohl 30 gar aus Angst verschnappen!4 - -

Eben werbe ich in diesen Henkersgedanken unterbrochen. Nächstens ein mehrers! Behalten Sie mir Ihre Freundschaft auf alle Fälle, die ich in keinem zu mißbrauchen, oder höher zu stimmen versuchen werde. Wolfend. den 28 Novbr. 80.

35 The second of the second of

es es [hi.] . [lo bi.] . [norber] auf [burchftrichen] . vericappen! [hi.]

#### 700. Un friedrich heinrich Jacobi.1

Lieber Jacobi,

Langer, von dem ich diesen Augenblick einen Brief aus Amsterbam erhalte, kann Ihnen gesagt haben, daß er mich im Begriff verlassen, nach Hamburg zu reisen. Da bin ich so lange gewesen, als ich Hosff- 5 nung hatte, meine verlorne Gesundheit und Laune unter meinen alten Freunden wieder zu sinden. Ich weiß selbst nicht mehr, wie lange das war. Freylich sollte ich sie eher aufgegeben haben, diese Hosffnung. Aber wer giebt die Hosffnung gern anders, als gezwungen auf? Endlich bin ich ohnlängst wieder zurückgekommen. Um Körper bis auf die Augen, 10 allerdings etwas beser: aber am Geiste weit unsähiger. Unsähig zu allem, was die geringste Anstrengung ersodert.

Würbe ich Ihnen uicht schon längst geschrieben haben? — Möchten Sie doch in meiner Seele eben so fertig lesen können, als ich mich in Ihrer zu lesen getraue! Ich verstehe es sehr wohl, was Ihnen eckeln 15 mußte, mir noch einmal zu schreiben, nachdem Sie es Ihrem Oheim schon einmal geschrieben hatten. Tausend Thaler können Sie zu Ihrem Glücke unmöglich vermissen. Unmöglich können Sie den ersten Schritt thun, sie wieder zu haben! Unmöglich jemand interesseren wollen, sie so schändlich verloren zu haben! Es wäre denn ein alter guter Dheim, 20 der Ihre Denkungsart unmöglich annehmen kann, und den Sie zu verachten scheinen würden, wenn Sie die Seinige anzunehmen nicht scheinen wollten.

So etwas dacht ich ungefehr, als ich an Boje nicht zu schreiben beschloß. Wie sollte die Nachricht an Boje klingen, die eine solche 25 Erklärung nach sich ziehen könnte? Diese Nachricht müßte weder Jacobis unwürdig sehn, noch meiner, der ich sie von ihm gebe. — Berzeihen Sie mir also, daß ich lieber gar nicht that, was ich nicht absahe, auf

"Wolfenbüttel b. 4tn Xbr. 1780 Lefsing ———

> empf. d. 12tn beant, d. 26tn —"

Antwort auf Bb. XXI, Rr. 862; Jacobis Antwort ebenba Rr. 875.] \* ein alte gute [of.]

<sup>1 [</sup>handichrift früher im Besit bes Freiheren B. v. Maltzahn zu Berlin, jeht Eigentum bes herrn R. Lessing ebenda; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf allen 4 Seiten mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; bruchstüdweise 1785 von F. H. Jacobi (Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den herrn Moses Mendelssohn, S. 40 f.), vollständiger 1789 in der neuen, vermehrten Ausgabe desselben Berles, S. 58—60, lüdenlos erst 1890 von Reblich (Sonntagsbeilage Rr. 24 zur Bossischen Zeitung vom 15. Juni) mitgeteilt. Über dem Brief steht von Jacobis hand:

eine gute Art thun zu können. Auch wüßte ich nicht, was ich nicht lieber von Ihnen lesen möchte, als eine Rechtfertigung I Ihrer selbst. Der Mann, wie Sie, hat beh mir niemals Unrecht, wenn er es auch gegen eine ganze Welt haben könnte, in die er sich nicht hätte 5 mengen sollen.

hängen Sie, lieber Jacobi, ihren Cammeralgeist ganz am 2 Nagel und setzen sich ruhig hin, und vollführen Ihren Wolbemar. —

Ben Wolbemar fällt mir ein, daß ich mich anheischig gemacht. Ihnen meine Gedanken über des hemfterh. Syftem von der Liebe mit-10 zutheilen. Und Sie glauben nicht wie genau diese Gedanken mit diesem Suftem zusammen hängen, das, meiner Mennung nach eigentlich nichts erflärt, und mir nur, mit dem Analysten zu sprechen, die Substitution einer Formel für die andere zu sehn 3 scheinet, wodurch ich eher auf neue Frrwege gerathe, als dem Aufschlusse näher komme - Aber bin 15 ich ist im Stande, zu schreiben, was ich will? — Richt einmal, was ich muß. — Denn eins muß ich boch noch wohl; fragen muß ich doch noch wohl, ob der Teufel ganz und 4 gar in die Jülichsche und Bergische Geistlichkeit gefahren? Ich denke, Sie sind es wohl selbst, der mir das Proclama, oder wie die Abscheulichkeit sonst heißt, zugeschickt 20 hat. Gott! die Nichtswürdigen! Sie sind es werth daß fie von dem 5 Pabsithum wieder unterdrückt und Sklaven einer graufamen Inquisition werben! Was Sie nähers von diesem unlutherschen Schritte wissen, das melben Sie mir boch.

Empfehlen Sie mich alle den Jhrigen, besonders denen bie ich 25 kenne. Daß unsere Reigung noch immer einen Unterschied zwischen Leuten macht, die man gesehen, und die man nicht gesehen hat, wissen Sie wohl, ist nicht meine Ersindung.

Ihrem Herrn Bruder, der nun bald hier wieder durchkömmt, sagen Sie, daß Dörings nicht zu Hause, und alle Wirthshäuser hier, 30 bis auf meins, wegen der Pest verschlossen sind.

Wolfb.

ben 4tn Xbr. 80.

L.

<sup>&#</sup>x27; [verbessert aus ] Rettung ' [fo h.] ' seb [h.] ' ganz und [nachträglich eingesügt] bon bem [verbessert aus] bas ' besonders benen [uachträglich eingefügt] ' [Dazu bemertte Jacobi 1789: "Diese letten Worte beziehen sich auf eine Stelle in hemsterhuis sur les desirs."]

#### 701. Un Johann Joachim Efchenburg.1

ben 4ten December 1780.

Mein lieber Eschenburg,

Da ich heute noch nicht herüber kommen kann, weil ich mich gar nicht wohl befinde, und nun wohl auch schwerlich herüber kommen dürfte, 5 weil ich eine gewiße Arbeit erst gern vom Halse haben möchte; Sie aber wohl gern die Ausgaben des Apollonius haben möchten: so schiede ich Ihnen hierben

- 1) Ausser der Velserschen Ausgabe von 1595, die mein eigen ist, und Sie daher zum conferiren brauchen können: wenn eine 10 solche Arbeit-überhaupt der Mühe lohnt.
- 2) Die ältere Ausgabe aus dem 15ten Jahrhunderte,\* die längst vorhanden war, ehe Velser das Werkchen ex mombranis vetustis zuerst herauszugeben glaubte.

\* 64. 20 Quodl.

15

3) eine alte deutsche Ubersetzung von 1516 — \* \* 136 Hist. in 4°.

Daß alles Ihnen angenehm seh! Und wenn Sie etwas Neues zu lesen haben, das Leib und Seele stärkt: so schicken Sie mir es auch.

L. 20

### 702. Un Elise Reimarus.3 [Wolfenbüttel, Dezember 1780.]

Ich erinnere mich wohl, daß mein voriger Brief weber halb noch ganz war. Denn ich ward unterbrochen, und wollte den Posttag incht gern versäumen. Uber daß ich ganz den Ton versehlt hätte, in welchem ich Ihnen schreiben wollte, das hätte ich mir nicht eingebildet. Ich glaubte recht lustig geschrieben und ein so seines Historchen mit ein-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [handichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein Doppelblatt weißen Papiers in 8°, nur auf S. 1 mit beutlichen Bugen beschrieben; 1857 von B. v. Maltzahn mitgeteilt.] 
<sup>a</sup> [= Apollonius von Thrus]

<sup>\* [3</sup>wei Janbschriften: Koncept in ber Universitätsbibliothet zu Breslau, ein Quartblatt fraftigen, weißen Papiers, nur auf einer Seite mit slüchtigen, boch meist beutlichen Zügen beschrieben (mit ber falschen Bemerkung von Karl Lessing Hand "An seine Frau"); Reinschrift früher im Besit ber Familie Sieveking zu Hamburg, jest Sigentum bes herrn R. Lessing zu Berlin, ein halber Bogen starten, weißen Papiers in 4°, auf 2½, Seiten mit beutlichen, saubern Zügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Untwort auf Bd. XXI, Rr. 873; Elise Antwort ebenda Ar. 880.] \* [bahinter im Koncept] voch [burchstrichen] vorbeh gehn lassen. [Koncept] v ben ganzen [Koncept] v hatte, in dem [Koncept] v hatte, in dem [Koncept] v haben [burchstrichen]

gewebt zu haben! Und Sie erschrecken! ! Mein gutes 2 Rind, ben Gott! Das war meine Absicht nicht. Eben so wenig, als ich mit Ihnen zanken wollte, daß Sie 3 mir so viel 4 Paradogie zutrauen, als wohl schwerlich natürlich zu 5 sehn pflege. 6 Sie könnten ja wohl Recht haben: und 5 was war 7 es denn? Ich könnte ja eben so gut Paradorie, als andre Orthodoxie affectiren.8 Ich verstehe barüber so gut Spaß, baß es faft keine Lust ist, mit mir barüber zu spassen. — Senn Sie ruhia! Das Wetter hat sich zwar noch nicht verzogen: 9 aber ich habe so viele Ableiter 10 auf meinem Sause, daß wenn die Bielheit der Ableiter 11 selbst 10 nicht etwa 12 schädlich ift? — worüber Sie Ihren Herrn 13 Bruder fragen fönnen — ich zu biesem 14 seinem Buche noch manche schöne Bemerkung zu geben hoffe. — Ich weiß selbst nicht, warum ich, seit einiger Reit. gegen 15 unsern Herzog ein wenig ärgerlich 16 geworden bin. Aber er 17 ift boch immer ein edler Mann, ber feinen fleinen Streich an fich 18 15 kommen läßt; und ein 19 ehrgeitiger Mann, der sich von keinem 20 vorschreiben läßt, und ber einen Schut, ber ihm Ehre machen kann, lieber aufdringt, als sich abbetteln läßt. Ich seh 21 es als eine gute Borbebeutung an, daß er mir auch schon ein Gutachten, 22 über die dermaligen Religionsbewegungen, besonders der Evangeli-20 schen Kirche mitgetheilet, das ich weiß nicht welches Consistorium irgend eines Evangelischen Reichsstandes ben dem Corpore Evangelicorum einreichen laffen, 23 und meine schriftliche Meinung darüber verlangt hat. 24 Daß ich diese so geben werde, daß mir unfre Geiftlichkeit wohl von 25 Halse bleiben, und aufhören soll, mich mit den neuen Refor-

25 matoren zu verwechseln, können Sie sich wohl einbilden: Sie, die am besten wissen, wie weit ich von diesen Herren entsernt din. Auch din ich eben darüber aus. Nur bedauere ich, daß meine Komödie darüber in die Brüche fallen wird. Denn endlich war es entschieden worden: daß der Kerl das Mensch haben solle. Und haben soll er

is side erschroten. [Koncept] \* gute [Koncept] \* [bahinter im Koncept] nun [?, durchstrichen] \* jo öbe [Koncept] \* zu [nachträglich im Koncept eingesigt] \* psiegen. [Koncept] \* war [Koncept] \* versogen, [Koncept, wohl nur verschrieben] \* [versogen, [Koncept, wohl nur verschrieben] \* o versogen, [Koncept, wohl nur verschrieben] \* wersogen, [Koncept, wohl nur verschrieben] \* wersogen, [Koncept, wohl nur verschrieben] \* wersogen, [Koncept, wohl nur verschrieben] \* daß ich diesem zu [Koncept] \* in [Koncept] \* verbesser auß] es \* in an sich sim Koncept nachträglich eingessigt] \* tommen lassen kann; ein [Koncept] \* von niemanden [Koncept] \* is sich zuschen kahnter] mitgetheilt surchstrichen] \* mitgetheilt, das beh dem Corporo ovangolico eingegangen, [Koncept] \* hat. Die [damit bricht das Koncept ab] \* is soncept in Koncept Reinschrift]

es auch wirklich, wenn sich auch schon die Sache wieder ein wenig verzögert. Wenn die Direction indeß mit aller Gewalt ein Stück haben muß, so substituire ich Sie an meine Statt. Die Cenie ist sehr gut gewählt, und das Ubrige, was Ihnen davon zugehört, wird schon auch gut sehn. Aber so ein Fund, wie ich Ihnen nachweisen soll, ist selten.

Nun leben Sie wohl, und sehn Sie meinetwegen, neugierig so viel Sie wollen, aber nicht bange.

L.

#### 703. Un Moses Mendelssohn. 1

Liebster Freund,

10

Der Reisenbe, den Sie mir vor einiger Zeit zuschickten, war ein neugieriger Reisende. Der, mit dem ich Ihnen ist antworte, ist ein emigrierender. Diese Rasse von Reisenden sindet sich unter Yorriks Klassen nun zwar nicht; und unter diesen wäre nur der unglückliche und unschuldige Reisende, der hier allenfalls paste. 15 Doch warum nicht lieber eine neue Klasse gemacht, als sich mit einer beholssen, die eine so unschiekliche Benennung hat? Denn es ist nicht wahr, daß der Unglückliche ganz unschuldig ist. An Klugheit hat er es wohl immer sehlen lassen.

Eigentlich heißt er Alexander Daveson, <sup>2</sup> dieser Emigrant; und 20 baß ihm unsre Leute, auf Verhetzung der Jhrigen, sehr häßlich mitgespielt haben, das kann ich ihm bezeugen. Er will von Ihnen nichts, lieber Moses, als daß Sie ihm den kürzesten und sichersten Weg nach dem Europäischen Lande vorschlagen, wo es weder Christen noch Juden giebt. Ich verliere ihn ungern; aber sobald er glücklich da angelangt 25 ift, bin ich der erste, der ihm folgt.

An dem Briefchen, das mir D. Flies damals von Ihnen mitbrachte, kaue und nutsche ich noch. Das saftigste Wort ist hier das edelste. Und wahrlich, lieber Freund, ich brauche so ein Briefchen von Zeit zu Zeit sehr nöthig, wenn ich nicht ganz mißmüthig werden soll. 30

<sup>1 [</sup>Handschrift früher im Besig B. Friedländers zu Berlin, jeht Eigentum des herrn R. Lessing ebenda; ein Doppelblatt weißen Papiers in 8°, auf 21/2 Seiten mit deutlichen, saubern Zügen bescheiten; 1783 von Mendelssohn (Morgenstunden, Sb. I, Anmerkungen, S. XXXVIII f.) mitgeteilt, 1794 in den sämtlichen Schriften, Bd. XXVIII, S. 355 s. wiederholt. Der ganze Brief ist, wohl von Wendelssohn, sür den Druck am Anfang jeder Zeite mit Anführungszeichen versehen. Antwort auf Bd. XXI, Rr. 840; über Mendelssohns Antwort voll. Senda Rr. 877.]

2 [Für den Druck durchstrick Mendelssohn beide Ramen und septe bafür vier Sternchen]

Ich glaube nicht, daß Sie mich als einen Menschen kennen, der nach Lobe heißhungrig ist. Aber die Kälte, mit der die Welt gewissen Leuten zu bezeugen pslegt, daß sie ihr auch gar nichts recht machen, ist, wenn nicht tödtend, doch erstarrend. Daß Ihnen nicht alles gesallen, was 5 ich seit einiger Zeit geschrieben, das wundert mich gar nicht. Ihnen hätte gar nichts gesallen müssen; denn für Sie war nichts geschrieben. Höchstens hat Sie die Zurückerinnerung an unsere bezern Tage, noch etwa beh der und jener Stelle täuschen können. Auch ich war damals ein gesundes schlankes Bäumchen; und din ihr ein so fauser knorrichter 10 Stamm! Ach, lieber Freund! diese Scene ist aus! Gern möchte ich Sie frehlich noch einmal sprechen!

Wolfenbüttel ben 19 Xbr 80.

S

704. Un Johann Joachim Eschenburg.1

Dem

15 Serrn Professor Eschenburg

in

fr.

Braunschweig.

. Mein lieber Eschenburg

Der Herr von Harbenberg hat mich mit seinen 2 © in Verlegen20 heit geseht. Weber Cechini 2 noch Helms 8 machen Anspruch darauf. Wenn er uns nur sonst die Sache kaisable gemacht hätte! Denn nun die Fehertage über einen neuen Verschlag 4 machen zu lassen, ist ja keine Möglichkeit. Einen alten haben wir aber alle drehe nicht. Wenn er hier selbst eingesprochen wäre, so hätte er so viel mit sich nehmen können, 25 als er im Wagen fortbringen können. Denn alle sind noch nicht einmal zusammen gesucht, und ist in der Kälte weder einem noch dem andern zuzumuthen gewesen. Wie machen wir es nun?

Wolf. ben 23 Xbr. 80.

L

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Handschrift in der Bibliothet' zu Bolfenbuttel; ein halber Bogen traftigen, weißen Kapiers in 40, nur auf S. 1 mit großen, beutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse — ; 1870 von D. v. Heinemann (a. a. D. S. 22) mitgeteilt. Über Eschenburgs Antwort wissen wir nichts.]

\* [= Karl Johann Anton v. Cichin]

\* [= Bibliothetsdiener in Bolsenbuttel]

4 [= Kifte, für die von Hardenberg bestellten Gesangbücher]

#### 705. Un Johann Joachim Eschenburg.1

Dem herrn Professor Eschenburg

in

fr.

Braunschweig.

[Wolfenbüttel, 1. Januar 1781.]

5

Mein lieber Berr Eschenburg

Wir haben von dem Werke der Academie des Inscript. nur erst einzelne Theile der grossen Driginal Ausgabe in Quart, in welcher die Histoire und Memoires behsammen sind. Also muß ich Sie erst fragen, welchen Theil Sie eigentlich wollen, ob den 4<sup>tn</sup> oder 5<sup>tn</sup>. Oder schreiben 10 Sie mir, was Sie suchen: so will ich Ihnen den Theil schicken, worinn es steht, wenn wir ihn haben. Ohne Zweisel den Brosette. Ihnen auf gut Glück gleich behde Theile zu schicken: ich muß Ihnen die Wahrheit gestehen, wird mir so mühsam einzupacken!

Den Tag, da man seinem Nächsten ein für alle mal aufs ganze Jahr was gutes gönnt!

Der Jhrige L. 15

## 706. Un herzog Karl Wilhelm ferdinand von Braunschweig. 3

[Wolfenbüttel, Januar 1781.] 20

Begen der Anfoderung des Prof. Tünzel beziehe' ich mich auf das, was ich ehedem Ew. Hochfürstl. Durchlaucht in Betreff einer vorsependen Bertauschung verschiedner Berte der Bibl. des dortigen Collegii Carolini mit einer Anzahl hiesiger Doubletten zu melden die Gnade gehabt. Da solche Bertauschung auch bereits von des verstorbnen 25

<sup>1 [</sup>hanbschrift in der Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein halber Bogen ftarten, weißen Papiers in 4°, nur auf S. 1 mit flüchtigen, aber deutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 5) mitgeteilt. Da Lessing allem Anschein anch dem Freunde streine (1781 verössentschiede) übersehung von Burnehs Abhanblung über die Musit der Alten Wurettes Aussaus 2181 stammen. Antwort auf Bd. XXI, Ar. 876.] 2 [verschrieben statt] Burette Peiglichen Burette flammen. Antwort auf Bd. XXI, Ar. 876.] 2 [verschrieben statt] Burette Beschl, auf den Lessing hier antwortete (Bd. XXI, Ar. 879), mit undeutlichen Jügen geschrieben; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. S. 46) mitgeteilt. Der nur unvollständig vorliegende Brief ollte in seinem weiteren Berlaufe auch auf Bd. XXI, Ar. 878 antworten, dürste also in den allernächten Tagen nach dem 4. Januar 1781 geschrieben sein.] 4 in Betress [nachträglich eingesügt] 5 [verbessert aus] unser 4 auch [nachträglich eingefügt]

Herzogs Durchlaucht vorläuffig 1 genehmigt worden, so hat 2 besagter Professor die Prior. seines Gesuchs für sich; und ich erwarte nur zu vernehmen, was Ew. Hochfürstl. Durchlaucht der Universität Helmst. wegen der nehmlichen Doubletten unsver Bibl. resolv. zu lassen geruhen. 5 Für hiesige Fürstl. Bibliothek wäre es freylich ersprießlicher, wenn es mit der Vertauschung 8

#### 707. Un Elife Reimarus.4

Allerdings, meine Liebe, bin ich wieder krank. — Wenn ich nur beschäftiget wäre: würde ich darum nicht an Sie schreiben? — Und kränker 10 als jemals. Nicht daß mein Kopf noch in meinem Magen logierte. Dank seh es den Pillen Ihres Herren Bruders! Aber meine Augen logieren drinnen, und ich din so gut wie blind.

Ich <sup>5</sup> habe daher auch den Keher Almanach zwar gesehn: aber gelesen habe ich ihn noch nicht; bis auf einige Artikel, die ich mir habe 15 vorlesen lassen. Der Berfaßer, wenn Sie es noch nicht wissen, ist der Feldprediger beh den Gens d'armes in Berlin. Sein Name ist mir entfallen.

Ja; wenn die Oberalten alle über eins dächten! So aber, wenn der eine einen Ketzer, und der andre einen Orthodoxen aus diesem Also manach wählt, und die engere Wahl immer noch dem guten Glücke überlassen bleibt: so wird Hamburg sobald noch nicht aushören, sich von dieser Seite lächerlich zu machen.

Endlich kömmt es mit allen auf eins hinaus. Texte schreiben alle, und lassen sich alle so theuer als möglich bezahlen — und Texte sind Texte.

25 Ich komme wieder auf meine Blindheit. — Aber ich schreibe Ihnen boch: werden Sie sagen — Es ist ein außerordentlich heller Tag, und ich habe eine neue herrliche Brille.

Ihr Herr Bruder wird sich erinnern, daß ich ihm schon vor zehn Jahren über meine Augen geklagt habe. Damals gab er mir zwen kleine

<sup>&#</sup>x27; vorläuffig [nachträglich eingefügt] ' [bahinter einige unlesbar burchftrichene Borte] ' [hier bricht bie H. ab]

<sup>4 [</sup>hanbschrift früher im Besis ber Familie Sieveling zu hamburg, jest Eigentum bes herrn R. Lessing zu Berlin; ein Doppelblatt weißen Papiers in 80, auf fast 3 Seiten mit beutlichen, saubern, aber gekrizelten Zügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 880.] 5 [vorber] Und [?, burchstrichen]

Büchschen, wovon das eine sehr klein, und versiegelt war, und wenn ich mich recht erinnere, ein Arcanum von van Swieten sehn sollte. Dieses habe ich noch unerbrochen in meinem Pulte. Wie, wenn ich dieses jett probierte? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wodurch ich damals beßer ward. Ich lernte mich auch vielleicht nur in mein Unglück schieden, 5 welches damals noch nicht sehr groß war. — Gott, wenn das auch wieder so werden soll! —

Und wenn Sie vollends wüßten, wie lange ich über diesen Brief geschrieben!

Ich muß ihn nur abbrechen, wenn er endlich heute mit fort soll. 10 Wolfenbüttel den 21 Jenner Der Jhrige

1781

L.

#### 708. Un Johann Gottfried Berder.1

P. P.

Ich bin zwar beh weitem noch nicht wieder gesund. Da aber 15 boch das MS. um das es Ihnen zu thun ist, auf meiner Stube liegt: warum sollte ich es Ihnen nicht gleich schicken?

Was dieses Buch auf meiner Stube macht? fragen Sie. Sie wissen, daß J. B. Andreä von vielen für den Stifter der Rosenkreuger gehalten wird. Ich wollte nachsehen, ob davon einige Spur in seinem 20 Leben zu sinden seh. — Aber wenn seine Societas Christiana, an dem gezeichneten Orte unter 1622, nicht Gelegenheit zu diesem Gerede gegeben, so sinde ich sonst keine Spur darinn.

Das sonst nicht alle seine Schriften auf der Bibliothek sehn sollten, würde mich sehr wundern. Wenn ich nur erst wieder auf die 25 Bibliothek könnte! Ich verlange alsdenn nur zu hören, was Ihnen sehlt, um es Ihnen sogleich zu senden. Seine geistliche Kuryweil, seine Christenburg, sein Kinderspiel erinnere ich mich gesehen zu haben.

Wolfenbüttel den 26 Jänner

1781.

L.

<sup>1 [</sup>hanbschrift früher im Besize Reblichs zu hamburg, jest Eigentum bes herrn R. Bessing zu Berlin; ein kleines Quartblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit deutlichen, saubern Bügen beschrieben; 1794 in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 498 f. mitgeteilt. Antwort auf Bb. XXI, Nr. 881; herberd Antwort ebenda Nr. 883; Lessings Brief kreuzte sich mit Nr. 882 ebenda.]

# 709. Un Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1 P. P.

Endlich erhalten Ewr. Wohlgeb. hierbey Ihr Manuscript zurück. Ich hatte mich desselben schon begeben, als es während meiner Abwesenbeit in Hamburg hier ankam. Von Hamburg kehrte ich kranck zurück, und blieb krank, besonders an meinen Augen. Nur seit einigen Tagen habe ich erst das Vergnügen gehabt, diesen Ansang Ihres vortresslichen Werkes zu lesen. — Aber theurer Wann, das sind die Kapitel noch nicht, ben welchen ich Sie erwarte. Diese Generaliora wissen Sie alle 10 unendlich beser als ich. Ich habe sie noch nirgends so vollständig und einleuchtend abgehandelt gelesen. Gleichwohl geht meine Reugierde mehr auf die nachsolgenden Kapitel von den ersten Drucken, besonders der Bibel. Sobald diese aufs Reine sind, haben Sie die Güte, sie mir zu schicken. Diese habe ich, sast alle, täglich unter Augen; und wenn ich über diese nichts angemerkt habe, was sich andrer Bemerkung entzogen: so war ich der Ehre gar nicht werth, die mir Ewr. Wohlgeb. durch Mittheilung Ihres Manuscript erwiesen.

Dero

Wolfenbüttel ben 28 Jenner 1781.

20

gehorsamster Diener, Lessing.

#### 710. Un Amalie König.2

Meine liebe Tochter,

Ich habe dir gestern nicht schreiben können, weil ich nicht gewiß wußte, wenn Herr Tondner kommen könne. Nun will er auf den 25 Sonnabend kommen, und du kannst sicher sehn, daß ich dir des Tages vorher einen Braten schicke. Wenn ich nur wüßte, welcher dir am liebsten wäre.

Ich befinde mich leidlich. Und wenn du mir morgen noch schreibst,

1 [handidrift früher im Besitz von Otto August Schuls in Leipzig, jest verschollen; 1840 von Lachsmann mitgeteilt. Untwort auf Bb. XXI, Rr. 861.]

<sup>\* [</sup>hanbidrift früher im Besig bes Profesors Dr. B. henneberg in Göttingen, jest Eigentum bes herrn Dr. A. Brüdner in Darmstabt; ein Oktavblatt weißen Bapiers, nur auf einer Seite mit slüchtigen, boch saubern und meist beutlichen Bügen beschrieben; 1870 von Alfreb Schöne (a. a. D. S. 519 f.) mitgeteilt.] \* [so anscheinenb H., wenn auch nicht unzweiselhaft sicher; Reblichs Bermutung jedoch, bag ber Name Tettenborn ober Tegetmaier heiße, ift auf keinen Fall richtig]

was wir alles zur Messe brauchen: so kann ich die Bestellung machen, daß wir mit Commodität wieder herüber gehen können. Der Hausen ihre Mustercharten liegen in meiner Stube auf dem Fenster, in dreh einzeln Bogen. Sieh dich doch darinn um, und schicke mir die Probe, damit ich mich nach dem Preis erkundige.

ben 1tn Febr. 81.

Dein tr. B. L.



### Anhang.

### Amtsbriefe Teffings,

im Auftrag

des Generallenknanks B. H. v. Cauenhien verfaßt.

Berausgegeben von

August Fresenius und Franz Muncker.

[Bon ben 193 hier vereinigten Briefen sind 40 in Breslauer Archiven, in der Bibliothet zu Bolfenbüttel ober im Privatbesissenigen in sich jeweils die Handschrift befindet, wird bei ihnen im Folgenden regelmäßig mitgeteilt. Die übrigen 153 Briefe, dei denen diese Ungabe im einzelnen sehlt, liegen alle im königlichen geheimen Staatsarchiv zu Berlin, und zwar die Briefe an Friedrich den Broßen im Rop. 96. 90 Aa 1. 2 und im Rop. 96. 95 R 3, nur Nr. 786, 788—791 und 863 im Rep. 96. 409 C. D und Nr. 895 im Rop. 96. 429 D; die Briefe an den Prinzen heinrich im Rop. 92. Prinz Heinrich v. Preussen B III 62; ferner Nr. 740 im Rop. 96. 90 Aa 1; Nr. 898, 899 und 903 im Rop. 96. 429 D.

Außer Rr. 877, 878, 884, 894, 898, 899 und 903 find alle Briefe, auch die chiffrierten, von Leffings hand mit deutlichen, faubern Zügen geschrieben. Bon Tanenzien rührt — abgesehen von den ganz wenigen besonders vermerkten Fällen — nur die Namensunterschrift her. Neben Lessing bediente sich Tauenzien keines andern Sekretärs; die Berliner und Breslauer Akten vom 16. November 1760 bis zum Frühling 1765 enthalten außer ein paar militärischen Listen nur ein von

dem General unterzeichnetes Schreiben vom 21. Mai 1762 an den Prinzen heinrich, das — viesleicht aus einem bloßen Zusall — nicht Lessings hand ausweist. Bon eigenhändigen Briesen Tauenziens sinden sich aber in den Berliner Atten aus jener Zeit nur fünf. Bier davon, dom 23. Juni bis zum 12. Juni 1761 verfaßt, sind an den König gerichtet, der gerade damals wiedersholt "ein ganz ohnverdrückliches Stillsschweigen" und "das größeste Socrot" dem General andesholten hatte; der fünste wurde am 25. Juli 1761 an den Generalmajor v. Knobloch und zwar anscheinend vor Nr. 729 dieses Anhangs geschrieben, also vielleicht, bevor Lessing zum Dienst antrat. Es ist somit im höchsten Grade wahrscheinlich, daß auch die sieden nur in Abschriften überlieserten Briese von Lessing versaßt waren; auch stillstische Kennzeichen sprechen dassur. Vermutlich besorgte er auch die — nicht mehr erhaltene — Neinschrift der zwei französischen Briese an den Graßen Guasco, den österreichischen Berteibiger von Schweidnis, deren Koncepte Friedrich der Froße selbst dittiert und an Tauenzien gesandt hatte, damit dieser sie "absehen" und mit seiner Unterschrift dem seinblichen Beschlächer zustellen lasse (Bolitische Korvespondenz Friedrich des Große selbst

Geschrieben waren Lessings Amtsbriefe manchmal, wenn die Wege im Krieg unsicher waren, auf Kleinen Zetteln, die sich leicht verdergen ließen, in den allermeisten Fällen aber (überall, wo im Folgenden nichts Besonderes bemerkt ist) auf kleinen oder auch größeren Foliobögen guten, weißen Papiers. Gewöhnlich beschritte sich Bessing auf die erste Seite; ja, um diese nicht überschreiten zu müssen, vermied er österk geradezu, deim übergang zu einem neuen Gegenstand auch eine neue Zeite zu beginnen. Zwei Seiten nahm er für Rr. 732, 737, 738, 741, 743, 758, 777, 851 (ebenso für die Beilage dazu), 872, 876, 889, 893, 896 und 901 in Anspruch; desgleichen erstrecken sich Ar. 877, 878 und 884 in den Abschriften auf zwei Seiten. Bis zu drei und dier Seiten dehnen sich Kr. 812, 823, 873 und die Beilage zu Rr. 838 auß. Aus der vierten Seite sindet sich nur bei Pr. 727, 729 und 749 die Abresse; auf einem besondern Umschlage ist sie den Rr. 740 erhalten. Sonst seitst und der erken Seite der Briefe Kr. 864, 866, 876, 881, 887–894, 898, 991–903 gegeben.

Raft regelmäßig enthält die lette - bisweilen auch noch bie vorlette - Seite ber Briefe an Friedrich ben Großen flüchtige Bleiftiftbemertungen, die fich bie Rabinettfetretare bes Ronigs nach feinen Beisungen für bie Antwort aufzeichneten. Auch ausführliche Entwürfe ber Antworten finben fich mehrfach in ben Atten. Gin Teil von ihnen ift icon bei 3. D. G. Breug, Urfunbenbuch gu ber Lebensgeichichte Friebrichs bes Großen, Bb. V. C. 136-147 (Berlin 1834) und bei Rurb Bolfgang b. Schoning, hiftorifd-biographifde Radridten gur Gefdichte ber Branbenburgifd-Breugifden Artillerie, Bb. II, G. 423-426, 435 f., 449 f. (Berlin 1844), ungleich mehr jeboch in ber "Bolitifchen Rorrespondeng" bes Ronigs, Bb. XX-XXII (Berlin 1893 ff.) abgebrudt ober ermant. Im Folgenben wird auf biefe Bemerkungen und Entwürfe, bie ja mit Leffing nichts gu tun haben, nur gelegentlich Rudficht genommen ; in ben wenigen Fallen aber, wo fich Friedrichs eigne Sand mit ber Beffings auf bemfelben Blatt Bapier begegnet, werben feine Borte genau mitgeteilt. Gbenfo liegen bie Antworten bes Minifters v. Schlabrenborff, bes Landrats v. Trofchte, ber Rriegs- und Domanentammer und bes Stadtmagifirats von Breslau großenteils im Roncept ober auch in Ubfcriften bei ben Atten; ferner ftehn mannigfache Bermerte über bie Erledigung ber Buniche ober Rlagen Tauenpiens auf ben Leffingischen Briefen selbst. Antworten auf bie übrigen Briefe find nicht befannt.

Die im Berliner Staatsarchiv aufbewahrten Amtsbriefe Lessings waren bisher in ihrer großen Mehrheit, die übrigen wenigstens zum Teil unbekannt. Doch veröffentlichte auch aus den Briefen an Friedrich den Großen schon Kurd Wolfgang v. Schöning (a. a. D. Bb. II, S. 428, 436—455) eine beträchtliche Anzahl, und wieder sührten daraus die herausgeber der "Bolitischen Korrespondenz" einige kürzere Stellen wörtlich an, beide freilich, ohne den Namen Lessings dabei zu nennen. Wo im Folgenden von einem solchen früheren Drucke nichts erwähnt ist, wird der jeweilige Brief in unserm Anhang zum ersten Male mitgeteilt.]



#### 711. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.1

Hochwohlgebohrner Herr,

Hochzuehrender Berr Geheimer Etats-Ministre,

Es ist von den Münt Juden bis dato nur noch der einzige Hahmann nach Breßlau zurückgekommen. Ich werde nicht unterlaßen so wohl 5 diesen, als die übrigen, sobald sie anlangen, allen Ernstes anzuhalten, mit dem Müntzen wieder den Ansang zu machen. Da sie aber itzt noch kein Silber vorräthig zu haben versichern, so will ich wenigstens die noch vorhandenen Reste deßelben zusammen schwelzen, und Böhmen a daraus schlägen laßen. Sobald die Juden das nöthige Silber erhalten haben, 10 können Ewr. Excellenz versichert sehn, daß die Müntzung der Pohlnischen Timpse vors aller erste besorget werden soll.

Übrigens banke Ewr. Excellenz auf bas verbindlichste für die ertheilten angenehmen Nachrichten von dem Siege Sr. Majestät, ber ich mit vieler Hochachtung bin

Breflau den 16 Novb. 1760. Ewr. Excellenz 7
ganh ergebenster treuer Diener
B F Tauentzien

15

P. S.

Der General-Lieutenant von Goly stehet ben Freyburg, und die 20 Generals Wolffersdorf und Janus haben sich nach Landshut zurückgezogen.

<sup>1 [</sup>Handschrift im töniglichen Staatsarchiv zu Breslau, Rep. 199 M. R. IV, 31 vol. 5, Blatt 53. Über bem Brief ist bemerkt: "b. 18 beantw."]
2 [bahinter] laß [= laßen, burchstrichen]
3 [= Silbergroschen]
4 [eine Silbermunze, die in Polen meist 6, in Preußen 5 Silbergroschen, auch weniger galt]
5 Übringens [H.]
6 [bei Torgau am 3. Rovember 1760]
7 [Die zwei nächsten Zeilen der Unterschrift eigenhändig, nicht aber das Datum und die Rachschrift]

#### 712. Un friedrich den Großen.

Allergnädigster König und Herr,

Ich unterwinde mich Ewr. Königl. Majestät zu dem gegenwärtigen Jahreswechsel meinen unterthänigsten Glückwunsch abzulegen, und slehe die Borsicht um die ununterbrochene Fortdauer Ewr. Königl. Majestät hohen Bohlsehns. Zugleich empsehle ich mich und das gesammte Bataillon Ewr. Königl. Majestät fernern allerhöchsten Gnade.

H. Lucas ist vorist in seinen Prophezenungen sehr brouillirt, 10 verspricht uns aber doch noch auf das kommende Jahr den Frieden.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Breslau

allerunterthänigster und gehorsamster

ben 28 Decembr. 1760.

Rnecht

15

B F Tauentzien

#### 713. Un einen Beamten der Generalfriegsfaffe.2

Bas Ew. Wohlgeboren mir von der General Ariegs Casse, wegen der monatlichen Tafelgelder als General Lieutenant, zu communiciren beliebet, erfolgt andeh mit schuldigem Danke zurück. Ich zweisle zwar 20 selbst nicht, daß ich diese Tasel Gelder höhern Orts nicht accordirt erhalten sollte, din aber demohngeachtet nicht gesonnen, Sr. Königl. Mitt. mit meinem Ansuchen dieserhalb beschwerlich zu fallen, sondern erbiete mich vielmehr, meine über die Tasel Gelder als General Lieutenant ausgestellten Quittungen zurück zu nehmen, und das, was ich zu Folge derselben über die Taselgelder eines General Majors erhalten, der General Kriegs Casse zu erstatten.

Breslau den 12 Januar. 1761.

B F Tauentzien

#### 714. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.3

Anbey habe die Ehre Ewr. Excellenz einige Exemplare des 30 General-Pardons zu beliebigem Gebrauche zu übersenden, und bitte

<sup>1 [</sup>Bgl. Breug a. a. D. Bb. V, G. 136 f.; bafelbft auch Friedrichs Antwort]

<sup>2 [</sup>Sanbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; 1870 von D. v. Beinemann (a. a. D. G. 183) mitgeteilt.]

<sup>&</sup>quot; [Banbichrift im Ctaatearchiv gu Breflau, Rep. 199 M. R. VII, 63 vol. 3, Blatt 3; 1898 von

jugleich benkommenden Brief an den Lieutenant von Prittwitz ber abzuschickenden Estaffette unbeschwert mit zu geben.

Die kleine Münze anbelangend, werben Ewr. Excellenz vors erste morgen beren für Ein Taufend Thaler erhalten.

Breslau den 15 Januar, 1761.

B F Tauentzien

715. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.1

Ewr. Excellenz habe anben die Ehre, den mir gütig communicirten Entwurf eines General Pardons zurück zu senden. Ich habe zwar nach einem ähnlichen Formular bereits einen dergleichen drucken, und an den Pohlnischen Grenzen vertheilen laßen: doch wird es hoffentlich 10 nicht schaden, wenn eine neue Ausstreuung deßelben, auch in Pohlnischer Sprache, durch die Landräthe geschieht; und ich laße mir alles gefallen, was Ewe. Excellenz in dieser Abssicht für dienlich halten werden.

Der Mertschützer 2 Schulze ist sogleich auf Ewr. Excellenz Erstes, seines Arrests von mir erlaßen worden, und da er seit dem nicht auf 15 der Hauptwache, sondern auf dem Rathhause geseßen, so hat seine gänzliche Frenstellung von mir weiter nicht abgehangen, die aber nunmehr gestern, auf meine gethaene Errinnerung, ersolgt sehn wird.

Breelau ben 26 Jan. 1761.

B F Tauentzien

#### 716. Un friedrich den Großen.

Allerburchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königs. Majestät habe allerunterthänigst zu melben, daß der Dermann Markgraf ("Amtliche Schreiben G. E. Lessing's aus der Zeit seines Bressauer Aufenthalts. 1761—1764") in Mag Rochs Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, Neuer Folge, Bb. XII, S. 44 mitgeteilt. Unter dem Brief ist bemerkt: "ad Acta da der Glog. Camer die Absendung der 1000 D Scheibe-Münge dato notificirt worden. Bressau b. 16 Jan. 1761." Sin doppelter Abrud des auf föniglichen Besehl von Tauenhien am 2. Januar 1761 verkündigten "Genoral-Pardons sur alle Berlausen und Deserteurs von Sr. Königl. Majestät Urmee" liegt dem Schreiben bei.]

' [hanbichrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 63 vol. 3, Blatt 11; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 44 f. mitgeteilt. Der König hatte am 20. Januar 1761 von Leipzig aus an Schlabrendorst Befehl gegeben, er solle Tauentzien anweisen, daß für die jenseit der polnischen Grenze sich aushaltenden Deserteure noch einmal ein Generalparbon ausgeschrieben werde; daraushin sandte Schlabrendorst am 26. Januar den Entwurf dieses neuen Ausschiebens an Tauenzien mit der Frage, ob er etwas dagegen zu erinnern habe.]

1 [Mertschüt, Dorf südössisch

20

Lieutenant von Felkhasy, Malachowskyschen Husaren Regiments, einige Monate allhier marode gemacht, und sich beständig ben den gesangenen Desterreichschen Ofsiciers ausgehalten. Als ich ihm besahl, zum Regimente zu gehen, gab er mir zur Antwort, daß er lange 5 genug Ewr. Königl. Majestät als Lieutenant gedienet habe, und serner hin nicht dienen wolle. Ich habe ihn hieraus in Arrest gesetzt, und erwarte Ewr. Königl. Majestät weitere Besehle.

Noch lege ich abermals ein nach Warschau bestimmtes Schreiben aus Berlin ben, <sup>1</sup> betreffend den gewesenen Lieutenant von Floerke, 10 welcher sich allba aushält. Ewr. Königl. Majestät werden das mehrere daraus ersehen, und besehlen, ob er weiter allba verbleiben kann, oder nicht.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Breslau

allerunterthänigster und gehorsamster

15 ben 31 Jan. 1761

Anecht,
B F Tauentzien

#### 717. Un den Magistrat der Stadt Breslau.2

Es hat mir Überreicher dieses, in das Seydlitzische Canton gehörig, vorgestellet, wie Ewr. Wohlgeb. Bedenken trügen, ihm das 20 verlangte Bürgerrecht zu ertheilen, so lange er den ersorderlichen Erlaßschein von dem Regimente nicht produciren könne; und hat mich andeh ersucht, ihm mit meinem Vorworte beh Denenselben zu Statten zu kommen.

Da nun dieser Erlaßschein gegenwärtig, wegen Entsernung des Regiments, schwer zu haben; der Augenschein es aber giebet, daß Sollicitant zu Kriegsdienste auf keine Weise tauglich: So kann ich mich nicht entbrechen, Ewr. Wohlgeb. ergebenst zu ersuchen, es mit ihm, dieses Formale des zu producirenden Erlaßscheins anbelangend, so genau nicht zu nehmen, sondern ihm ohne Bedenken in seinem Gesuch zu willsahren, Falls nicht wichtigere Bedenklichkeiten Ewr. Wohlgebohren 30 beh der geäußerten Weigerung zu verharren nöthigen.

Breslau den 5. März 1761.

B F Tauentzien

<sup>1 [</sup>Bgl. Politische Rorrespondens, Bb. XX, G. 185, Anm. 3]

<sup>\* [</sup>hanbidrift im Stadtarchiv gu Breglau; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 59 f. mitgeteilt. Unter bem Briefe ift bemerkt, bağ ber Magistrat in bem von Tauenhien angebeuteten Sinne versügte.]

#### 718. Un den Magistrat der Stadt Breslau.1

Das von Einem HochEbeln Magistrat allhier, unterm 24ten vergangenen Monats, an mich Erlaßene, habe zu erhalten die Ehre gehabt.

Ich muß aber frey bekennen, daß mich selbiges nicht wenig befremdet hat, und sollte es mich sast au dem allgemeinen Glauben, den 5 ich disher noch immer bestritten, verleitet haben, daß man den Preußischen Soldaten hier in Bressau kaum gern die Luft gönnet. Denn noch nie habe ich gehöret, daß man das Angeln an dem User eines sließenden Waßers, irgendwo in den Königl. Landen den Soldaten zu einer Raubssischeren gemacht hätte. Mir ist es vielmehr Gegentheils allezeit recht 10 lieb gewesen, wenn ich gesehen, daß der müßige Soldat sich die Zeit mit nichts schlimmern vertreibet, als mit dem Angeln. Die dem Fischerey-Bächter aber daraus entspringende geringe Beeinträchtigung muß er, da sie nichts neues ist, gleich ben seinem Pachte mit in Anschlag gebracht haben. Daher ich denn zu der mir bewußten Billigkeit eines HochEdeln 15 Magistrats um so vielmehr hosse, daß Er den Ungrund der Klage gedachten Pächters einsehen, und ihm sein neidisches Petitum verweisen wird.

Breslau den 5 May 1761.

B F Tauentzien

20

#### 719. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königl. Majestät geruhten zwar vor einigen Monaten, bem General Lieutenant von Golz und mir die Mobilmachung der Artillerie für die hergestellten 12 Bataillons beh dem Schlesischen Corps, allers gnädigst aufzutragen. Es ist auch das Erforderliche hierzu von uns 25 behden sogleich vorgesehret, und alles angesertiget worden. Was aber die dazu nöthigen Gelder anbelangt, so haben Ewr. Königl. Majestät weiter nichts dazu assigniret, als was zu Bezahlung der bloßen Pferde nöthig gewesen, welche den Minister von Schlabrendorff ge-

<sup>1 [</sup>hanbschrift im Stadtarchiv zu Bressau; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 60 mitgeteilt. Über bem Brief ist von bem Rat Soja bemerkt: "Ad Acta Breslau b. 8t May 1761. Soja."] 8 habe. [H.]

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 423 mitgeteilt.] 4 welches [h. Auf biefe Bezahlung bezog fich, wie aus Friedrichs Antwort bei Breuß a. a. D. Bb. V, S. 138 hervorgeht, auch ein jest verschollener, wahrscheinlich ebenfalls von Lessing geschriebener Brief Tauengiens an ben Konig vom 11. Marg 1761.]

5

10

schehen. Die übrige Equipirung ist indeß auf Conto besorget worden, in <sup>1</sup> Hoffnung, daß Ewr. Königl. Majestät anderweitige Ordre wegen berselben Bezahlung stellen würden. <sup>2</sup>

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät, 3

Breslau ben 22 May 1761. alleruntertähnigster treu gehorsamster Anecht BF Tauentzien

#### 720. Un friedrich den Großen.4

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Auf Ewr. Königl. Majestät allergnädigsten Besehl bewerde mir alle Mühe geben, von den Rußischen Bewegungen genaue Nachrichten einzuziehen, und was ich Zuverläßiges davon in Ersahrung bringe, sogleich 15 einzumelben nicht ermangeln.

So viel habe vor einigen Tagen aus Briefen eines gewißen Rußischen Oberst Lieutenants vom Leib-Cuirassier-Regimente, Namens d'Arragona, welche von Thoren hierburch nach Wien gehen sollten, ersehen, daß sich die ganze Rußische Macht bey Posen in kurzem versommeln werde, wohin auch bereits verschiedene Regimenter ausgebrochen wären. Diese Briefe waren von dem 21ten vorigen Monats. Unterdeß versichern mich Juden, welche nur erst seit vier Tagen aus der Gegend von Posen gekommen, daß noch dis ist daselbst nichts angelangt, und eine Division ben Pakosch an der Netz 6 noch ruhig in ihrem Lager stehe.

25 Ich habe einen Kundschafter ausgeschickt, nach begen Zurückfunft ich hoffentlich im Stande sehn werde, Ewr. Königl. Majestät ein mehrers zu berichten. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht

30 Breslau den 8 Junii 1761.

B F Tauentzien

¹ bie [verichrieben fi.] º [Dagu bemertte Friebrich eigenhandig auf C. 4 ber fi.: "Schlabrendorf mus es behahlen Ich"] º [Die folgenbe Unterschrift eigenhandig]

<sup>4 [</sup>Friedrichs Antwort in ber Bolitifchen Korrespondens, Bb. XX, S. 447, Unm. 3.] ' [Unbetannt. Bgl. übrigens Bol. Korr. Bb. XX, S. 384, Anm. 2] ' [fublich von Bromberg]

#### 721. Un friedrich den Großen.

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster, Mergnädigster König und Herr,

Eben ziehe von sicherer Hand die Nachricht ein, daß die Außische Division unter dem Fürst Galitzin den Sten dieses in Posen einge- 5 trossen, nachdem der Fürst vor seine Person bereits den 6ten daselbst augelangt. Butterlin, 1 versichert man, werde mit seiner Division unverzüglich folgen.

Aus Kalisch<sup>2</sup> habe alle acht Tage zuverläßigen Rapport, und zur Zeit ist an Magazinen von den Rußen daselbst noch nicht das 10 geringste angelegt worden. Wenn es geschehen sollte, werde ich es gewiß erfahren, und alsdenn Ewr. Königl. Majestät sogleich Bericht davon einzusenden, nicht ermangeln.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht

Bressan ben 10 Junii 1761. BF Tauentzien

#### 722. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Serr,

20

15

Der Kundschafter, den ich nach Pohlen geschickt, ist wieder zurück, nachdem er bis mitten in der seindlichen Armée gewesen. Sie ist völlig behsammen, und stehet hinter der Warta zwischen Peisker und Posen. Um vergangenen Freytage, als dem 19ten dieses, hat sie in zwey Theilen sollen ausbrechen, deren einer, wie die Rede gegangen, nach Glogau, 25 und der andere nach Breslau zu marschiren bestimmt gewesen seh. Unvermuthet aber seh ein Courier mit Contre-ordre gekommen, und die Armee wäre in ihrem Lager stehen geblieben.

In Kalisch ist bis iho noch nichts von Magazinen angelegt; wie es aber heiße, so solle in dasiger Gegend Anstalt dazu gemacht 30 werden.

¹ [richtiger : Buturlin (Alexander Boriffowitich)] ° [polnifche Grengstadt norbofilich von Breslau] \* [richtiger : Beifern, ruffifch Bysbry, ofifuboftlich von Bofen]

5

25

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königl. Majestät

allerunterthänigster und gehorsamster Knecht

Breslau den 25 Junii 1761

B F Tauentzien

#### 723. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königs. Majestät allerhöchstem Verlangen gemäß, werde ich morgen 40 Stück von den Pontons, welche der General v. Zieten mit 10 anher gebracht, unter guter Escorte nach Glogau absenden, und alle mögliche Precaution brauchen, daß sie in 3 Tagen sicher daselbst ankommen; wie ich denn auch bereits dem Major von Lichnowsky im voraus davon geschrieben, damit er, salls die Wege nicht mehr sicher sehn sollten, dem daben commandirten Officiere Avis davon entgegen 15 schicke, und dieser ben Zeiten wieder umkehren könne. Da indeß der General v. Zieten 52 Pontons mit anher gebracht, so bleiben deren noch 12 Stück hier zurück.

Eben erhalte die zuverläßige Nachricht, daß gestern ein Rußisches Commando in Sztuni<sup>2</sup> eingetroffen, welches auf heute, als den 13ten 20 für den General Butterlin<sup>3</sup> Quartier angesagt.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe.

Ewr. Königl. Majestät,

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht,

Breslau den 13 Jul. 1761

B F Tauentzien

#### 724. Un friedrich den Großen.4

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Nach meinen letzten Nachrichten von dem Marche der Rußen, hat der General Butterlin sein Haupt Quartier gestern, als den 15ten h.,

<sup>1 [</sup>Bieistiftweisungen für einen folden Befehl fiehn auf Tauenhiens eigenhändigem Brief an den König vom 12. Juli 1761]
2 [= Bunn, siw. von Krotoschin an der Grenze von Posen und Schlesten]
4 [richtiger: Buturlin]

<sup>4 [</sup>Friedrichs Untwort in ber Bol. Rorr. Bb. XX, G. 542, Unm. 3.]

10

in Breslawitz, 1 und ber General Czernicheff bas seinige in Heinrichsdorff's gehabt. Seute find fie wieder aufgebrochen, und werde ich wohl von ihrer genommenen route heute Abend nähere Nachricht erhalten, ba ich benn nicht ermangeln werbe, Ewr. Königl. Majestät meinen rapport davon abzustatten.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe.

Ewr. Königl. Majestät,

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht,

Breslau den 16 Jul. 1761 BF Tauentzien

# 725. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Emr. Königl. Majestät allergnädigstem Befehle zu Folge, werde ich an bem hiefigen Retranchement nach allen Rräften arbeiten lagen, bamit es sobald als möglich fertig werde. 15

Der General von Zieten wird, bis auf Ewr. Königl, Majestät weitere Ordre, annoch hier stehen bleiben, weil man zuverläßig weis, daß die feindliche Armee noch ben Prustava ftehet.

Ein ausgesuchtes Commando von Husaren, welchem ich den Lieutenant v. Marwitz von der Garde mitgeben will, werde fogleich 20 nach dem Zotenberge 6 abschiden, und diesen nach Ewr. Königl. Majestät allerhöchsten Intention instruiren.

Übrigens banke ich Emr. Königl. Majestät für bas allerhöchst gnäbige Zutrauen in Conferirung bes Commandos über hiefiges Corps 4 auf das unterthänigste, 7 und werbe mich, in genauster Befolgung aller 25 höchst Dero Befehle, begen würdig zu machen auf das eifrigste bestreben.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät.

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht,

Breslau den 19 Jul. 1761 BF Tauentzien

30

<sup>1 [</sup>ono. von Militich, f. von Rrotofdin] 1 [o. von Dilitich]

<sup>\* [</sup>Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XX, S. 548, Anm. 5.] . Bgl. ebenba C. 540]

<sup>\* [=</sup> Bruftama, fo. von Militich] \* [= Robtenberg] ' unterthänigsten, [bi.]

#### 726. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät allergnädigstem Besehle zu Folge habe 5 heute den General Chirurgus Schmucker, nebst Feldscheeren und allem was zum Lazarethe gehöret, zugleich mit dem Corps des General-Majors von Knobloch abgeschickt.

Zuverläßigen Nachrichten zu Folge hat das Gros der Rußischen Armee gestern noch ben Wartenberg gestanden, heute aber ausbrechen 10 sollen. Aller Bermuthung nach gehet ihr Marsch nach Namslau.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Breslau den 22 Jul. 1761.

allerunterthänigster und gehorsamster Knecht
BF Tauentzien

# 15 727. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff. 1 Un bes Geheimden Etats Ministers

5. von Schlabrendorff
Excellenz

Ewr. Excellenz habe anbey die Ehre die Specification zu com-20 municiren, wie viel zu dem ganzen Retranchement an Faschinen und Pfählen nöthig sehn dürfte; mit ganz ergebenster Bitte, die Ordre zu stellen, daß die Herbenschaffung so viel möglich beschleiniget werde.

Breslau den 23 Jul. 1761.

25

B F Tauentzien

# 728. Un friedrich den Großen.2

Allerburchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Da sichern Nachrichten zu Folge 3 ein Corps Rußen gegen  $\frac{10}{\mathrm{m}}$ .

' (hanbschrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 14 P. A. VII, 23 h, Blatt 19; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 45 mitgeteilt. Dem Brief ist das Schreiben des Jugenieurseutnants v. Schlott mit der Berechnung für das geplante Retranchement bei dem Dorfe Gabit beigelegt. Schlabrendorff antwortete noch am 28. Juli, daß er Tauenhiens Bunfch sofort erfüllt habe.]

<sup>\* [</sup>Friedrichs Antwort vom 25. Juli in der Pol. Korr. Bd. XX, Nr. 13089; dajelbst ist also "in Eurem Bericht vom heuthigen dato" verschrieben für "vom gestrigen dato". Auf Nr. 729 tann sich diese Antwort ebensowenig beziehen wie auf Tauenziens eigenhändigen Brief vom 25. Juli über das Auftauchen von Kosafen; denn dieser war au Knobloch gerichtet und sautete gleich Nr. 729 viel weniger beunruhigend als Nr. 728.] \* Pas Folgende bis S. 381, 3. 6 "dürssten" und

Mann starck, sich sinder Hand Ölse gewendet, und zwischen Jenkwitz 1 und Gut Woneck 2 campiret, von welchem auch vorige Nacht 600 Cosacken und Husaren bis nach Hundsfeld gewesen, wo sich die daben besundenen Officiers genau erkundiget, ob daß gange hier gestandene Corps abmarchiret, folglich hieraus nicht unbeutlich erhellet, daß sie auf 5 Breslau etwas tentiren dürssten; Als habe nicht unterlaßen sollen, solches Ewr. Königl. Majestät allerunterthänigst zu melden. Der ich in tiesster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät
allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 10
Breslau den 24 Jul. 1761. BF Tauentzien

P. S. Den augenblick bekomme Nachricht, daß der größeste theil der Rußischen Armée wieder um Kehdorff, 3 und gegen Breslau marchiret.

## 729. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Die Cosacken haben sich aus hiesiger Nachbarschaft wieder zurückgezogen; und das Czernichessche Corps, deßen Annäherung gegen Breslau gestern verbreitet ward, hat vergangene Nacht hinter Oels beh 20 Zessel 5 gestanden. Diesen Morgen ist es wieder ausgebrochen; doch habe ich durch meine Patrouillen, ob sie schon bis nahe vor Oels gestommen, noch nicht ersahren können, wohin es seinen March eigentlich nimt. Allem Vermuthen aber nach geht es nach Bernstadt, weil alle Lieserungen von ihm dahin ausgeschrieden worden; wovon ich das Ges 25 wißere einzuziehen, und Ewr. Königl. Majestät meinen allerunterthänigsten Rapport davon abzustatten, nicht ermangeln werde.

die Nachschrift find in Chiffern geschrieben; hier nach bem in ben Alten beigehefteten Dechiffre von der Hand bes Dechiffreurs im toniglichen Kabinett Theodor Stephan Laspehres] 1 [nw. von Öls] 8 [Gemeint ift Gutwohne, nw. von Öls] 8 [Gin Ort mit diesem oder einem ähnlichen Namen ist nicht bekannt; vielleicht ist das Bort nur unrichtig ausgelöst für] wieder umtehret [vgl. Korr. Bd. XX, Nr. 13087]

<sup>\* [</sup>Großenteils 1893 in ber Politischen Korresponden3, Bb. XX, S. 561, Anm. 8 abgebrudt. Die Bleiftistweisungen für die Antwort entsprechen inhaltlich ber Nr. 13090 ebenba.] \* [ond. von Els] \* [fo. von Els]

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königs. Majestät, allerunterthänigster und gehorsamster Knecht Bressau den 25 Jul. 1761. BF Tauentzion

#### 5 730. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff. 1

Eben erhalte ich von dem Lieutenant v. Schlott, welchem die Anlegung des Retranchements aufgetragen, die wiederhohlte Klage, wie daß er sich heut gänzlich ohne Arbeiter befinde, und deren auch auf morgen keine absehe. Wenn das Werk seinen weitern Fortgang 10 haben solle, so würde er täglich wenigstens 800 Arbeiter noch auf einige Zeit nöthig haben; und ersuche mich daher, ihm dieselben unsehlbar von morgen an stellen zu laßen. Da nun aber Ewr. Excellenz allzuwohl bekannt ist, daß ich nicht vermag, hierunter das Erforderliche zu verfügen, sondern solches von Denenselben einzig und allein abhängt: 15 als ergehet meine ergebenste Vitte, die gehörigen Ordres zu stellen, daß gedachter Lieutenant v. Schlott auf morgen und die nächst solgenden Tage, die verlangten 800 Arbeiter unsehlbar erhalte. Se. Königl. Majestät wollen dieses Werk auf das möglichste beschleiniget wißen, und ich wollte nicht gern, daß von unserer Seite etwas versäumet würde. 20 Breslau den 26 Jul. 1761.

B F Tauentzien

## 731. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.2

Aus Ewr. Excellenz höchst Geehrtem ist mir besonders angenehm gewesen zu ersehen, daß es dem Lieutenant von Schlott, von morgen 25 an, an den 800 benöthigten Arbeitern nicht sehlen soll. Daben hoffe ich auch meiner Seits, daß solcher Gestalt das Werk seinen guten Fort-

<sup>1 [</sup>Hanbschrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 14 P. A. VII, 23 h, Blatt 28; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 45 mitgeteilt. Über dem Brief ist bemerkt: "rosp. daß auf Anzeige des Land Raths bereits auf Übermorgen aus dem Noumärckschen Erehse 500 und aus dem Ohlauschen 300 Arbeiter bestellte worden, welche 3 Tage hier arbeiten, und alsbenn durch andere abgelöset werden solten. Brest. den 26t Jul. 1761. Moinicko. exped: ood."]

<sup>\* [</sup>hanbschrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 14 P. A. VII, 23 h, Blatt 27; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 45 f. mitgeteilt. Über bem Brief ist bemerkt: "ad Acta Bresl. ben 27t Jul. 1761 Meinicke".]

gang haben werbe; ob ich schon nicht vermögend bin, auch nur einen einzigen Mann von der Garnison dazu zu Hülfe zu geben, indem ich aller, die ich davon entbehren kann, zu noch andern Arbeiten höchst bedürftig bin. Übrigens geschahe der neuliche Ausbruch des Corps zu unvermuthet, als daß ich im Stande gewesen wäre, Ewre Excellenz 5 bemselben zu Folge wegen fortzuseßender Arbeit zu avertiren; und da er leicht nochmals eben so unvermuthet geschehen kann, so din ich auch ist nicht fähig, auf morgen oder übermorgen etwas gewißes zu versichern, sondern muß Ewe. Excellenz vielmehr ergebenst ersuchen, lieber der Arbeiter auf einige Tage mehr zu bestellen, als es am Ende daran 10 sehlen zu laßen. Breslau den 26 \, Jul. 1761

B F Tauentzien

# 732. Un friedrich den Großen. 2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

15

Der General-Major von Knobloch ift gestern fruh bereits mit seinem Corps allhier in das Lager ben Hundsfeld eingerückt, bevor er noch Ewr. Königl. Majestät allerhöchste Ordre, ben Ohlau stehen gu bleiben, erhalten hatte. Da nun, wie ich aus vollkommen zuverläßigen Nachrichten weis, das Czernichefsche Corps hinter Oels, zwischen Zessel 20 und Stronn 8 stehet, ber General Butterlin 4 auch sein Hauptquartier annoch zu Wartenberg hat, und nächst bem vorgestern wieder Rußische leichte Truppen gang in der Rähe gewesen, beren Officiere bis in das Retranchement gekommen, auch meine kleine ausgestellte Feldwachen von ihnen bis über die alte Oder gurudgetrieben worden: So ift noch 25 immer nicht unwahrscheinlich, daß ber Feind vielleicht auf Breslau etwas tentiren bürfte. Es wird bemnach, wie ich hoffe daß Ewr. Königl. Majestät allergnädigst genehmigen werden, der General Major von Knobloch so lange noch mit seinem Corps hier stehen bleiben, bis die weitern Mouvements des Feindes es ohne allen Aweisel lagen, wohin er sich 30 eigentlich wenden wolle. Sollte er nach Ober Schlesien geben, so wird gedachter General Major so fort mit dem Corps wieder nach Brieg

<sup>1 [</sup>vielleicht verschrieben fur] 27 [vgl. oben G. 382, g. 24 und Unm. 1]

<sup>\* [</sup>Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XX, Rr. 13096.] 3 [8. von Dla] 4 [richtiger: Buturlin]

20

aufbrechen. In Bernstadt und Namslau und der Gegend, stehet von dem Feinde weiter nichts als einige leichte Cavallerie, um die ausgesichriebenen Lieferungen benzutreiben.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Breslan, den 27 Jul. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

#### 733. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Da, zuverläßigen Nachrichten zu Folge, die Außischen Troupen in der Gegend von Oels, nachdem sie abgebacken und alle ausgegebene Salvegarden wieder an sich gezogen, heute aufgebrochen, und links, gegen Bernstadt zu, abmarschiret: Als wird der General Major von Knobloch 15 noch diese Nacht mit seinem Corps gleichfalls von hier ausbrechen, damit er morgen ben guter Zeit in Brieg eintresse.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Breslau den 27 Jul.

allerunterthänigster und gehorsamster Knecht
BF Tauentzien

# 734. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät allerhöchsten Intention gemäß ist der 25 General-Major von Knobloch, auf die erste gewiße Nachricht, daß sich die seindlichen Troupen auß der Gegend von Oels lincks nach dem Bernstadtschen und Namslauschen zögen, mit seinem Corps nächst vergangene Nacht von hier wieder aufgebrochen, und wird heute ben guter Zeit in Brieg eingetrossen sehn.

Wegen der wenigen Cosaken, welche etwa noch in hiesiger Gegend zurück geblieben, bin ich so völlig ohne Sorgen, daß ich nicht einmal

<sup>1 (</sup>Friedrichs Antwort in ber Bol. Korr. Bb. XX, Dr. 13103.)

20

die 2 Bataillons Markgraf Heinrich, welche 1 mir Ew. Königliche Majejtät beh dem vorigen Aufbruche des General-Major von Knobloch hier zu laßen allergnädigst geruhten, länger beh mir zu behalten für nöthig erachtet, sondern sie 2 zu dem Corps wieder abgegeben und mit marchiren laßen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht

Breslau den 28 Jul. 1761.

B F Tauentzien

## 735. Un friedrich den Großen.3

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnäbigster König und Herr, 4

Es laßen sich noch immer Cosacken und andere leichte feindliche Trouppen in hiesiger Gegend sehen, und attaquiren dann und wann meine Feldwachten; Indeßen weiß ich gant gewiß, daß die Avantgarde 15 des Feindes schon vor dren Tagen ben Oppeln angekommen. Ich wünsche Ewr. Königl. Majestät zu Dero unternehmen alles erdenckliche Glück und ersterbe in tiesster Devotion,

Ewr. Königl. Majestät,

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht,

Breslau den 30 Jul. 1761.

B F Tauentzien

## 736. Un friedrich den Großen.6

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Ewr. Königl. Majestät Gnädigstes vom gestrigen Dato 8 habe er- 25 halten, und von dem Inhalte deßelben dem Major von Lichnowsky, zu weiterer Mittheilung, sogleich Part gegeben. Auch meine Nachrichten kommen darinn überein, daß bie Rußische Haubt = Armée noch beh

"wuniche" und g. 17 f. "gu" bis "Glud" diffriert; bier nach bem beigeschriebenen Dechiffre von Laspebres' Danb] 5 Emr. [aus einem unlesbar wegrabierten Bort verbeffert]

¹ [verbeffert aus rabiertem] f [?, = fo] º [aus einem unlesbar wegrabierten Bort verbeffert] º [Friedrich's Antwort in der Bol. Korr. Bb. XX, Rr. 13112.] º [Das Folgende bis 3. 17

<sup>\* [</sup>Friedrichs Antwort in der Bol. Korr. Bb. XX, S. 582, Unm. 2 und 3, S. 583, Anm. 1-3.] \* [Das Foigenbe bis S. 386, g. 1 "ftehet" und g. 2-4 "fie" bis "ichwarmen" chiffriert; hier nach bem beigeschriebenen Dechiffre von Laspehres' Hand

10 .

Namslau und Czernichew ben Bernstadt stehet. Doch hat man mich zugleich versichern wollen, daß sie auch schon über Carlsmarck 1 nach Oppeln aufgebrochen wäre. Zwischen Ölse und hier stehen ohngesehr einige hundert Mann die noch hier herum schwärmen. Ich ersterbe in 5 tiefster Devotion,

Ewr. Königl. Majestät

Bresslau den 1. August allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

# 737. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,<sup>3</sup>

wieder vermuthen sehnd heute mit Andruch des Tages 3 Regimenter Rußischer Cavallerie von Husaren, Dragoner und Cosacken in der Nähe unserer retranchements jenseits der Oder zum Vorschein 15 gekommen. Sie haben von neun Uhr an auf meine Feld-wachten und nachher ausgeschickte Commandos starck cannoniret und mit Hauditzen unter sie geworsen. Noch habe ich zwar mein möglichstes gethan sie nicht über die alte-Oder kommen zu laßen wenn sie aber fortsahren solten stärcker anzurücken, so werde ich schwerlich im stande sehn ihnen 20 daselbst länger zu resistiren, besonders da auch Infanterie dazu gekommen ist. Welches ich Ewr. Königl. Majestät allerunterthänigst zu melden, nicht ermangeln sollen. Ich ersterbe in tiefster Devotion Ewr. Königl. Majestät,

Breslau den 2 August allerunterthänigster und gehorsamster Knecht,
25 1761. BF Tauentzien

P. S. <sup>5</sup> Ew. Königl. May. habe allerunterthänigst zu melden daß von einen <sup>4</sup> heute gefangen gemachten Rußen ersahre, wie daß gante Czernichewsche Corps hier in der Nähe und auch der General Butturlin mit der Haubt-Armée in Anmarch und nur noch 4 Meilen von hier 30 entsernt sehn soll.

<sup>1 [=</sup> Rarlsmartt, ö. von Brieg]

<sup>\* [</sup>Handschrift ein halber Bogen in kleinem 4°, großenteils 1844 von K. W. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 428 abgebruckt. Friedrichs Antwort in der Pol. Korr. Bb. XX, S. 585, Anm. 3.]

\* [Das Folgende bis J. 21 "ift" chiffriert; hier nach dem beigeschriebenen Dechiffre von Laspehres! Hand]

\* [jo Dechiffre]

\* [Die Nachschrift, die auf einem besondern Blatte stand, ist nur im Dechiffre erhalten; dieses ist zwischen 3. 28 und 24 eingefügt]

## 738. Un friedrich den Großen. 1

Nachdem <sup>2</sup> ich gestern den ganhen Tag mit der anrückenden seindlichen Macht stark canoniret; so hat sich selbige <sup>8</sup> heute frühe um zweh Uhr in etwas zurückgezogen, daher ich dann auch meine Mannschafft auß dem Retranchement wieder in die Stadt gezogen. Ich ersahre übrigens 5 nunmehr sür ganz gewiß, daß Czernichew sein haupt Duartier zu Pawelwitz <sup>4</sup> hat, wie man dann sein Corps zwischen Ramischau <sup>5</sup> und Bruschwitz <sup>6</sup> von dem Thurme deutsich stehen siehet. Es zeiget sich aber auch noch ein ander Lager beh Nedlitz <sup>7</sup> und Wüstendorst, <sup>8</sup> welches sich eben in Bewegung sehet, und zum Theil sich mehr an die 10 Oder gegen Tsehirna, <sup>9</sup> zum Theil aber über die Weyda gegen Hundsfeld ziehet. Welches ich Ewr. Königlichen Majestät allerunterthänigst zu melden nicht ermangeln sollen. Der ich in tiesster Devotion ersterbe, Ewr. Königl. Majestät,

P. S. Die Gefangene, welche ich eben jetzt vom Feinde ge- 15 macht, sagen aus, daß Butturlin heuthe die Nacht die Oder passiren, und gleichfalls anher marchiren werde.

Breslau den 3. August 1761 Nachmittags allerunterthänigster und gehorsamster Knecht. BF Tauentzien

20

#### 739. Un friedrich den Großen. 10

Ich hoffe, daß Ewr. Königl. Majestät 11 meine tägliche rapports 1 [Banbidrift ein Quartblatten, fibibusartig gefaltet, ftart gerenittert und etwas befcmut, oben abgefdnitten, bod fo, bag es noch Spuren ber Unrede geigt. Friebriche Untwort (vielleicht gugleich auf Tauenhiens nicht erhaltenes Schreiben vom 4. August) in ber Bol. Rorr. Bb. XX, Rr. 2 [8. 2-12 "Rachdem" bis "diehet" und bie Rachschrift chiffriert; bier nach bem beigehefteten, als "Duplicat" bezeichneten Dechiffre von ber Sand bes Rriegsrats und geheimen Setretars im toniglichen Rabinett Lubwig Ernft Beinrich Coper] 3 felbiger [Dechiffre] Brausnis, nw. von Trebnis] [n. von Brestau] . [Brufchewit, no. von Breslau] und Rlein - Rablig, ö. von Breslau] \* [o. von Breelau] . [bei Dhlau] 10 [hanbidrift ein Blatten und ein Bettel, ber bie Rachichrift enthalt; vgl. bagu R. B. v. Schoning a. a. D. Bb. II, S. 423. Friedrichs Antwort, vom 6. Auguft ju batieren, ift im Roncept erhalten (Rop. 96. 90 Aa 1, Blatt 256): "Gestern habe ich von euch einen Rapport und duplicat" (wohl eine zweite, einem andern Boten anvertraute Ausfertigung von Rr. 739) "erhalten und bie nacht vorhin einen burch 2 Felt Sagers" (jest vericollen) "über Grotk." (= Grottfau) "habe ich

auch ehegestern ein Schreiben" (Bol. Korr. Bb. XX, S. 582, Anm. 2) "nebst einer einlage" (einem wichtigen Patet Briefe an Lichnowsth) "und gestern früh ein tlein billet" (Bol. Korr. Rr. 13 124) "gesandt ich hosse duch behde zugekommen sehnd."] 11 [Das Folgende bis S. 388, J. 7 "mir", J. 7 s. "nicht" bis "solten" und die Nachschrift chissriert; hier nach dem beigeschriebenen Dechisse von Laspehres" Dand

seind, deßen Lager sich von Schotwitz bis weit unter Klein-Weigelsdorff erstrecket noch heute etwas gegen die Stadt tentiren wolle, indem er verschiedene Bataillons und Artillerie nach Rosenthal vortrücken laßen. Die Cosacken sehnd auch dießeits der Oder schon so stadt, daß es schwer halten dürsste einige Nachricht durch zu veringen, daher es mir Ewr. Königl. Majestät nicht zur Schuld rechnen werden, wenn alle meine rapports nicht zu Höchst Dero Händen gelangen solten. Breslau den 5 August 1761.

Munmehr glaube ich daß es die ganze Rußische Armée ist welche heute das Lager ben Hundsfeld bezogen hat.

#### 740. Un Karl Gottfried von Knobloch. 5

(A monsi)eur

(le gén)eral de Knobloch

15

Brieg

Die Mußische Haubt-Armée stehet vor Breslau im Lager ben Hundsfeld und es ist nur der kleinste Theil derselben was vor Brieg stehet.

20 Breslau den 5. August 1761.

B F Tauentzien

#### 741. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

25 Gestern des Nachmittags stieß alles, was von dem Feinde etwa noch ben Bernstadt zurück geblieben war, zu der Haupt-Armée ben

<sup>1 [</sup>fo Dechiffre] 2 [Der Rapport vom 4. Auguft ift nicht erhalten] 2 [no. von Breslau] 4 [n. von Breslau]

<sup>• [</sup>hanbschrift ein Zettel, an bessen Rucheite, burch bas Siegel sestgehalten, noch fast bas gange, sehr kleine Couvert mit ben Resten ber Abresse haftet.]
• [8. 17—19 chiffriert; hier nach bem beigeschriebenen Dechisses von Laspehres' hand]

<sup>&#</sup>x27; [Friedrichs Untwort in ber Bol. Rorr. Bb. XX, Rr. 13128, wo aber bas in ben Beifungen aufcheinend burchstrichene Bort Oft (= Bfterreicher) mit abgebrudt ift]

Hundsfeld. Heute aber, des Morgens um 3 Uhr, brach sie aus biesem ihrem Lager auf, und bezog auf den Söhen von Peterwitz 1 und Hohenkirchen 2 ein neues; so wie das Czernichesiche Corps das seinige ben Hünern a nahm. Unterdeßen hatte der Feind doch noch ein Ansehnliches ben Hundsfeld nebst genugsamer Artillerie stehen lagen, mit welcher 5 er ohne Zweifel eine Attaque gewaget haben wurde, wenn nicht ber General Major von Knobloch zu rechter Zeit angelanget wäre. 3ch ließ die mitgebrachten 7. Bataillons, nachdem ich noch eines von der Garnison dazu stoßen lagen, fogleich auf 5. verschiedenen Orten zugleich aus der Vorstadt defiliren, und an der Alten-Oder Posto fagen. Raum 10 waren die Têten baselbst angelangt, als der Feind von 7. Batterieen sehr lebhaft zu canoniren und mit Saubit-Granaten zu werffen aufing. Diefes bauerte an die brittehalb Stunden; ba er fich benn endlich gurudzog, nachdem er zwey Dörfer, nehmlich Rlein - Race 4 und Rosenthal, 3 abgebrannt. Unserer Seits haben wir nicht mehr als 11. Mann baben 15 verloren. Sobald ich gewiß erfahre, daß die feindliche Armée weiter marchiret, werde ich nicht ermangeln, die heut erhaltenen Bataillons wieder zurud zu schicken; bis dahin aber hoffe ich werden Ewr. Königl. Majestät mir solche noch zu lagen, allergnädigst geruhen.

Über Grotkau habe ich nur ein einziges Schreiben von Ewr. 20 Königl. Majestät nebst seiner Einlage erhalten, welche letztere ich auch sogleich sicher weiter befördert habe. Das Billet hingegen vom gestrigen dato ist mir nicht zu Händen gekommen, daher ich auch nicht wißen kan, was Ewr. Königl. Majestät mir darinn allergnädigst zu besehlen geruhet.

Das Proviant Fuhr-Wesen werbe morgen, nebst der Bederen, Ewr. Königl. Majestät Ordre gemäß, absenden.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majeftät,

Breslau den 6 August 1761. allerunterthänigster und gehorsamster

30

Anecht,

B F Tauentzien

<sup>&#</sup>x27; [fiv. von Trebnit] ' [= hochtrich, f. von Trebnits] 's [n. von Breslau] ' [= Rlein-Raate, 5. von hunern] ' [Bgl. oben S. 387, Anm. 10]

20

#### 742. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Der Feind hat sein Lager noch auf den Trebnitzischen Bergen, 5 hinter Petersdorff<sup>2</sup> und Hohenkirchen, und ist gestern alles, was noch ben Lascowitz<sup>3</sup> gestanden, dazu gestoßen. Das Letzte, was sich vergangene Nacht über die Weyda ihm nachgezogen, hat die Brücken hinter sich abgeworfsen, und ist in größter Eil gewesen, weil es geglaubt, daß Ewr. Königl. Majestät im Anmarche. Judeß schwärmen sie Rechts 10 gegen Hundsseld noch start herum; wie viel deren aber eigentlich da sind, habe noch nicht ersahren können. Sobald ich das Gewiße davon einziehe, werde ich nicht ermangeln Ewr. Königl. Majestät meinen allerunterthänigsten Rapport davon abzustatten.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königl. Majestät,

Breslau den 7. August allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

## 743. Un friedrich den Großen.4

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Es haben sich, wie ich ist verschiedentlich versichert werde, sehr viele Rußische Officiere, welche auf den benachbarten Dörfern gelegen, verlauten laßen, daß wenn sie hier vor Breslau nichts ausrichten sollten, sie sich weiter die Oder herunter nach Glogau ziehen würden. Sie wüßten zwar wohl, daß sie auf der Pohlnischen Seite daselbst wenig zu leben sinden dürsten; sie würden aber suchen, wenn es ihnen nicht verwehret würde, dißseits der Oder zu kommen. Nun scheinen mit diesem Vorgeben die jezigen Bewegungen des Feindes sehr wohl übereinzustimmen; besonders da er bereits starke Parthehen nach Auras geschickt, 30 welche sich genau erkundigen müßen, ob Fahrzeuge daselbst ben Handen, und ob und wo etwa Fuhrten durch die Oder gingen. Daher sollte ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Bur halfte 1893 in der Politischen Korrespondens, Bb. XX, S. 594, Anm. 1 mitgeteilt. Friedrichs Antwort ebenda Ar. 13131.] <sup>11</sup> [vielmehr Peterwitz] <sup>12</sup> [nnö. von Ohlau] <sup>13</sup> [Friedrichs Antwort in der Pol. Korr. Bb. XX, S. 588, Anm. 3.] <sup>13</sup> [nw. von Breslau]

benn kaum glauben, daß er schon auf seinen Rück-March nach Posen benken sollte, ob er schon da herum Magazine anlegen läßt, welche er nothwendig haben muß, wenn er sich in einer so erschöpften Gegend, als die Glogauische ist, einige Zeit halten will.

Die Haupt-Armés stehet noch auf den Trednitzischen Bergen. 5 Heute gegen Abend aber hat es geschienen, als ob das Lager ben Hünern zum Theil abgebrochen wäre. Es hat sich nicht vollkommen deutlich erkennen laßen, und muß sich morgen mit Andruch des Tages ausweisen, da ich denn sogleich Ewr. Königl. Majestät meinen allerunterthänigsten Rapport davon abstatten werde.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Breslau den 7 August allerunterthänigster und gehorsamster Knecht 1761. BF Tauentzien

# 744. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Die Rußische Armes stehet noch in der nehmlichen Position, als ich in meinem gestrigen Rapport Ewr. Königl. Majestät allerunterthänigst zu melden die Gnade gehabt. Ich habe sichere Leute ausge- 20 schickt, die mir gewiß von allen ihren Bewegungen so zuverläßige Nachrichten, als nur möglich, bringen werden; da ich dann nicht versäumen werde, sie sogleich Ewr. Königl. Majestät einzuberichten.

Diffeits der Oder streiffen die Cosaken sehr stark herum; daher ich für nöthig erachtet, alles, was ich von Husaren hier habe, an die 25 Loo² zu sehen, um die Gegend zwischen diesem Fluße und dem Schweidnitschen Waßer\* so viel möglich zu decken.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät.

Breslau den 8 August allerunterthänigster und gehorsamster Anecht 30 1761. BF Tauentzien

# 745. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr

Die Rußische Haupt-Armee stehet noch auf den Trednitzischen 5 Bergen. Das Czernichessche Corps hingegen, welches seine Beckeren zu Striesa 1 etablirt gehabt, ist, nachdem es abgebacken, ausgebrochen; doch habe ich noch nicht ersahren können, wohin. Die Cosaken welche zu Herrenprotsch 2 gewesen, als wo sie gemeiniglich über die Oder gegangen, und ich gestern ein Bataillon nebst den hier habenden Husaren, 10 sie zu belauern, hingeschickt, haben von den Bauern gleichsam Abschied genommen, und sie versichert, daß sie nicht wiederkommen würden, sondern nunmehr nach Rußland zurück marchirten. Im Fall also auch die Husaren ausberechen sollte, werden Ewr. Königl. Majestät allergnäbigst geruhen, vorläuffige Ordre zu stellen, wohin alsdann der General Major v. Knobloch mit seinem Corps marschiren soll. Noch vorgestern Abends ist ein Desterreichscher Officier mit 25 Mann bey Öelse vorbey zur Rußischen Armée gegangen. Das Regiment Pomeiske habe ich gestern disseits der Oder gezogen. Der ich in tiefster Devotion

20

ersterbe,

Brestau den 9 August 1761.

Ewr. Königl. Majestät,
allerunterthänigster und gehorsamster Knecht

B F Tauentzien

#### 746. Un friedrich den Großen.4

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, 25 Allergnädigster König und Herr,

Fenseits der Oder hiesiger Gegend ist nunmehr nichts weiter von dem Feinde zu spüren. Meine Kundschafter, die ich über Oels ausgeschicht gehabt, sind wieder zurück, und berichten mir, daß vorgestern die letzten zwen Hundert Mann daselbst gestanden.

30 Dißseits der Oder hingegen, zwischen Lissa b und Neumark, streiffen die Cosaken so stark herum, und halten das Schweidnitzische

<sup>1 [</sup>fim. von Trebnig] 1 [nw. von Breslau] 8 [vorher] b [= balb ?, burchftrichen]

<sup>4 [</sup>Friedrichs Antwort in der Pol. Korr. Bb. XX, Ar. 13138, vom 11. August zu batieren.] [wnw. von Breslau]

Waßer so stark besetzt, daß niemand durchkommen kann, von dem ich etwa einige Nachricht einziehen könnte.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät

Bressau den 11 August allerunterthänigster und gehorsamster Anecht, 5
1761 BF Tauentzien

## 747. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königs. Majestät kann allerunterthänigst versichern, daß ich 10 meiner Seits alles thue, was zur Sicherheit der von hier zur Armée gehenden Transports ersorderlich ist; wie ich denn noch heute den dahin geschickten Brodt-Wagens ein Bataillon bis Pohlnisch Peterwitz<sup>2</sup> zur Escorte mitgegeben. Die Moehringschen Brodt-Wagens sind heute früh von der Armee ohne Bedeckung abgegangen, und so von den Cosaken 15 genommen worden.

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königl. Majestät,

Bressau den 11 August allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

# 748. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Aus Auras erhalte diesen Augenblick die zuverläßige Nachricht, daß heute Bormittags Rußische Cavallerie, welche der Oberste v. Berg 25 geführet, daselbst über die Oder gegangen. Die Brücke, welche die Bürger Tages vorher in aller Eil bauen müßen, ist sogleich darauf wieder abgeworfsen worden. Deutsche Officiere, welche ben diesem Corps gewesen, haben sich verlauten laßen, daß sie längst der Oder über Dyhren-

<sup>1 (</sup>Antwort auf Bol. Rorr. Bb. XX, Rr. 18138; Friedrichs Antwort ebenda G. 597, Unm. 6.]

<sup>&</sup>quot; [wim. von Breglau]

<sup>3 [</sup>Bgl. bagu Bol. Rorr. Bb. XX, S. 598, Anm. 9. Friedrichs Antwort ebenda Rr. 13140.]

furt nach Maserwitz <sup>1</sup> marchiren würden. Die Haupt-Armée <sup>2</sup> seh auf Leubus <sup>3</sup> gegangen, wo sie gleichsauß verschiedne Brücken hätten, und die Infanterie übergehen würde, um alsdann ihren March auf Liegnitz zu nehmen. Wie weit dieses Vorgeben gegründet, kann ich zwar nicht wißen, habe aber doch nicht ermangeln sollen, Ewr. Königs. Majestät meinen allerunterthänigsten Rapport davon abzustatten. Der ich in tiesster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Breslau den 12 August allerunterthänigster und gehorsamster Knecht 10 1761. BF Tauentzien

749. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.4 Un bes Geheimben Etats Ministers

5. von Schlabrendorff Excellenz.

In Erwiederung auf Ewr. Excellenz sehr Geehrtes, b sollte ich meinen, wenn es am sichersten wäre, beh dem ausdrücklichen Wortverstande des Königlichen Handschreibens zu bleiben, und die verlangten Wagens nur mit Mehl zu beladen; um so viel mehr, da die Armee bereits dis auf den 22 h. mit Brod versehen ist. Bon der heutigen 20 Canonade ist noch dis ist nichts zuverläßiges beh mir eingelauffen.

Breslau den 15ten August 1761.

B F Tauentzien

P. S. Ohne Zweisel wird die gedachte Canonade eine Affaire sehn, die der General v. Schmettau, welcher ben Neumark stehet, entamirte.

750. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Auf Ewr. Königl. Majestät allergnädigsten Besehl habe sogleich bie Kriegs Cassa, nebst den Mehl-Wagens und Beckeren, so zu dem 30 ehemaligen Golzischen Corps gehörig, unter ersorberlicher Escorte von

<sup>1 [</sup>nw. von Reumarkt] 1 anscheinend verbessert aus] Leu [= Loubus] 2 [ond. von Liegnith] 4 [Handschrift in der Bibliothet zu Wolsenbüttel; 1870 von D. v. Heinemann (a. a. D. S. 184 f.) mitgeteilt.] 4 [Diese 8 Worte sind von späterer Hand unterstrichen, dazu am Rande bemerkt: "doost"]

hier abgesendet, und bem General-Major von Gablenz zu Schalke 1 überliefern lagen.

Rugleich habe Ewr. Königl. Majestät bengehendes Schreiben von bem General-Major von Grant aus Neils allerunterthänigst übermachen follen.

Wie ich ist von Leuten aus Oels höre, so haben sich die daselbst gelegene Rußische Officiere, und ber General von Berg selbst 2 fehr gewundert, daß Emr. Königl. Majestät ihrer Armée so gang und gar fein Corps entgegen gestellet hatten:

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät

Breslau den 15 August 1761.

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht.

B F Tauentzien

751. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigfter, Großmächtigfter König,

Allergnädigster König und Berr, 4 Die Rrieges Casse ift geftern in Brieg angelanget. Ich habe ihr

heute ein Commando nach Ohlau entgegen geschikket, und hoffe daß fie Morgen allhier eintreffen foll. 20

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

1761.

Breslau den 17 August allerunterthänigster und gehorsamster

Rnecht,

B F Tauentzien

25

10

15

# 752. Un friedrich den Großen.5

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Dem Rapport meiner ausgeschickten Patrouillen zu Folge, kommen noch täglich Rußische Commandos nach Neumarck, wie denn auch noch 30

<sup>1 [=</sup> Schaltau, wiw. von Breslau] ' felbft [nachträglich eingefügt]

<sup>3 [</sup>uber Friedrichs vermutliche Antwort vgl. Bol. Korr. Bb. XX, Rr. 13148.] 4 [Das Folgenbe bis 3. 20 diffriert; bier nach bem beigeschriebenen Dediffre von Copers Sanb]

<sup>6 [</sup>Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XX, G. 609, Unm. 1, genauer bei R. 29. v. Schoning a. a. D. Bb. II, S. 423 f.]

gestern bes Abends 500 Cosaken in Kant 1 gewesen. Seine Bagage hat der Feind vollends an sich gezogen, und darauf die Schiffbrücken, die er beh Leidus 2 gehabt, abwerssen laßen. Jenseit der Oder ist daher alles ziemlich ruhig, außer daß in dem Festendergischen 3 und 5 um Militsch 4 starke Ausschreibungen von Wehl behgetrieben werden, und stehet das Magazin zu Punitz 5 unter Besorgung des Generals Dalky. Einer von meinen Kundschaftern, welcher eben zurücksommt, dringet mit, daß die schwere Artillerie, welche beh Kalisch gestanden, von da nach Posen zurückgebracht wäre, auch wären alle ausgestellte Sauve-Garden 10 wieder eingezogen und nach Drachenderg 6 zusammengebracht worden.

Ewr. Königl. Majestät Schreiben an den General-Major v. Grant 7 habe sogleich sicher nach Neils bestellen laßen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät

15 Bressau den 22 August allerunterthänigster und gehorsamster Anecht,
1761. BF Tauentzien

#### 753. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

20 Ewr. Königlichen Majestät allergnädigstem Befehle bin sogleich nachgekommen, und habe bem Major v. Lichnowsky von dem überschriebenen part gegeben.

Gestern ist ein Bürger aus Lignitz allhier angekommen, um für ben General Butturlin Englisch-Bier einzukausen. Dieser saget aus daß 25 ber General Beck mit seinem Corps daselbst eingerücket sen, die Rußische Armée hingegen noch auf den Höhen hinter der Katzbach stehe.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majeftat,

Bressau den 24 August allerunterthänigster und gehorsamster Auscht, 30 BF Tauentzien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [fw. von Breslau] <sup>a</sup> [= Leubus, onö. von Liegnitz] <sup>a</sup> [Festenberg, unö. von Öls] <sup>d</sup> [n. von Öls] <sup>b</sup> [in Bosen, unw. von Rawitsch] <sup>a</sup> [= Trachenberg, uw. von Trebnitz] <sup>a</sup> [Pol. Korr. Bb. XX, Nr. 18146]

<sup>• [</sup>Bgl. S. 895, Unm. 5] • [Das Folgende bis g. 26 chiffriert; bier nach bem beigeschriebenen Dechiffre von Laspepres' Sanb]

## 754. Un friedrich den Großen. 1

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König Allergnädigster König und Berr,

Ewr. Königl. Majestät allergnädigstem Befehle 2 zu Folge, habe ich 3 so gleich wegen ber noch zu Neise stehenden 24 Pontons babin 5 geschrieben und hoffe daß sie mit nächsten ankommen werden. Sier aber jound beren feine mehr befindlich, indem ich auf Ew. Königl. May. allerhöchsten 4 Ordre 40 Stück nach Glogau schicken mußen. Ich will inbegen einige 40. Schiffe parat halten, welche allenfals dafür gebrauchet werden fonnen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Breslau den 25 August 1761. allerunterthänigster und gehorsamster Auecht. B F Tauentzien

#### 755. Un friedrich den Großen. 5

Ew. Königl. Majestaet allergnädigstes vom 2t dieses habe er- 15 halten. Ich werde den Einhalt degelben befolgen, und wünsche Ew. Königl. May. im voraus alles ersinnliche Glück. Die 36 Pontons welche zu Neilse geftanden seynd hier. Bengehende 2 Briefe, seynd mir von Glogau zugekommen, um fie Ew. Königl. Man, ficher zu übermachen. 20

Breslau ben 3tn September.

Tauenzien.

#### 756. Un friedrich den Großen.

Mlerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Herr, 8

Den 4 General von Platen habe heute die Pontons und alles 25 übrige fo wie Em. Königl. May. befohlen 3 zugeschicket.

<sup>&#</sup>x27; [Friedrichs Antwort in ber Pol. Rorr. Bb. XX, Rr. 13158] " [Ebenba Rr. 13155, auch bei R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, G. 424] 3 [Das Folgende bis B. 10 "tonnen" diffriert; bier nach dem beigehefteten Dechiffre von Laspepres' Sanb] 4 [fo Dechiffre]

<sup>.</sup> Sanbichrift ein Bettel, gang in Chiffern geichrieben; bier nach bem beigebefteten Dechiffre bon Laspehres' Sand.] . [Bol. Rorr. Bb. XX, Rr. 13159]

<sup>1 [</sup>Sanbidrift ein Doppelblatt in großem 80.] . [Das Folgenbe bie G. 398, 8. 5 "ichlagen" chiffriert; hier nach bem beigehefteten Dechiffre von Laspehres' Sand] . [Bol. Rorr. Bb. XX, Mr. 13 161]

20

25

Auf den 14t dieses wolte ich reconvalescirte und Schlacht Vieh zu der Armée senden, wenn Ew. Königl. Man. nur geruhen wolten diesen <sup>1</sup> Transport etwas dis Canth <sup>2</sup> entgegen zu schicken.

Ben Steinau $^3$  foll ein Corps von  $\frac{6}{m}$ . Russen eingetroffen senn, 5 um Brücken daselbst zu schlagen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königlichen Majestät

Bresslau den 12 Septembr. allerunterthänigster, gehorsamster Anecht, 1761. B F Tauentzien

## 757. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königl. Majestät habe anbeh ein Schreiben von dem General-Lieutenant v. Platen 5 allerunterthänigst übermachen sollen.

Meinen eingezogenen Nachrichten zu Folge haben die Rußen zweh 15 Brücken über die Oder geschlagen; die eine ben Steinau, und die andere ben Leibus. Den Bürgemeister aus Auras. haben sie abhohlen laßen, und sich ben ihm stark nach dem Platenschen Corps erkundiget. Weil er ihnen aber keinen Bescheid davon zu geben gewußt, haben sie ihn, nach Erlegung eines Gratials, wieder gehen laßen.

Der ich in tiefster Dovotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät,

Breslau ben 14 Septembr. 1761. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht
BF Tauentzien

# 758. Un friedrich den Großen.7

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr, 8

Meinen Nachrichten aus Pohlen zu Folge ist der General v.

' [fo Dechiffre] " [fw. von Brestau] \* [nö. von Liegnis]

<sup>4 [</sup>Friedrich's Antwort in der Bol. Korr. Bb. XX, S. 616, Anm. 2.] 5 [Bgl. ebenda S. 617, Anm. 1] 4 [nw. von Breslau]

<sup>\* [</sup>hanbichrift ein Doppelblatt in 8°. Friedrich's Antwort in der Pol. Korr. Bb. XX, S. 617, Unm. 4.] \* [Das Folgende bis S. 399, B. 10 chiffriert; hier nach dem beigehefteten Dechiffre von Laspehres' hand]

Platen bereits den 14<sup>t</sup> dieses in Kobline <sup>1</sup> eingetrossen, allwo er ein starces Magazin vorgesunden. Gestern ist er weiter nach Gostin <sup>2</sup> marchiret, wo man einige Stunden starc cannoniren gehöret und soll sich die dasige Rußische Besatung endlich retiriret haben. Die Rußische Haubt-Armée ist noch dießeits der Oder und hat der General Butturlin 5 sein Haubtquartier zu Steinau. Sie haben 3 Brücken über die Oder, die Eine zu Diedan, <sup>8</sup> die zwehte zu Steinau und die dritte zu Köben. <sup>4</sup> Ihre Wagens haben sie bereits hinüber geschicket, und auf die Höhen von Hammer <sup>5</sup> und Krehlau <sup>6</sup> eine Wagendurg formiret, zu deren Deckung beh Wintzig <sup>7</sup> und Boschine <sup>8</sup> ein kleines Corps stehet.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Bressau den 16 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1761. Knecht.

B F Tauentzien

15

#### 759. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Meinen Nachrichten aus Wohlau zu Folge, hat gestern, als am 17ten h. der größte Theil der Rußischen Armée, über 3 Brücken beh 20 Steinau die Oder passiret. Die Infanterie hat sich, längst dem Fluße, auf den Dörssern Kuntzendorst, Ibsdorst, Pschibor, Krehlau, Bautke, Schmoegerle, bis Lübchen ausgebreitet. Die Cavallerie hingegen ist über Wintzig marchiret, und stehet in der Gegend von Herrnstadt. De sie heute so stehen bleiben, oder ob und wo sie ihren March weiter 25 hinnehmen werden, davon hoffe ich noch heute sichere Nachricht zu erhalten. Sonst gehet auch die Rede, daß das Czernichessche Corps über Lissa marchire.

Aus Pohlen habe ich über Szduni 11 die Nachricht eingezogen, baß der General v. Platen von Gostin auf Srim 12 marchiret seh, weil 30 er ersahren, daß die Rußen auch da noch ein starkes Magazin haben

<sup>1 [=</sup> Robhlin, w. von Krotoschin] 1 [nw. von Kobylin] 2 [fis. von Steinau] 4 [n. von Steinau] 5 [fis. von Krehlau, ö. von Steinau] 1 [nö. von Steinau und Krehlau] 1 [= Beschine, s. von Winzig]

<sup>\* [=</sup> Brzybor] 10 [wiw. von Rawitsch] 11 [= gdung, fiw. von Krotoschin] 10 [= Schrimm, s. von Bosen]

sollten. Und den Augenblick höre ich, daß er auch bereits von Srim wieder weg sey. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät

Breslan den 18 Septembr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht
1761. BF Tauentzien

## 760. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr,

Einer von meinen ausgeschickten Juden, welcher bis Posen ge-10 kommen, ist wieder gurud. Seinen Nachrichten zu Folge ift der General Lieutenant von Platen, nach dem Coup ben Gostin, auf Srim gegangen, wo gleichfalls ein kleines Magazin gewesen, und von unfern Husaren ein ganges feindliches Husaren-Regiment fo überfallen worben, daß nicht mehr als etwa 100 Mann davon gekommen, und die andern 15 alle niedergemacht oder gefangen worden. Von da ist er auf Posen marchiret, wo die kleine Rußische Besatung, zu welcher sich ein Theil ber dasigen Studenten geschlagen, sich vertheidigen wollen; er hat sich aber nach einer kleinen Gegenwehr Meister von dem Orte gemacht, die Besatzung gefangen genommen, unsere daselbst befindliche Gefangene in 20 Frenheit gesett, und von besagten Studenten die tüchtigsten ausgehoben. Um 19ten dieses, als vergangenem Sonnabende, ist er von Posen wieder aufgebrochen, und auf Pohlnisch-Neustadt 2 marchiret, fo bag er gegenwärtig wohl schon in der Nähe von Landsborg senn wird. Die Rußische Haupt Armée hat 3 gestern zwischen Freustadt 4 und Lissa gestanden. 25 Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät

Breslau den 22 Septembr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

# 761. Un friedrich den Großen.

Merburchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät allerhöchstem Befehle 5 zu Folge, habe

30

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus wegrabiertem] erfahre

<sup>! [</sup>w. von Bofen] 3 haft [verschrieben Bf.] ! [= Frauftabt]

<sup>. [</sup>R. B. v. Schoning a. a. D. Bb. II, S. 425 f., im Koncept jedoch richtig vom 22. September batiert]

ich sogleich wegen bes hier zu verfertigenden Geschützes mit dem Stückgießer gesprochen, und alle erforderliche Anstalten getroffen, so daß die Arbeit unverzüglich angefangen und möglichst beschleiniget werden soll.

Die Pohlnischen Remonte-Pserbe anbelangend, habe ich schon vor einigen Wochen mit den Lieseranten auf  $\frac{8}{m}$  Stück vorläuffig contrahiret, 5 und da sie auch kürzlich, seit dem die Wege wieder offen, starke Transports davon erhalten, habe ich sie ihnen abgenommen, und auch schon an die Regimenter vertheilet, so daß gegenwärtig sowohl die Dragoner als Husaren größten Theils complet sehn müßen. Ich werde nun aber auch sogleich, wie Ewr. Königl. Majestät allergnädigst besohlen, 10 meinen Contract auf die vorgeschriebene Anzahl erweitern, und die Anschaffung auf das möglichste betreiben.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät

Bressau den 22 Septembr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht 15
1761. BF Tauentzien

## 762. Un den Prinzen heinrich von Preußen.

Durchlauchtigster Prinz, Gnäbigster Prinz und Herr,

Ewr. Königlichen Hobeit habe nicht ermangeln sollen, von der 20 glücklichen Expedition des General Lieutenants v. Platen in Pohlen folgende Nachricht unterthänigst mitzutheilen. Den 12 h. ging benannter General, mit einem Corps von ohngesehr 10000 Mann deh Sandberg i über die Oder, und nahm seinen March auf Codlin, wo er den 14ten eintrass, und ein ansehnliches Magazin ruiniren ließ. Tages darauf 25 machte er deh Gostin 2 Brigadiers, 1 Major, 24 Officiers und 1000 Mann gesangen, erbeutete 7 Canonen und ließ an die 5000 Wagens mit Proviant verbrennen. Bon Gostin marschirte er auf Srim, wo er ein seinbliches Husaren-Regiment dergestalt übersiel, daß kaum 100 Mann davon kamen, die übrigen alle Theils niedergemacht, Theils ge-30 sangen wurden. Den 18ten traf er beh Posen ein, wo sich die kleine Rußische Besahung, zu welcher sich ein Theil der dassigen Studenten geschlagen, vertheidigen wollte. Er bemächtigte sich aber nach einer

<sup>1 [</sup>nw. von Breslau] 1 [= Robhlin] 2 [= Schrimm]

25

furzen Gegenwehr bes Orts, machte die Besatzung zu Gefangenen, sette von unsern daselbst aufbehaltenen Gefangnen eine ziemliche Anzahl in Frenheit, und hob von gedachten Studenten bie tüchtigften aus. Tages brauf marchirte er von Posen nach Pohlnisch-Neustadt, und muß 5 bereits vor einigen Tagen in der Gegend von Landsberg ober Drisen 1 angelanget sehn. Die Rußische Armée stehet nun wieder ben Posen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Soheit. 2

Breslau den 24 Septembr. gantuntertähnigster gehorsamster

1761. Anecht

B F Tauentzien

## 763. Un friedrich den Broßen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Herr,3

Ew. Königl. Man, fage zuförderst für die höchste Unade in Ber-15 trauung bes mir zugebachten Commando meinen allerunterthänigsten Dank, und erwarte mit Verlangen bie Stunde mich zu Em. Königl. May. Füßen zu legen. 4 Das mir durch den Major von Reitzenstein adressirte paquet Briefe nach Glogau 5 habe ich erhalten und so gleich 20 gut und sicher bahin befördert, auch habe ich ben Major von Lichnowsky von den 6 was Em. Königl. Man, wegen der hier befindlichen Krieges Calse allergnädigst zu befehlen geruhet 4 part gegeben, um den General Lieutenant von Platen vorläufig davon zu informiren.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe.

Emr. Königlichen Majestät,

Breslau den 25 Septembr. allerunterthänigster und gehorsamster Anecht, 1761. B F Tauentzien

#### 764. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König.

30 Allergnädigster König und Herr.

Diesen Augenblick kömmt ein Bohle ben mir an, welcher ben-

1 [ono. von Landeberg] 2 [Die folgenbe Unterfchrift eigenhanbig]

<sup>\* [</sup>Das Folgenbe bis 8. 23 chiffriert; bier nach bem beigebefteten Dechiffre von Laspehres' Sanb] 4 [Bgl. Bol. Rorr. Bb. XX, Rr. 13174] 5 [Ein turges Begleitfdreiben gu biefem Batet, batiert "Bungelwig 23. Sept.", ift im Roncept bei ben Aften] . [fo Dediffre]

gehenden Brief von dem General Lieutenant von Platen überbringet. Ich habe nicht ermangeln follen, selbigen Ewr. Königl. Majestät sogleich allerunterthänigst zu übermachen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät

Breslau den 25 Septembr. allerunterthänigster und gehorsamster Anecht,
1761. B F Tauentzien

## 765. Un friedrich den Großen. 1

Merburchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnäbigster König und Herr,

könig und Herr, 10

Durch einen gestern hier angekommenen Pohlen habe ich von dem Fürsten Radzivill aus Częstochow ein Schreiben erhalten, deßen Inhalt von der Beschaffenheit ist, daß ich solches Ewr. Königlichen Majestät zu allerhöchster eigener Einsicht behliegend im Original übersende. Der Überbringer, welcher mich versichert, daß gedachter Fürst auch bereits in 15 Groß-Pohlen einen starken Anhang habe, wird noch einige Tage hier verziehen, im Fall Ewr. Königliche Majestät etwa allergnädigst geruhen sollten, durch ihn etwas antworten zu laßen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät,

20

Bressau den 26 Septembr. allerunterthänigster und gehorsamster Anecht, 1761. BF Tauentzien

## 766. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König Allergnäbigster König und Serr,

25

30

Einer von meinen Emissairs kömmt eben zurück und bringt mit, daß die Rußische Armée, welche sich linker Hand Posen gezogen gehabt, so daß es geschienen, als ob sie nach der Neumark oder Pommern wolle, sich auf einmal wieder Rechts gewendet, und vermuthlich nach der Weichsel marchire.

1 [Friedrichs Antwort in ber Bol. Korr. Bb. XX, Rr. 13186.] \* [nw. von Krafau]

<sup>\* [</sup>Friedriche Antwort teilweife bei R. 28. v. Schoning a. a. D. 28b. II, S. 219 f., vollftandig in ber Bol. Rorr. Bb. XXI, Rr. 13194.]

Heute diesen Morgen hat man in der Gegend von Schweidnit ein starkes Canoniren gehöret. Ich habe zwar sogleich darnach ausgeschickt, aber noch nicht erfahren können, was es gewesen.

Bengehende Briefe habe ich bes weitern an Ewr. Königliche Majes 5 ftät allerunterthänigst befördern sollen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Breslau den 1 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

#### 767. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr

Ewr. Königk. Majestät muß ich allerunterthänigst leider die widrige Nachricht melden, daß Schweidnitz gestern des Morgens übergegangen. 15 Wie daher kommende Leute melden, so hat der Feind um 3 Uhr an 7 verschiednen Orten die Attaque angesangen, und um halb 5 Uhr ist er bereits in der Stadt gewesen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

20 Bressau den 2 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

# 768. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königl. Majestät habe allerunterthänigst zu rapportiren, baß die Laudonsche Armée annoch in ihrem alten Lager stehet. Wie mir der General-Major v. Zastrow unter der Hand melden laßen, so soll der Feind allerdings intentioniret sehn, auf Breslau annoch etwas zu tentiren, um wenn er es auch schon nicht occupiren könnte, 30 doch wenigstens die Stadt und das Magazin zu verbrennen. Ich werde indeß gegen alle Surprise auf meiner äußersten Hut sehn, und getraue

<sup>1 [</sup>Friedrichs Antwort in der Bol. Korr. Bb. XXI, Rr. 13197.]
1 [Friedrichs Antwort in der Pol. Korr. Bb. XXI, Rr. 13204.]

mir, Ewr. Königlichen Majestät basür repondiren zu können; wie ich benn alle vier und zwanzig Stunden vier Patrouillen aus der Gegend von Kant und Kniechwitz i erhalte, so daß mir nicht daß geringste, was daselbst vorgehet, verborgen bleiben kann. Beck ist mit seinem Corps vorgestern nach Schoenau marchiret. Der Hauptmann v. Goetz ist 5 ben mir angekommen, und wir werden gemeinschaftlich alles mögliche thun, um Ewr. Königs. Majestät allerhöchste Intention zu erfüllen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät

Bresslau den 5<sup>tn</sup> Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht. 10 1761. BF Tauentzien

# 769. Un friedrich den Großen.5

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Wegen des hiesigen Magazins habe Ewr. Königlichen Majestät 15 allerunterthänigst zu melden, daß es bereits auf jener Seite der Oder stehet, und wüßte ich in der ganzen Gegend keinen beßern Ort für selbiges ausstündig zu machen. Die übrigen Punkte anbelangend, werde ich alles Mögliche thun, Ewr. Königlichen Majestät allerhöchste Intention darunter zu erfüllen, und wird der Capitaine Goetz bie Gnade haben, 20 Allerhöchstdenenselben mündlich das mehrere davon zu referiren.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Breslau den 7 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht 1761. BF Tauentzien

#### 770. Un friedrich den Großen.8

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Bu Folge eingegangener Nachrichten von meinen Patrouillen, hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [= Gnichwig, fw. von Breslau] <sup>2</sup> [an ber Kagbach, fw. von Liegnit] <sup>2</sup> [richtiger: v. Gößen, Friedrich Wilhelm] <sup>4</sup> [Bgl. Pol. Korr. Bb. XXI, S. 11, Anm. 1]

<sup>\* [</sup>Untwort auf Bol. Rorr. Bb. XXI, Rr. 13 203 und 13 204; über Friedrichs Antwort vgl. unten S. 406, Anm. 3.] \* Rönigliche [hf.] ' habe, [hf.]

<sup>\* [</sup>Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXI, G. 17, Anm. 1.]

15

25

ber General Beck, seit vorigem Dienstage, sein Hauptquartier zu Lauterbach, und campiret deßen Corps in der Gegend von Ober und Nieder Leipe; welchem nach denn nun auch der Neumarckische Creis wieder ziemlich rein sehn muß. Wie sonst verlauten will, so werden die beh der Laudonschen Armée zurückgebliebene Rußen ihre Cantonirungs Quartiere des nächsten in dem Striegauischen und Jauerschen Creise beziehen, und sollen bereits ihre Fouriers und Officiers auf den Dörsern derselben das nöthige dieserwegen reguliren. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Breslau den 8 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster 1761. Knecht,

B F Tauentzien

## 771. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Der Major von Zeilenberg <sup>8</sup> ist heute früh allhier eingetroffen. Von der Position des Feindes kann ich Ewr. Königlichen <sup>4</sup> Majestät nichts veränderliches melden, als daß deßelben Cavallerie hinterwerts im Ge20 birge cantoniret, die Infanterie hingegen noch größten Theils in ihrem Lager stehet. Der ich in tiesster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät

Breslau ben 10 Oetobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

#### 772. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät habe allerunterthänigst zu rapportiren, wie von verschiednen Orten die Nachricht beh mir einläuft, daß das

<sup>1 [</sup>nw. von Boltenhain, w. von Striegau] \* Creifen [Sf.]

<sup>\* [</sup>In ber ungebrudten Antwort auf Rr. 769 verfprach Friedrich, zweihundert Sufaren unter Beisenberg an Tauengien zur Berftartung seiner Batrouillen zu senden. Rach dem gleichfalls ungedrudten Schluß der Antwort auf Rr. 770 sollten sie am 9. Ottober Abends eintreffen.] 4 Königliche [H.]

Czernichessche Corps morgen aufbrechen und gegen Steinau 1 marchiren werde, um daselbst über die Oder zu gehen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Breslau den 11 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster 5

B F Tauentzien

## 773. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Beil von der Rußischen Haupt-Armée Zeither keine zuverläßige Nachricht einzuziehen gewesen, so habe ich vorgestern einen Juden außgeschickt, welcher dis Landsberg zu kommen suchen soll, und werde von deßen Einbringen Ewr. Königlichen Majestät allerunterthänigst zu rapportiren nicht ermangeln. Indeß versichert mich ein andrer Jude, welcher 15 heute von Szduni stömmt, daß der größte Theil der Rußischen Armée schon seit 5 Tagen beh Thoren eingetrossen seh, und nur ein kleines Corps davon beh Landsberg zurückgeblieben wäre, welches in das Kommersche streise. Der ich in tiesster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät

20

10

Breslau den 12 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster 1761. Knecht,

B F Tauentzien

## 774. Un friedrich den Großen.

Allerburchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr, 25

Ewr. Königlichen Majestät allerhöchstem Besehle zu Folge, werbe sogleich einen Expressen nach Wilana senden, um von dem Magazine, welches die Rußen daselbst anlegen sollen, ganz zuverläßige Nachricht einzuziehen. Butturlin, wie man versichern will, soll mit seiner Armée 30 nach Mariendurg marchiren, allwo auch die Tête bereits eingetrossen

<sup>1 [</sup>no. von Liegnit]

sey, und das Haupt-Quartier hinkommen werde. Bengeschloßene Briefe 1 habe Ewr. Königlichen Majestät allerunterthänigst übermachen sollen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

5 Breslau den 14 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht.

1761. BF Tauentzien

#### 775. Un den Magistrat der Stadt Breslau.2

Da den entworffenen Beränderungen, welche ich mit den Beftungs-Werken vor dem Nicolai-Thore vorzunehmen gezwungen, das alte La-10 zareth, oder so genannten Best-Häuser, gänzlich entgegen, so daß der Plat derselben nothwendig geräumet werden muß: Als habe nicht ermangeln wollen Einem Hochlöblichen Magistrat hiervon Eröffnung zu machen, mit dem ergebensten Ersuch, bie nöthigen Verfügungen zu treffen, daß benannte Gebäude bald möglichst abgetragen werden mögen.

15 Breslau den 14 Octobr. 1761.

B F Tauentzien

## 776. Un friedrich den Großen.4

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Die Nachrichten, welche hier von der Rußischen Haupt-Armée 20 einlauffen, sind so widersprechend, daß man nicht weiß, was man davon glauben soll. Daß sie nach Marienburg marchire, hat ein Kost-Secretaire auß Warschau, der sonst von allen wohl instruiret ist, anher berichtet. Heute aber läßt mir ein v. Dwardoffsky, welcher beh Lissa wohnet, melden, daß ein Corps davon wirklich im Nückmarche nach biesigen Gegenden begriffen, und die Avant-Garde davon bereits vor 3 Tagen beh Kosten eingetroffen seh. Ich werde mein Möglichstes thun, daß Gewiße hiervon zu ersahren, und noch heute neue Leute darnach außsenden.

<sup>1 [</sup>nicht befannt]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [handschrift im Stadtarchiv zu Breslau; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 60 f. mitgeteilt. Unter bem Briefe bemerkte Rat Soja, daß ein Aufseher des Magistrats beim Abbruch bes Lazaretts etwaige Übergriffe bes Militärs verhüten solle.]

2 [10 H.]

<sup>4 [</sup>Bruchftudweise 1894 in ber Politischen Korrespondenz, Bb. XXI, S. 27, Unm. 2 mitgeteilt. Friedrichs Antwort ebenba.] 5 [richtiger: v. Twarbowski] • [in Posen, n. von Lissa]

25

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königlichen Majestät

Bressau den 15 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

# 777. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Das Gerüchte von Wieder-Anrückung eines Rußischen Corps gegen die Schlesische Grenze, besindet sich allerdings gänzlich ungegründet. Ich habe vielmehr im Gegentheil von zwen Juden aus Klein-Breslau, wier 10 Meilen von Thoren, zuverläßig ersahren, daß die Rußische Armée vor acht Tagen bereits, Tag und Nacht durch gedachten Ort desiliret, um hinter der Weichsel die Winterquartiere zu beziehen. Auch hat ein gewißer Adjutant des General Butturlin, Namens Sass, welcher mit Depechen an den Feld-Zeug Meister Laudon geschickt worden, und den 15 der Oculist Cyrus beh Kalisch gesprochen, selbigem in Vertrauen versichert, daß Butturlin zwar ein Corps in das Pommersche vorrücken laßen, daß ihn aber nunmehr der Mangel der Subsistenz nöthige, sich gänzlich von da zurück zu ziehen, und nach Preußen in die Winterquartiere zu gehen.

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königl. Majestät,

Breslau den 16 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht,
BF Tauentzien

## 778. Un friedrich den Großen.3

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Eben langet ein Pohlnischer Stelmann, Namens Tarzehefsky ben mir an, welchen die Starosten Podatzky und Lipsky abgeschickt, um burch mich ben Ewr. Königlichen Majestät allerunterthänigst anfragen zu 30

<sup>1 [</sup>Bgl. Bol. Rorr. Bb. XXI, Rr. 13 233.] 2 [= Inowragiam, jest hobenfalga]

<sup>\* [</sup>Friedrich's Weisung für die Antwort darauf: "muße nur sagen, ich entrire brin, accord mit sie machen".]

20

laßen, ob Höchsteiselben allergnädigst geruhen wollen, einen Pulk Uhlanen von 500 Köpfen, nehmlich 250 Towarschis i und eben so viel Pajolken, in Dienste zu nehmen. Es wären selbige bereits völlig mundiret, beritten, und bewassnet, könnten längstens in dreh Wochen hier 5 sehn, und wären bereit, sich überall brauchen zu laßen, wo es Ewr. Königl. Majestät nur immer besehlen würden. Die Unisorm der Towarschis seh ein blauer Rock und rothe Unterkleider, nebst einem blechern Harnisch; so auch die Unisorm der Pajolken, nur etwas kürzer; und hofsten sie, daß Ewr. Königl. Majestät ihnen selbige so zu laßen ge-10 ruhen würden. Nur verlangen sie in Ansehung des Tractaments etwas mehr, als 3. Ducaten, das Stück zu 3 @, in Betrachtung, daß sie sich alles selbst angeschafft, und auf ihre Kosten unterhielten.

Ich erwarte hierüber Ewr. Königl. Majestät allergnädigste Resolution, der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majeftat

Breslau den 16 Octob. 1761. allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht.

B F Tauentzien

## 779. Un friedrich den Großen.4

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Diesen Augenblick läßt mir der Director Nicolovius zu Liegnitz melben, daß der General Lasci<sup>5</sup> mit einem Corps ben Modelau<sup>6</sup> stehe, und Ordre habe, sich mit dem General Beck zu conjungiren, um so 25 dann gemeinschaftlich nach Glogau zu gehen. Ich habe nicht ermangeln sollen Ewr. Königl. Majestät diese Nachricht allerunterthänigst zu rapportiren, der ich in tiesster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät,

Breslau den 18 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 30 BF Tauentzien

<sup>&#</sup>x27; [richtiger: Towardhid] \* [richtiger: Pacholten] \* Majeftat [fehlt in ber Di.]

<sup>4 [</sup>Bgl. Bol. Korr. Bb. XXI, Nr. 13 237 und 13 238. Friedrichs Antwort ebenda S. 35, Anm. 1; bafelbst ift jedoch statt "(Nach) Liegn(ih)" wohl "Lign(owsth)" zu erganzen.] • [richtiger: Lach]

<sup>· [=</sup> Moblau, no. von Bunglau]

# 780. Un friedrich den Großen.1

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Herr,

Meine jenseit der Oder ausgeschickte Patrouillen sind dis hinter Leubus gekommen, und haben nirgend etwas von dem Feinde entdeckt. 5 Dißseits der Oder hingegen saßen sich die Patrouillen nicht weit poussiren, indem der Feind beh Oder-Meiss, Kostenblut, Kante und Gniechwitz starke Posten von Cavallerie hat, so daß nichts durchzubringen ist. Der Expresse, den ich nach Vileene geschickt, ist wieder zurück, und versichert, daß daselbst von einem seindlichen Magazine nicht 10 das geringste zu spüren; der General Dalky aber stehe beh Srim, wo er dergleichen anzulegen suche. Nach der Aussage zweher Selbst-Rancionirten, welche heute Morgen hier angekommen, und vorigen Sonnabend Abends beh Freydurg weggegangen, haben damals 2 10 Grenadier Bataillons und einige Regimenter Cavallerie 11 Ordre gehabt sich 15 marchsertig zu halten. Man habe zwar vorgegeben, daß es nach Sachsen gehen solle, unter der Habe man wißen wollen, daß es auf Glogau damit abgesehen seh.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät

20

Bressau den 20 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

#### 781. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

25

Die mir von Ewr. Königlichen Majestät zu weiterer Beförderung anbesohlenen Briefe an des Prinzen Heinrichs Königl. Hoheit und den General v. Platen, 12 habe sogleich des weitern nach Glogau befördert, und solche dem Major Lichnowsky auf das schärsste empsohlen. Vom gestrigen dato habe ich ansonst von ihm, daß alles daselbst um Glogau 30

<sup>1 [</sup>Friedrichs Antwort in der Bol. Korr. Bb. XXI, Nr. 13244.] 1 [onö. von Liegnit] 3 [= Ober-Mois, siw. von Neumarkt] 4 [wsw. von Breslau] 5 [= Kanth, sw. von Breslau] 6 [sw. von Breslau] 7 [= Filehne, nw. von Bosen] 6 [verbessert aus] 5 [= spüren] 7 [= Schrimm] 10 [vielleicht nur verschrieben für] 12 [vgl. Bol. Korr. Bb. XXI, Nr. 13239, 13242 und 13243] 11 Cavallorio [febit in der H.]

<sup>18 [</sup>Bol. Rorr. Bb. XXI, Rr. 13242 unb 13243]

25

noch ruhig gewesen, und nichts veränderliches vorgefallen, außer daß ber General Simchoen in das Goldbergische vorgerückt.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

5 Breslan den 20 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

# 782. Un friedrich ben Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

20 Auf Ewr. Königl. Majestät allerhöchste Ordre 3 habe ich sogleich einen sichern Menschen abgeschieft, um von der Bestimmung des von der seindlichen Armée am 19ten dieses detachirten Corps zuverläßige Nachricht einzuziehen. So viel mich indeß Deserteurs und andere von Freydurg anher kommende Leute versichert, ist der March deßelben binter Jauer weggegangen, und soll das allgemeine Vorgeben sehn, daß es nach Sachsen gehe. Weiterer Aussage der Deserteurs zu Folge, wird das Czernichesschen. Beigeschlößenen Brief habe Ewr. Königl. Majestät allerunterthänigst übermachen sollen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königs. Majestät,

Breslau den 22 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster Diener, 1761. BF Tauentzien

#### 783. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Nach dem Einbringen eines Expressen, den ich bis hinter Liegnitz ausgeschickt, und nach der Ausfage verschiedner Reisenden, ist der General Beck bereits vorigen Frentag mit seinem Corps Goerlitz 30 passiret. Die übrigen nach Sachsen bestimmten Regimenter haben in

<sup>1 [</sup>richtiger: Simbichen, Rarl Freiherr von] \* [Golbberg, fm. von Liegnit]

<sup>8 [</sup>Unbefannt, auch in ben ungebrudten Beifungen für bie Antwort auf Rr. 781 nicht enthalten]

bret Colonnen, zwischen Hirschberg und Schoenau, ihren March bahin genommen. Angeschloßenen Brief i habe Ewr. Königlichen Majestät sogleich allerunterthänigst übermachen sollen.

Der ich in tiefster Dovotion ersterbe.

Ewr. Königlichen Majestät,

Breslau allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, ben 27 Octobr. 1761. BF Tauentzien

## 784. Un friedrich den Großen.

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät habe allerunterthänigst zu rapportiren, daß am vergangenen Freytage, als dem 6ten dieses, die zwey Rußischen Dragoner-Regimenter, welche sich ben dem Czernichesschen Corps besinden, durch Tannenhausen anach dem Glatzischen marchiret sind, um die Winterquartiere daselbst zu beziehen; und wie man versichert, 15 soll heute daß ganze Corps aufbrechen, um ihnen dahin zu solgen. Desgleichen soll die Laudonsche Armée selbst im Begriff senn, in die Cantonirungs-Quartiere zu rücken.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Bressau allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, den 9 Novembr. 1761. BF Tauentzien

# 785. Un friedrich Wilhelm Markgrafen von Brandenburg : Schwedt.4

Durchlauchtigster Marggraf, Enädigster Herr,

Ewr. Königlichen Hoheit gnädigsten 5 Befehle zu Folge habe die nahmentliche Liste der sämmtlichen hier befindlichen Rußischen Kriegs-

10

25

20

<sup>\* [</sup>Bielleicht ber bei ben Alten befindliche Brief eines Ungenannten an einen Major vom 24. Oftober 1761 mit Rachrichten über Stellung und Bewegungen ber Öfterreicher und Ruffen]

<sup>\* [=</sup> Tannhaufen, fim. von Schweibnig] 3 [verbeffert aus radiertem] die

<sup>\* [</sup>hanbichrift in ber Bibliothel gu Bolfenbuttel; 1870 von D. v. heinemann (a. a. D. G. 184) mitgeteitt.] \* [fo Hf.]

gefangenen, sowohl Officiers als Gemeinen, sogleich anfertigen laßen, und solche bengehend Höchst Denenselben unterthänigst einsenden sollen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Hoheit 1

5 Bressau den 12 Novembr. 1761. gant gehorsamster Anecht BF Tauentzien

#### 786. Un friedrich den Großen.2

Merburchlauchtigster, <sup>8</sup> Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät allerhöchste Intention wegen fernerer 10 Ausprägung der Tympfe werde sogleich benen Entreprenneurs bekannt machen, auch selbiger zu Folge mit ihnen, wegen neuer Übernehmung eines auszumüngenden Silber-Quanti in genannter Müng-Sorte, zu contrahiren suchen. Wenn Ewr. Königliche Majestät allergnädigst ge-15 ruhen, so könnte dieses Quantum vorläuffig auf  $\frac{100}{m}$  Mark sein festgeset werden, da denn, nach Beybehaltung des bisherigen Juges die Mark zu 40 @, Merhöchstdieselben auch den proportionirten Schlage-Schat erhalten müßten. Mit Ausmuntung der Schostake 4 ift bereits hier ein Anfang gemacht worden, und foll auf das fleißigste damit con-20 tinuiret werden; wie ich denn auch den Directeurs der übrigen Münten, Nahmens Emr. Königlichen Majestät, das Erforderliche dieserwegen befehlen, und ihnen vornehmlich auflegen werde, ben dem fünftigen Gebrauche bes Rußischen ober Dantziger Stempels, ja allen Fleiß anzuwenden, daß alles auf das beste ausgepräget, und aller fernerer Anstoß 25 wegen bes äußerlichen Ansehens vermieden werde. Der ich in tieffter Devotion ersterbe

Ewr. Königl. Majestät

Breslau den 18 Novembr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht 1761. BF Tauentzien

1 [Die folgenbe Unterschrift eigenhanbig]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Antwort auf Preuß a. a. D. Bb. V, S. 189—141; Friedrichs Antwort ebenda S. 141. Auf ber vierten Seite der H. demerkte der König eigenhändig: "Es wehre recht guht. Fch".] <sup>8</sup> Auerburchlauchtigster [H.] <sup>4</sup> [= Szostał, polnische Münze, die ursprünglich 6, dann 2, schließlich 1 Silbergroschen galt]

#### 787. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.1

Da man sich verschiedentlich ben mir beklagt, daß sowohl hiesigen als answärtigen Kaussellenten, wegen Aussuhre des Tabacks und anderer ihrer Kausmanns-Güter, unter dem Borwande eines von Seiten des Gouvernements ergangenen Berbots, dem Feinde von hier aus nichts zusommen zu laßen, Schwierigkeiten gemacht werden sollen; ich aber unter gedachtem Berbote nie etwas andres begriffen wißen wollen, als Victualien und andere unentbehrliche Bedürfniße, durch deren Aussuhre endlich hierselbst ein Mangel daran entstehen könnte: Als habe nicht ermangeln wollen, zu Bermeidung alles Mißverständnißes, mich gegen Ewe. 10 Excellenz hierüber zu erklären, weil ich nicht gern Ursache sehn wollte, daß der Feind gegen die Güter unserer Kausseute Repressalien brauchte und verschieden Waaren anhero verabsolgen zu laßen sich weigerte; deren wir schwer entbehren würden.

Breslau den 20 Novembr. 1761.

B F Tauentzien

P. S. Zugleich habe ich die Ehre Ewr. Excellenz die Dislocations Liste über 20 Bataillons Infanterie und 30 Escad. Cavallerie zu übersenden so wie sie von Sr. Königs. Majestät approbiret worden.

### 788. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr, 20

15

Ewr. Königlichen Majestät allergnäbigstem Besehle zu Folge, habe ich wegen schleiniger Ausmünzung der Rußischen Tympse alle Anstalten gemacht, und sowohl den Entreprenneurs als Directeurs der Münzen das Ersorderliche darüber aufgegeben; wie ich denn auch mit dem Etats-25 Minister von Schlabrendorff wegen der Summen, die er zum Ankauf des Getreides in Pohlen benöthiget, concertiret, und dürsten sich selbige, nach deßen Überschlage, auf die vier Monate Decembr. a. c. Januar, Februar und März a. s. an die 8. Millionen belauffen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [hanbschrift im Besit bes herrn R. Lefsing zu Berlin. Bon einem Beamten Schlabrenborffs ist über bem Schreiben bemerkt: "NB. Wegen bes Tobacks haben Sr. Excell. b. H. 2. Rath v. Arnim mündl. beschieben baß splcher passiren soll."]

<sup>a</sup> [Bon andrer hand ist bas Wort unterstrichen und bazu am Rande bemerkt: "victualia"]

<sup>\* [</sup>Untwort auf Breuß a. a. D. Bb. V, S. 141; über Friedrichs Untwort vgl. unten S. 416, Unm. 2. Bal. auch Bol. Rorr. Bb. XXI, Rr. 13311.]

10

Aus Pohlen habe die zuverläßige Nachricht, daß kürzlich zu Posen, Srim und Kalisch 7 Regimenter Rußischer Cavallerie eingerückt sind, welche an der Grenze eine Chaine ziehen sollen, um uns alle Zusuhr von daher abzuschneiden.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät

Bressau den 24 Novembr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

#### 789. Un friedrich den Großen.

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät muß auf allerhöchstero Gnädigstes vom gestrigen dato 2 unterthänigst erwiedern, daß ich die bemerkten 8 Millionen bloß von den Summen verstanden, welche der Etats 15 Minister v. Schladrendorff zu Ankauffung des Getreides in angegebenen 4 Monaten benöthiget ist. Sollen die Entreprenneurs in nehmlicher Zeit eben so viel ausmünzen, so würden nicht  $\frac{100}{m}$  sondern  $\frac{200}{m}$  Mark sein dazu ersordert werden. Nun müßte zwar dieses allerdings einen ansehnlichen Schlage Schatz geben; Ewr. Königliche Majestät aber werden 20 in Gnaden vermerken, daß ich, bevor die Entreprenneurs nicht hier sind und ich derselben Erklärung habe, nicht im Stande bin, etwas Gewißes zu determiniren.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

25 Breslau den 26 Novembr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1761. BF Tauentzien

# 790. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Da ich diesen Augenblick von den Entreprenneurs, wegen der

30

<sup>&#</sup>x27; [= Schrimm]

<sup>\* [</sup>Bgl. bie ungebrudte Beifung für bie Antwort auf Rr. 788: "wie viel ber Schlagichat fogleich"]

fernern Ansmünzung der Tympfe, in Antwort-erhalte, wie Ewr. Königl. Majestät bereits an den Geheimden Rath Koeppen die Ordre gestellet, mit ihnen zu contrahiren, in welcher Absicht sie sich auch wirklich bey ihm in Magdedurg besinden, und sie folglich sich mit mir hierüber in nichts weiter einlaßen können: Als habe nicht ermangeln sollen, solches 5 Ewr. Königl. Majestät allerunterthänigst zu melden, und das Antwortsschreiben der Entreprenneurs im Originale ben zu schließen, aus welchem Allerhöchstdieselben das Mehrere zu ersehen allergnädigst geruhen werden; wie denn hossentlich auch der Geheimde Kath Koeppen selbst Ewr. Königlichen Majestät nun wohl einberichtet haben wird, wie weit 10 er mit dem aufgetragenen Contract gekommen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät

Bressau den 28 Novembr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht,

1761. B F Tauentzien 15

#### 791. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Bas Ewr. Königl. Majestät allergnäbigst mir wegen Einrichtung ber hiesigen Quartiere zu besehlen geruhet, habe sogleich zu besorgen 20 nicht ermangest. Desgleichen werbe auf Ewr. Königl. Majestät wieder-hohlten Besehl id die Sache wegen bewußter Ausmünzung auf das schleinigste zu Stande zu bringen bemüht seyn; wie ich denn bereits die Stempes und Matrizen ansertigen laße, und des nächsten die Gnade haben werde, Allerhöchstdenenselben die Probe davon einzusenden. Da sich aber unter 25 denen in Pohlen nicht abgesetzten Tympsen auch gewiße mit einem T auf dem Revers bezeichnete Tympse Pohlnisch-Sächsischen Stempels besinden: So habe allerunterthänigst hierdurch ansragen sollen, ob Ewr. Königliche Majestät nicht auch diesen Stempel brauchen zu laßen, allergnädigst genehmigen wollten, damit nicht so gar viel Tympse unter 30 Rußischem Stempel aus einmal erscheinen dürsten, als welches ihrem

<sup>1 [</sup>Diefes Schreiben liegt bei ben Atten, aus Magbeburg vom 24. November 1761 batiert, von Ephraim & Sohnen und Daniel Jig unterzeichnet] aufgetragen [H.]

<sup>3 [3</sup>m Koncept ber Antwort auf Rr. 790, vom 29. November 1761] \* Königlichen [H.]

Cours leicht nachtheilig werden könnte. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät

Bressau den 30 Novembr. allerunterthänigster und gehorsamster Anecht, 5 1761.

#### 792. Un den Pringen Beinrich von Preußen.

Durchlauchtigster Print, Enädigster Print und Herr

Ewr. Königlichen Hoheit unterm 28ten vergangenen Monats, wegen 10 Remontirung der 150 allhier befindlichen Dingelstaedtschen Husaren, mir überschriedene Besehle habe die Gnade gehabt zu erhalten, und würde selbige sogleich auf das genaueste zu besolgen nicht ermangelt haben, wenn das hiesige Remonte-Geschäfte annoch meines Resorts wäre. Indeß habe ich dem Hauptmann v. Oldenburg, als welchem 15 Se. Königliche Majestät solches aufgetragen, und der sich zu Anschaffung und Ablieserung der Pohlnischen Pserde ausdrücklich hier besindet, Ewr. Königlichen Hoheit gnädigstes Verlangen eröfnet, und wird er sich hoffentlich angelegen sehn laßen, demselben auf das sordersamste ein Genüge zu seisten.

20 Ansonst habe Ewr. Königlichen Hoheit annoch unterthänigst zu melben, daß auf den 8ten dieses Se. Königliche Majestät allhier erwartet werden, und alsdann auch die Armée ihre Winter Quartiere beziehen wird.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Hoheit,3

Bressau den 5 Decembr.

gantgehorsamster Anecht

1761.

25

30

B F Tauentzien

# 793. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Diesen Augenblick erhalte bengehendes Schreiben von dem Graf

<sup>! [</sup>Auf ber vierten Seite ber hi. bemerkte Friedrich eigenhändig bagu : "Das wehre gang guht Fch".] \* [Die folgende Unterschrift eigenhändig]

<sup>6 [</sup>Friedrichs Antwort bei Breug a. a. D. Bb. V, S. 141 f. und in ber Bol. Korr. Bb. XXI, Nr. 13 380.]

Sapieha, <sup>1</sup> welches ich Ewr. Königlichen Majestät sogleich zu übermachen nicht ermangeln sollen. Daß das Chernizchessche Corps am vergangenen Donnerstage nach der Grafschaft Glatz in die Winterquartiere gegangen, wird Ewr. Königlichen Majestät hoffentlich schon bekannt sehn. Bon Fuhrleuten, und andern aus der Gegend von Thoren kommenden 5 Leuten, <sup>2</sup> habe für zuverläßig vernommen, daß ein Theil von den in die Winterquartiere <sup>3</sup> gegangenen Rußen, beh Thoren wieder die Weichsel zurück passiret sind, doch ohne daß man eigentlich weis, wohin sie ihren March weiter nehmen werden.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

10

Emr. Königlichen Majestät,

Breslau den 6 Decembr. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht,
1761. BF Tauentzien

# 794. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

15

Ewr. Königlichen Majestät allergnädigstem Befehle zu Folge, werde ich alles in Bereitschaft halten, damit auf die erste nähere Ordre, bei zur Belagerungs artillerie benöthigte Pferde eingezogen werden können.

Wegen des Cantors von Gottsberg 6 habe ich alle Anstallt gemacht, 20 um seiner, wenn er hierher kommen sollte, unsehlbar habhaft zu werden.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät

Breslau den 16t Jul.

allerunterthänigster und gehorsamster

B F Tauentzien

1762. Rucht, ... Rnecht,

25

<sup>\* [</sup>Bgl. Korr. Sb. XXI, S. 111, Anm. 1] \* Leute, [hl.] \* Winterquartieren [hl.]

\* [Antwort auf Hol. Korr. Bb. XXII, Kr. 13838 (auch bei K. W. b. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 435). Unter ben jest verschöllenen Amtäbriefen aus ben vorhergehenden sieben Monaten betraf einer vom 21. Dezember 1761, an Friedrich ben Großen gerichtet, bie Münzangelegenheiten, wie sind aus ber Antwort bes Königs (bei Preuß a. a. D. Bb. V, S. 142) ergibt. Sin anderer, aus ber Mitte bes Juni 1762, an den triegsgefangenen, aber auf Ehrenwort in die heimat entsassen betreichischen Obersten Maximilian Prinzen von Salm-Salm, enthielt die Ablehnung seines Geschaf, der König wolle ihn von der ausgemeinen Zurückberusung seiner Schickfalsgefährten ausenschmen; vol. Preuß ebenda S. 143.] Das Folgende bis 8. 19 chistriert; hier nach dem übergeschiedenen Dschisse von Töpers Hand) \* [www. von Schweidniß. Bgl. dazu Pol. Korr. Bb. XXII, S. 25, Anm. 1]

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Auf Ewr. Königlichen Majestät allergnäbigsten Besehl 1 werbe alles 5 besorgen, damit gegen den 23ten h. die besohsene Brücke beh Auras über die Oder geschlagen seh. Die wahre Ursache werde ich äußerst geheim halten.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät

10 Bressau den 20 Jul. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, 1762. BF Tauentzien

#### 796. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Die mir von Ewr. Königlichen Majestät committirte Anstallen 3 zu der Belagerung von Schweidnitz habe so getrossen, daß ich ohne Berzug auf die erste ordre dahin hier abgehen könnte, wann ich nicht noch zuvor die schwere artillerie von Neisse abwarten müste. Da es doch aber einige Tage ersordert, die dazu ausgeschriebenen Pferde zus soch aber einige monaths, worauf ich dann, wenn es Ewr. Königliche Majestät allergnädigst so genehmigen, den 3ten mit solcher von hier aufbrechen kan.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät

allerunterthänigster und gehorsamster

Breslau den 23 5 Jul. 1762.

25

Anecht

<sup>1 (</sup>Micht bei ben Uften; bgl. aber Bol. Korr. Bb. XXII, Rr. 13874)

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Bgl. R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 436. Untwort auf Pol. Korr. Bb. XXII, Nr. 13886; Friedrichs Untwort ebenda Nr. 13901 (auch bei Schöning, Bb. II, S. 436).] <sup>3</sup> [Die folgenden acht Worte, dann B. 16–18 "ohne" bis "müsse", B. 19–21 "boch" bis "Monaths" und J. 22 f. "ben" bis "tan" chissriert; hier nach dem übergeschriebenen Dechisse von Copers Dand) <sup>4</sup> [Bielseicht ist hier nur im Dechisse das Wort "eher" übersehen] <sup>5</sup> [verbessert aus] 22

25

# 797. Un friedrich den Großen.

Merburchlauchtigfter, Großmächtigfter König, Allergnädigster König und Herr,

Emr. Königlichen Majestät melbe allerunterthänigst, daß ich 1 ben ersten fünfftigen Monaths das Bataillon Knobloch nebst dem aus 5 Glogau mit bringen werde, dahingegen die Bataillons Bülow und Rebentisch bereits Morgen mit dem Major v. Schulenburg zur armée mit abgeben. Nächst bem bitten Ewr. Königliche Majestät allerunterthänigst einige Officiers von dem Bataillon, 2 als die Lieutenants v. Scheel und v. Knesebeck, und der Fähndrich v. Boehm, zu ersauben, 10 daß ich sie mit nehmen und sie der Belagerung mit benwohnen dürffen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Brestau den 26 Jul. allerunterthänigster und gehorsamfter 1762. Programme 1762. Rnecht.

B F Tauentzien

#### 798. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Emr. Königlichen Majestät melde allerunterthänigst, daß ich morgen, 20 als ben 1ten August, mit bem völligen Train, welcher von Brieg und von hier aus zu der Belagerung bestimmt, unfehlbar aufbrechen, und in bie Gegend von Kant marchiren werbe, allwo ich Emr. Königlichen Majestät weitere allerhöchste Ordre erwarten will.

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe, Emr. Königlichen Majestät

allerunterthänigster und gehorsamster

Breslau den 31 Jul. 1762.

Rnecht.

<sup>1 [</sup>Das Folgende bis 3. 6 "werbe", bann 3. 6-8 "Bataillons" bis "abgeben" und 3. 11 "mit nehmen" bis "burffen" diffriert; hier nach bem übergeschriebenen Dechiffre von Copers Sanb]

<sup>1 [</sup>Anfcheinend fehlt ber Rame bes Bataillons] 1844 von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, G. 423, boch mit falichem Datum, mitgeteilt. Friebrichs Beifung für bie Antwort: "er folte morgen bis Wurben marchiren und von ba ju mir fommen; wolte ihm weitere orbre . . . (?)"]

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät berichte allerunterthänigst, daß gestern 5 Abends der Rest des Neisser Trains vollends allhier angekommen. Die 1800 Arbeiter wollen Ewr. Königliche Majestät die Gnade haben, auf den 7ten dieses gegen Mittag nach Tunckendorst<sup>2</sup> zu senden, als um welche Zeit ich mit allen vorläuffigen Anstalten fertig sehn werde. Heute Abend will ich die Panduren aus der Ziegelscheune delogiren, und Posto 10 baselbst faßen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Emr. Königlichen Majestät

Wirben 3 den 5 August 1762. allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht.

15

25

B F Tauentzien

#### 800. Un friedrich den Großen.

Allerburchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät melde allerunterthänigst, daß ich gestern 20 Abends die Panduren aus der Ziegelscheune delogiren wollen. Beil sie aber bereits von ihnen verlaßen war, so hat das Commando sie blos angezündet; worauf ich dieses wieder zurückgezogen, weil es sonst dem Canonen-Feuer allzusehr exponiret gewesen wäre, durch das so nach nicht mehr als zwen Mann verloren gegangen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät

Teichenau, 4 den 6 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 436 mitgeteilt.] 9 [nnw. von Schweibnig]

<sup>8 [</sup>n. von Schweidnit]

<sup>\* [</sup>n. von Schweibnig; verbeffert aus] Br [= Breslau]

Merburchlauchtigfter, Großmächtigfter König, Allergnädigster König und Herr,

Emr. Königlichen Majestät statte ben unterthänigsten Rapport ab. baß diese Nacht nichts vorgefallen. Ich habe zwar hier und da allar- 5 miren lagen; es ift aber nicht mehr, als ein einziger Canonen-Schuß aus ber Stadt geschehen.

Da ich für heute, ben Eröffnung der Tranchée, wenigstens 8 Bataillons zur Bededung geben muß, weil ich beforge, daß der Feind ftarce Ausfälle thun dürfte: so bitte Ewr. Königliche 2 Majestät allerunterthänigst, mir, 10 wo möglich, morgen noch 600 Mann Arbeiter von der Armee zukommen zu lagen. Für das Fernere dente ich mir alsdann schon selbst zu helffen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

1762.

Teichenau den 7 August allerunterthänigster und gehorsamster 15 Rnecht,

B F Tauentzien

#### 802. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Berr,

20

Ewr. Königlichen Majestät übersende anben in Unterthänigfeit den Plan von dem, was wir in vergangner Nacht gearbeitet haben. 3 Da die erfte Parallele fast fertig, so werden wir heute und die folgende Nacht bie 5. Batterieen in Stand zu bringen suchen. Es war ein Blud, daß wir zwen Stunden bennahe gearbeitet hatten, ehe ber Feind bas geringste 25 gewahr ward; und ob ich schon nicht im Stande bin, Ewr. Königlichen Majestät itt einen genauen Rapport von unserm Berluste einzureichen, fo glaube ich doch nicht, daß er sich in allem über 25 Mann belauffen wird.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majeftät

30

Teichenau den 8 Aug. 1762.

allerunterthänigster und gehorfamfter Anecht,

B F Tauentzien

1 [nicht bei ben Atten]

<sup>1 [1844</sup> pon R. 28. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 436 mitgeteilt.] " Roniglichen [bi.]

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Berr,

Emr. Königlichen Majestät rapportire allerunterthänigst, daß die 5 Eröffnung der Tranchée, nebst dem gestrigen Ausfalle, an Todten 3 Officiers, 82 Gemeine, an Blessirten 6 Officiers, 158 Gemeine, und an Gefangnen 4 Officiers und 216 Gemeine gekoftet, von welchen lettern jedoch der größte Theil Deserteurs von Gablenz und Falckenhayn gewesen. Wie Leute versichern, welche der Feind heute morgen 10 aus der Stadt gelagen, so ist auch der gegenseitige Berluft gestern beträchtlich gewesen, und unter andern ein General2 und verschiedne Officiers baben blessiret worden.

Die 5 Burf-Batterieen find vorige Nacht fertig geworden, und eben itt gerath durch eine derselben ein Stroh-Magazin ben dem Fort 15 Num. 2 in Feuer. Un ben übrigen Batterieen werden wir fünftige Nacht zu arbeiten anfangen.

Auch muß ich Emr. Königliche Majestät nochmals auf morgen um 300 Mann Arbeiter allerunterthänigst bitten, 3 zu deren Bezahlung überhaupt Allerhöchst Dieselben dem Tranchée-Major einige Gelder assig-20 niren zu laßen, gnädigst geruhen werden.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 9 August allerunterthänigster und gehorsamster

Anecht.

1762

25 gather harden and early aminate B F Tauentzien

#### 804. Un friedrich den Broßen.4

Merburchlauchtigfter, Großmächtigfter König, Allergnädigster König und Berr,

Seit meinem geftrigen allerunterthänigsten Rapport beläuft sich 30 der bis ist gehabte Abgang auf 3. Todte und 19 Blessirte, unter welchen lettern sich 1 Officier befindet.

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 436 f. mitgeteilt.] 2 [Ahnlich Bol. Rorr. Bb. XXII, Rr. 13982; bgl. aber ben ofterreichischen Bericht über bie Belagerung in ben "Beytragen gur neuern Staate- und Rrieges - Weichichte" (Dangig 1763), Bb. XVII, G. 15 f.] : [Die Sf. enthalt eine Beisung Friedrichs für einen entsprechenden Befehl an ben geheimen Rriegsrat v. Red] 6 [1844 von R. B. v. Schoning a. a. D. Bb. II, S. 487 mitgeteilt.]

Da die Artilleristen und Ingenieurs nunmehr zu Anfertigung ber Batterieen eine Menge Arbeiter verlangen, ich aber nicht im Stande bin, ihnen solche zu geben: 1 So bitte Ewr. Königliche Majestät allerunterthänigst, zu diesem Behuf täglich 800 Arbeiter von der Armée anher zu senden.

Morgen früh hoffen wir von zwey Canonen-Batterieen feuern zu können.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 10 August allerunterthänigster und gehor-1762.

samster Anecht.

B F Tauentzien

805. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster. Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

25

Seute Morgen haben wir von 3 Canonen - Batterieen zu feuern angefangen.

Wenn Ewr. Königliche Majeftät allergnädigst geruhen wollen, mit EinTausend täglichen Arbeitern von der Armée noch einige Tage continuiren zu lagen: fo wird die Arbeit gewiß recht gut von Statten geben. 20

Der Abgang an Todten beläuft fich die vergangene Nacht auf 7 Mann.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe.

Ewr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 11 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht.

B F Tauentzien

806. Un friedrich den Großen.3

Allerburchlauchtigfter, Großmächtigfter König, Allergnädigster König und Berr,

Emr. Königlichen Majestät rapportire allerunterthänigst, daß alles 30 gut stehet, und wir seit gestern nur sehr wenig Abgang gehabt. Über-

<sup>1</sup> gebe : [pf.]

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 487 mitgeteilt. Friedrichs Antwort in ber Pol. Rorr. Bb. XXII, G. 180, Unm. 9.]

<sup>2 [1844</sup> von R. 28. v. Schöning a. a. D. Bb. 11, S. 437 mitgeteilt.]

30

haupt feuern wir nunmehr mit 78 Piegen, und das feindliche Feuer hat merklich abgenommen.

Der ich in tiefster Dovotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät

5 Teichenau den 13. August

allerunterthänigster und gehorsamster

Anecht,

B F Tauentzien

# 807. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

In vergangner Nacht hat der Feind abermals einen Ausfall, mit ungefehr Tausend Mann, gewagt, um unsere Zickzacks zu ber zwenten Parallele zu ruiniren. Seine Absicht ist ihm aber nur wenig gelungen, und er hat sich gar bald mit ziemlichem Verlust wieder zurückziehen 15 mugen, indem unsere Cartetschen von sehr guter Wirkung gewesen. Der diffeitige Berluft beläuft sich auf 6 Tobte und einige 20 Blessirte, wogegen wir aber auch einige Gefangene gemacht und verschiedne Deserteurs bekommen haben. Diese lettern sagen einmüthig aus, daß unser Feuer ihre Werke schon sehr ruiniret und viele Canonen demon-20 tiret habe, an deren Statt fie von der andern Seite neue herzu führen mußen. Ben ber Parole sen ihnen versichert worden, daß Laudon mit einem ansehnlichem 2 Corps zum Entsate in Anmarche fen. Sollte biefer aber allzulange ausbleiben, so glaubten sie gewiß, daß der Commandant sodann sich so gut wie möglich aus ber Affaire zu ziehen und zu capi-25 tuliren suchen würde. Hoffentlich werden Ewr. Königliche Majestät die feindlichen Dosseins nunmehr auch so vereitelt haben, 3 daß ihm nichts anders zu thun übrig bleiben wird.

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau ben 14 August 1762. allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht,

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schoning a. a. D. Bb. II, S. 487 f. mitgeteilt. Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXII, S. 184, Unm. 4.] Ifo of.] 8 [Diefe Absicht beuteten bie ungebrucken Weisungen Friedrichs für die Antwort auf Rr. 806 an]

20

#### 808. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Dieserteurs, welche vergangene Nacht aus der Aucht aus der Stadt gekommen, bestätigen, daß ihnen der letzte Ausfall an 300 Mann Todte und Blessirte gefostet, und auch täglich auf ben Werken bleiset, und ber Stadt gekommen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 15 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

B F Tauentzien

# 809. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Diese vergangene Nacht ist ungemein glücklich abgelauffen. Bir sind mit der zwehten Parallele völlig zu Stande gekommen, ohne den geringsten weitern Verlust, als ohngesehr 12 leicht Blessirte zu haben.

Wie alle Deserteurs, die ich genau darüber ausgefragt habe, <sup>4</sup> einmüthig aussagen, so bestehen alle die neuen Werke, welche der Feind hinter ven Forts anlegen soll, in einem bloßen Ebaulement <sup>5</sup> von Holz und Erde, um einigermaaßen dahinter gedeckt sehn zu können.

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 438 mitgeteilt. Friedrichs Antwort in der Pol. Rorr. Bb. XXII, S. 137, Anm. 1.] 1 [Antwort auf ben burch ben Ingenieur-Major Simon Deobat Lefebure übermittelten Befehl bes Königs; vgl. Bol. Korr. Bb. XXII, Nr. 13990]

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 438 mitgeteilt. Friedriche Antwort in ber Bol. Korr. Bb. XXII, S. 141, Anm. 1.]

\* [Den Beschl bazu enthalt ber nicht gebruckte Teil ber Beschungen für die Antwort auf Rr. 808]

\* [verschrieben für] Epaulemont

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät

Teichenau ben 16 August 1762 allerunterthänigster und gehorsamster

Anecht,

5

B F Tauentzien

#### 810. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät habe um so viel mehr Ursache, zu dem 10 gestrigen glücklichen Tage 2 von Grund meines Herzens zu gratuliren, je größer der Einsluß deßelben auch auf uns hier nothwendig senn muß, und wir nunmehr unsere Schuldigkeit um so viel ruhiger und freudiger thun können. Allergnädigst befohlner Maaßen laße ich um 11 Uhr Freuden-Feuer machen, und habe auch bereits diesen Morgen in gleicher 15 Absicht nach Breslau die wichtige Nachricht communiciret.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Toichonau den 17 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

B F Tauentzien

20

#### 811. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Der Feind hat in vergangner Nacht abermals einen Ausfall, mit 25 ungefehr tausend Mann, gethan, um unsere Sappe zu ruiniren. Er ist aber von unserer Bedeckung sehr übel empfangen, und mit dem Bayonette bis wieder über die Pallisaden getrieben worden, wobeh von ihm wenigstens einige 30 Mann auf dem Plate geblieben, und 20 gesfangen worden.

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 438 f. mitgeteilt.] 
9 [Treffen bei Reichenbach]
1 [1844 von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 439 mitgeteilt. Friedrichs Antwort bei Preuß
a. a. D. Bb. V. S. 143 und in der Bol. Korr. Bb. XXII, Rr. 14009.]

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät,

Teichenau ben 18 August 1762. allerunterthänigster und gehorsamster

Anecht,

B F Tauentzien

5

# 812. Un den Pringen heinrich von Preußen.

Durchlauchtigster Print, Gnäbigster Herr,

Ewr. Königliche 1 Hoheit geruhen, den Berfolg von dem, was bey hiefiger Belagerung, seit dem 9ten dieses, als so weit mein erster unter- 10 thänigster Rapport 2 gegangen, des Weitern vorgefallen, in Nachstehenden 3 gnädigst zu empfangen. 4

In der Nacht vom 9ten zum 10ten wurde aus der Mitte der ersten Parallele ein Emplacement mit einem hervorspringenden Winkel gemacht, und auf dem linken Flügel derselben 2 Demontir-Batterieen 15 von 6 24 Tigen, und 10 12 Tigen Canonen angesertiget. Unser Verläst bestand in 7 Todten, und 16 Blessirten.

In der Nacht vom 10ten zum 11ten legte man in dem neuen Emplacement 2 Demontir-Batterieen von 16 12 Tigen Canonen an, deßgleichen ward außerhalb der rechten Communication eine gesenkte 20 Flanquen-Batterie von 8 24 Tigen Canonen angesertiget, und das Gesichütze aufgesahren. Unser Verlust bestand in 5 Todten und 16 Blessirten.

In der Nacht vom 11ten zum 12ten wurden 2 Zickzacks nach der zwenten Parallele 400 Schritt lang angefangen, und außerhalb der

<sup>\*</sup> Königlichen [h.] \* [nicht erhalten] \* [io h.] \* [Das Folgende und ebenso die Berichte in Nr. 823, 838 und 851 stimmen mit dem Journal der Belagerung von Schweidnig überein, das auf töniglichen Befehl im Oktober 1762 in deutscher und französischer Sprache verössentlicht, auch in den Haude und Sepenerschen "Berlinischen Nachrichten von Staats» und gelehten Sachen vom 19., 21. und 23. Oktober 1762 und in Band XVI der "Beyträge zur neuern Staats» und Krieges. Geschichte" (Einhundert und sünfssechs» siedem und acht und funfzigstes Stück, Danzig 1763, S. 283—307) abgedruckt wurde — Band XVII derselben "Beyträge" (1763) enthält den österreichischen Bericht über die Belagerung. Lessing benutte das Journal, bevor es seine endgültige Fasiung erhielt. Während in ihr z. B. die preußischen Berluste nur am Schlusse summarisch angegeben sind, sand er sie unter den einzelnen Tagen verzeichnet. Er verwertete seine Borlage im ganzen frei, schlöß sich aber gelegentlich auch sehr eng an sie an; auf sie gehn z. B. 431, §. 2 s. die Plurasson "Sappon volanten" und sogar der Bechsel des Journals "Cantro" haben. Daß Lessing leibst des ganze Journal verfaßt oder redigiert haben könnte, ist völlig ausgeschlossen, daß eringe Einträge von ihm herrührten, unwahrscheinlich.]

Communication zur Linken eine gesenkte Flanquen-Batterie von 6
24 Tigen Canonen angelegt, und den Morgen darauf die seindlichen Forts No. 1. 2. 3 & 4. von 10 Batterieen mit 78 Pieçen beschößen, wodurch die Besahung, welche dishero noch zwischen den Werken eampiret, 5 gezwungen ward, sich in i die Casarnen, und hinter das Nieder-Thor zu verlegen. Das seindliche Feuer wurde sehr stille, und das Fort No. 2. ganz zum Schweigen gebracht. Unser Verlust bestand in 3. Todten und 20 Blessirten.

Die Nacht vom 12ten zum 13ten legte man in behden Zickzacks
10 halbe Paralleles an, und hatten wir 2 Tobte, 18 Blessirte.

Die Nacht vom 13ten zum 14ten wurden die behden Zickzacks nach der zwehten Parallele zu verlängert. Um 11 Uhr des Nachts that der feinbliche Oberste Caltvell einen Aussall mit 1200 Mann auf die Tete unserer Arbeit, und warf die erst angesangenen Zickzacks zum Theil wieder zu; wurde aber durch die Bataillons der Bedeckung, nit Verlust von 200 Todten und Blessirten, unter welchen letztern sich der Oberste Caltvell selbst befindet, wieder zurückzejagt. Ich selbst eilte beh dem ersten Lermen mit dem Bataillon Bulow der Trenchée zum Soutien, und brachte alles wieder in Ordnung, dergestalt daß die angesangene Warbeit vollsommen zu Stande gebracht wurde. Wir bekamen vom Feinde 6 Gesangene und 16 Deserteurs, dagegen ward der Capitaine v. Nesselroth, welcher mit einem Peloton von Gablenz vorwärts gestanden, nebst einigen Mann gesangen. Unser übrige Verlust bestand in 10 Todten und 41 Blessirten.

In der Nacht vom 14ten zum 15ten wurden die behden Zickzacks bis an den Ort, wo die zwehte Parallele sollte angesangen werden, verlängert. Der Feind that mit etliche 2 40 Mann einen Aussall auf die Arbeiter, wurde aber bald zurückgewiesen. Unser Verlust bestand in 5 Tobten, und 19 Blessirten.

Die Nacht vom 15ten zum 16ten wurde die zwehte Parallele 250 Schritt vom bedeckten Wege, und 600 Schritt lang, angefangen und in vollkommnen Stand gebracht. Der Feind machte diese und alle folgende Nächte aus dem bedeckten Wege ein continuirliches Klein Gewehr-Feuer, und warf viel Granaten und Steine. Unser Verlust war 6 35 Todte 37 Blessirte.

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] hinter ' [fo Si.] ' ben [anicheinend Si.]

In der Nacht vom 16ten zum 17ten wurden aus der zwehten Parallele rechter und linker Hand 2 Sappen volanten gegen die Capitale des Forts No. 2. und der Fleche vor dem Strigauer Thore, angesangen, und auf 120 Schritt zu Stande gebracht. Der Feind that mit 30 Mann einen kleinen Ausfall, wurde aber, ohne die Arbeit zu 5 hindern, durch die vorwärts liegende Bedeckung zurückgejagt. Unser Berlust bestand in 3 Todten, 19 Blessirten.

Den 17ten wurde 2 die zwehte Parallele und die Zickzacks durch 500 Arbeiter erweitert, und ward wegen der gestrigen glücklichen Action ben Reichenbach Victorie geschoßen.

Die folgende Nacht continuirte man die Sappen-Arbeit und legte in der zwehren Parallele eine Batterie von 2 Mortiers an, womit man den Morgen darauf auf die feindlichen Werke Granaten und Steine warf. Unser Verlust bestand aus 4 Todten, und 16 Blessirten.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

15

10

Emr. Königlichen Hoheit,3

Teichenau den 18 August

untertähnigst gehorsamster Knecht

B F Tauentzien

# 813. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff. 4 20

Hochwohlgebohrner Herr,

Insonders hochzuehrender Berr Geheimder Etats Minister,

Ewr. Excellenz danke auf das ergebenste für die gütige Willfahrung und selbiger zu Folge ertheilten Ordres zu Behtreibung der so unentbehrlichen 160 vierspännigen Wagens; und habe ich Bereits den 5 25 Major v. Chauvet davon avertiret, wie auch selbigen instruiret, den Transport sodann nicht recta von da 6 anher nach Teichenau, sondern über Breslau gehen zu laßen.

Diese vergangene Nacht hat der Feind abermals einen Ausfall?

<sup>1 [</sup>Bal. G. 429, Unm. 4] 2 [fo Si.] 2 [Die folgende Unterschrift eigenhandig]

<sup>\* [</sup>hanbschrift früher im Besit von Alexander Posonyi zu Wien, jest Eigentum des Antiquariats Leo Liepmannssohn in Berlin. Bon der hand des Empfangers ist unter dem Briefe bemerkt: "ist für die gegebene Nachricht gedandet d. 20 Aug. v S."] \* [anscheinend verbessert auß]
dem \* [wohl Brieg, dessen Lizekommandant v. Chauvet seit Ansang Augusts war] \* [verbessert
aus] Ausgrif

10

gewagt, ift aber von unserer Bedeckung übel zurückgewiesen worben. welche ihn mit dem Bayonette bis unter die Pallisaden verfolgt, fo baß 1 eine gute Anzahl auf dem Plate geblieben.

Der ich mit ber vollkommensten Hochachtung verharre,

Ewr. Excellenz 2

Teichenau ben 18 August 1762. gant gehorsamster Diener B F Tauentzien

#### 814. Un friedrich den Großen. 8

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Von der Correspondance welche der Feind zeither noch mit Schweidnitz über Kaltenbrunn 4 unterhalten, bin ich bereits vorgeftern informiret worden, und habe darauf sogleich den Husaren und Dragonern, 5 beger aufzupaßen, auf das schärfste eingebunden, als woran ich 15 es vorher schon, so wenig als am eigenen Herrumreiten und mündlicher Instruction, fehlen lagen. Der feindliche Commandant ließ gestern gegen Mittag um einen Baffenstillestand von einer Stunde bitten, um seine Todten von dem letten unglücklichen Ausfalle, wie er ihn selbst nennte, 6 begraben zu können; worauf beren an 120 eingescharret worden, 20 worunter sich 5. Officiere befunden. Er hat zwar demohngeachtet vergangene Nacht wiederum einen Ausfall thun lagen; aber auch der ift nicht beger abgelauffen, und haben die Unfrigen sie so hitig verfolgt, daß einige derfelben bis in den verdeckten Weg gekommen, und unsere Ingenieurs daben Gelegenheit gehabt, das Terrain zu recognosciren.

25 Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau ben 19 August 1762. allerunterthänigster und gehorsamster Anecht,

B F Tauentzien

XXII, Rr. 14009.] . [ond. von Schweibnig] . Dragonoren, [anicheinend f.] . [unbeutlich, ob of. fo ober nennete,

<sup>&#</sup>x27; [babinter] bavon [durchftrichen] . [Die folgenbe Unterfchrift eigenhanbig] 1844 von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 439 mitgeteilt. Antwort auf Bol. Rorr. Bb.

30

#### 815. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Herr,

Die vergangene Racht ift nichts Beränderliches vorgefallen; in der fünftigen aber wollen wir, nach bem Plane, welchen ber Major le Febre 5 Emr. Königlichen Majestät übersendet, alles mögliche zu rechte machen, bamit morgen die Mineurs angesetzt werden können. Auch ich werde sodann das äußerste anwenden, um bald zum Zwede zu gelangen, weil ben längerer Bergögerung es nothwendig allzuviel Munition koften muß. Wollten Emr. Königliche Majestät annoch so gnädig senn, und 50 Fuß-Jäger anher schicken, 10 fo wurden fie des Tages über in der Sappe fehr gute Dienste leiften konnen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Teichenau den 21 August 1762. allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht.

B F Tauentzien

#### 816. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Berr,

Es hat der feindliche Commandant den Oberften v. Raspe mit 20 beyliegenden Capitulations Puncten 3 zu mir herausgeschickt. Da sie aber ganz und gar nicht acceptable, so habe ihn so fort mit völlig abschläglicher Antwort wieder zurückgeschickt, als worüber er sehr consternirt zu sehn schien, und nichts mehr wünschte, als Ewr. Königliche Majestät selbst darüber zu sprechen. Ich habe ihm versprochen, Emr. 25 Königlichen Majestät allergnädigste Resolution wißen zu lagen, die ich fo nach allerunterthänigst erwarte.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

Teichenau den 22 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht.

<sup>1 [1844</sup> von R. 28. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 439 mitgeteilt.]

<sup>1844</sup> von R. B. v. Schoning a. a. D. Bb. II, S. 489 f. mitgeteilt. Friedrichs Untwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXII, Rr. 14030.] Inicht bei ben Aften] . Ronigliche [aufcheinenb of.]

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät allergnädigste Resolution über die von 5 dem Feinde heute Morgen proponirte Capitulations-Punkte, habe sogleich dem Grasen v. Guasco bekannt gemacht. Es dittet aber selbiger in seiner im Originale hierben folgenden Antwort nochmals, bevor alle Unterhandlung gänzlich abgebrochen würde, ihm die Erlaubniß auszuwirken, den nehmlichen Obersten von Rasp an Allerhöchst Dieselben abs senden zu dürssen. Wollten demnach Ewr. Königliche Majestät geruhen, ihn kommen zu laßen, so würde es sich zeigen, ob sie bloß die Gnade haben wollen, sich Ewr. Königlichen Majestät selbst zu submittiren.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau ben 22 August 1762.

allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht,

B F Tauentzien

#### 818. Un friedrich den Großen. 2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König 20 Mergnädigster König und Herr,

Wir sind in vergangner Nacht mit der dritten Parallele zu Stande gekommen, ohne daß es uns mehr als zweh Todte und 10 leicht Blessirte gekostet. Seit gestern ist auch bereits an dem Globe de Compression angesangen worden zu arbeiten; es dürsten aber leicht noch 25 einige Tage damit hingehen.

Dem General Guasco habe Ewr. Königlichen Majestät allerhöchsten Intention gemäß geantwortet. Daß er mit seiner Garnison burchzukommen suchen sollte, glaube ich schwerlich. Wollten indeß gleichwohl Ewr. Königliche Majestät geruhen, annoch ein Paar Bataillons 30 anher zu schicken, so würde ihm ein dergleichen Unternehmen um so weniger gelingen können.

<sup>. [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 440 mitgeteilt; ebenda Guascos Schreiben. Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXII, Nr. 14029.]

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 440 mitgeteilt. Antwort auf Bol. Korr. Bb. XXII, Nr. 14029; Friedrichs Autwort ebenda S. 161, Unm. 2.]

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Emr. Königlichen Majestät

Teichenau ben 23 August 1762. allerunterthänigster und gehorsamster Rinecht.

B F Tauentzien

# 819. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Berr,

Der General Graf v. Lottum ift mit 3 Bataillons gestern angefommen, und danke ich Ewr. Königlichen 2 Majestät allerunterthänigst 10 für diese Unterstützung, durch welche dem Feinde aller Anschlag, den er etwa durchzukommen dürfte gehabt haben, vollends vereitelt worden. Der General v. Guasco scheinet über meine gestrige Antwort sehr unwillig geworben zu fenn, indem er vergangne Racht und diesen Bormittag ein weit stärker Feuer als jemals machen lagen, durch welches wir jedoch bis 15 ist nicht mehr als 4 Tobte und 10 bis 12 leicht Blessirte bekommen haben. Die Arbeit der Mineurs gehet gut von Statten, und find fie bereits mit der Gallerie über zweh Ruthen avanciret.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

20

Teichenau den 24 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Anecht,

B F Tauentzien

# 820. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Berr,

25

Auf Gwr. Königlichen Majeftät allergnädigsten Befehl habe fogleich einen Posten von 1 Unter Officier und 6 Husaren nach Groß

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schoning a. a. D. Bb. II, G. 440 f. mitgeteilt. Friedriche Untwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXII, G. 169, Unm. 3.] \* Ronigliche fanicheinenb Bi.]

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 441 mitgeteilt. Friedrichs Beifungen fur bie Untwort lauten : "bag ich munichen wolte (es mare fo) ich glaubte boch (bag noch etwas burchfommen werbe)".]

15

und Klein-Wirow geschickt, um dem beschriebnen feindlichen Husaren bestens aufzupaßen, wie ich denn auch bereits einen gleichen Poston in Kaltenbrunn gehabt, so daß hoffentlich nunmehr nichts durchkommen soll.

Die vergangene Nacht haben wir nur 2 Tobte verlohren, einige 5 30 aber sind von dem kleinen Gewehr und den Granaten blessiret worden. Nach Aussage der Deserteurs läßt der seindliche Commandant den Borrath aus den Magazinen an Bürger und Soldaten verkauffen, welches wohl eine Marke ist, daß er nicht lange mehr daselbst zu wirthschaften denket.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau ben 25 August 1762. allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht,

B F Tauentzien

# 821. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät allergnäbigstem Besehle zu Folge, habe heute den Major v. Luck an den General v. Guasco geschickt, und 20 ihm wegen der Magazins vorstellen laßen, daß er so damit wirthschaften möge, als er es am Ende verantworten könne. Zugleich habe ich ihm zu bedenken geben laßen, wie weit es nunmehr mit unstrer Arbeit wäre, und daß, wenn man uns noch weiter zu gehen nöthigen sollte, ich sodann von keiner Capitulation wißen wollte. Hierauf hat er zur Antzort ertheilet, daß die Magazine anist noch in seiner Gewalt wären, und er so viel daraus nehmen werde, als er nöthig habe; die Hossfnung zum Entsaße seh ihm noch nicht benommen; wie weit es mit unstrer Arbeit gekommen, wiße er; und ehe wir ein Außenwerk einbekämen, dürste es uns leicht noch eben so viel Leute kosten, als wir bereits 30 verloren. Es scheinet also, daß er blos darauf wartet, dis wir eines von den Außenwerken occupiret, und in dieser Absicht werde ich die

<sup>1 [=</sup> Groß: und Rlein : Bierau, o. von Schweibnig] 1 [ono. von Schweibnig]

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 441 mitgeteilt. Friedrich's Antwort in ber Pol. Rorr. Bb. XXII, S. 172, Anm. 2: "Alles gut" u. f. w.]

Arbeit unserer Mineurs um so viel mehr auf bas nachdrücklichste betreiben. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 26. August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

#### 822. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Die Ingenieurs sind nunmehr so weit, als sie nur kommen können; 10 und da der Feind heute gegen Mittag wieder einen Ausfall auf unsere Sappe gethan, der ihm zwar nicht gelungen, so kostet uns dennoch die vergangene Nacht, nebst diesem Ausfalle, an 9 Todte und an die 80 Blessirte, indem uns die garzugroße Nähe dem seindlichen kleinen Gewehr allzusehr aussetzt. Die Hauptsache wird nunmehr auf unsere Minen an- 15 kommen, woben ich die Arbeit auf das möglichste pressire.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Röniglichen Majestät,

Teichenau den 26 August 1762. allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht,

B F Tauentzien

823. Un ben Pringen Beinrich von Preugen.

Durchlauchtigster Pring, Gnädigster Herr,

Von Ewr. Königlichen Hoheit gnädigsten Genehmigung versichert, 25 fahre ich fort, Höchstbenenselben von dem, was seit dem 18ten vergangnen Monats des weitern beh hiesiger Belagerung vorgefallen, meinen fernern unterthänigen Kapport einzusenden.

Den 18ten bes Morgens um halb 3 Uhr that der Feind einen Aussall mit 800 Mann auf die Tete unserer Sappen, und schmiß an- 30

" [Bgl. oben G. 429, Unm. 4]

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 441 mitgeteilt. Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXII, S. 172, Anm. 2: "Dag er" u. f. w.]

fänglich einige Schanzkörbe übern Hauffen, bis ihm die Bedeckung aus der 2ten Parallele entgegen ging, und mit Verlust von 4 Officiers, und 200 Todten und Blessirten, wieder in den bedeckten Weg jagte. Wir bekamen dabeh 7 Gesangene und 11 Deserteurs, und verloren 5 nur 3 Todte und 7 Blessirte. Die Arbeiter wurden wieder angesetzt, und die Sappe am Tage continuiret.

Um 11 Uhr des Mittags kam der seindliche Major v. Berthold, Salmschen Regiments, und verlangte eine Stunde Stillestand, um die Todten zu begraben. Es wurde ihm auch solcher accordiret, und in 10 dieser Zeit von der Garnison etsiche 20 und von uns 84 seindliche <sup>1</sup> Todte begraben.

In der folgenden Nacht that der Feind einen neuen Ausfall mit etsiche <sup>2</sup> 50 Mann, die aber bald wieder repoussiret wurden. Weil man indeß durch die Deserteurs ersahren hatte, daß die Fleche vor 15 dem <sup>2</sup> Strigauer Barriere nur schwach besetzt wäre; so beschloß der Major le Fedre die Fleche zu emportiren und sich darein zu logiren. Es wurden deshalb 200 Freywillige von der ganzen Bedetung ausgezogen, und damit um 12 Uhr des Nachts die Fleche attaquiret. Allein man sand solche nicht nur start besetzt, sondern sie wurde auch von 20 einigen Bataillons souteniret. Weil sie nun dazu von unserer Sappe zu weit entsernt war, so zog man sich wieder in die 2te Parallele zurück, und continuirte <sup>3</sup> mit der Sappe dis 50 Schritt von der Fleche. Wir versoren 16 Todte, und 14 Blessirte, und besanden sich unter den setztern der Capitaine v. Pirch von Prinz Ferdinand, und der Capitaine Owerbeck von Sydurg, welche beyde die 200 Freywillige augeführt hatten.

Den 19ten und 20ten avancirten wir mit der Sappe bis an den Fuß des Glacis. Der Berlust in diesen beyden Tagen bestand aus 12 Todten und 40 Blessirten, unter welchen letztern sich der Capitaine 30 v. Restorff von Prinz Heinrich, und der Lieutenant Masque von den Ingenieurs besanden.

In der Nacht vom 21ten zum 22ten ward auf dem Glacis der Fleche ein Logement etabliret. Der Feind suchte solches zu verhindern, und es kam zu einem starken Kleinengewehr-Feuer, welchem aber 35 vhngeachtet die Arbeit größten Theils zu Stande kam, nur daß sie uns

<sup>&#</sup>x27; feindliche [nachtraglich eingefügt] ' [fo ff.] ' continuirten [ff.]

an die 50 Tobte und 154 Blessirte kostete. Unter den setzern besand sich der Major v. Puttkammer, von Print Heinrich, der Ingenieur Capitaine v. Haade, und die Ingenieur-Lieutenants Bernet und Boulet. Man ersuhr durch Deserteurs daß die Garnison ben dieser Affaire einen Versust von 8 Officiers und 200 Tobten und Blessirten 5 gehabt.

Den 22ten schickte der Commandant den Obersten v. Rasp von Collowrath an mich, und erboth sich die Bestung zu übergeben, wenn man der Garnison, mit allem Desterreichschen Geschüße und Effecten, einen freuen Abzug accordiren wollte. Diese Borschläge aber wurden 10 verworssen und der Oberste v. Rasp mit dem Bescheide wieder zurüczgeschickt, daß die Garnison keine andere Capitulation zu gewarten habe, als daß sie sich zu Kriegsgesangenen ergebe. Der General v. Guascoschrieb nochmals an mich und dat, daß er den Obersten von Rasp an Se. Majestät den König schicken dürsse. Ich meldete solches dem Könige, 15 und erhielt zur Antwort, daß da er mir die ganze Unternehmung einmal übertragen, er von keinen mündlichen Vorstellungen des Feindes behelliget werden wolle, und es ein für allemal daben bleibe, die Garnison nicht anders als zu Kriegsgesangenen anzunehmen.

Des Mittags wurden am Ende der Sappe volante, linker Hand 20 gegen die Capitale des Forts No. 2. die Mineurs angesetzt, um durch einen Globe de compression die seinblichen Minen auf dem Glacis zu ruiniren, und sich des bedeckten Weges zu bemeistern.

In der folgenden Nacht zum 23ten wurde die dritte Parallele angesangen, und in vollkommnen Stand gesetzt. Sie war 200 Schritt 25 sang und 150 Schritt vom bedeckten Wege entsernt. In dem sinken Crochet der zweyten Parallele segte man eine Batterie von 3 Mortiers an; desgleichen eine Canonen-Batterie von 7 Pieçen in dem Boyeau sinker Hand zweischen der ersten und zweyten Parallele. Der Verlust bis zum 23ten des Abends bestand in 14 Todten und 23 Blessirten. 30

Den 23ten. Weil man besorgte, daß sich die Garnison auf der Seite gegen den Zotenberg 3 durchschlagen könnte: so detachirten Se. Königl. Majestät von der Armee den General Graf v. Lottum, mit 3 Bataillons, welcher das Lager zwischen Pülzen und Nieder Gersdorff 4

<sup>1 [</sup>richtiger : v. haab] 1 [richtiger : Pernet] 2 [= Bobtenberg, ö. von Schweibnit] 4 [= Pilgen und Rieber : Giersborf, fo. von Schweibnit]

nahm, und durch ausgesetzte Posten die Garnison noch enger einschloß. In ber 3ten Parallele warb eine Batterie von 2 Mortiers angelegt. aus welcher man Steine und Spiegel Granaden nach bem bebedten Wege warf.

Den 24ten und 25ten erweiterten wir unser Logement zur Rechten. Die Mineurs setzten ihre Arbeit fleißig fort, mit ber es aber bemohngeachtet nicht sehr avanciren konnte, indem das Terrain allzuviel Waßer hatte. Der Berluft in diesen Tagen bestand an 1 30 Todten, worunter 1 Officier; und an 1 100 Blessirten, woben sich gleichfalls 5 Officiers 10 befanden. -

> Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Emr. Königlichen Soheit, 2

1762.

Teichenau ben 26 August untertähnigster gehorsamster Rnecht

B F Tauentzien

# 824. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königliche Majestät werden heute durch den Major le Febre 20 bas Profil von bem Globe de Compression erhalten. Die Mineurs arbeiten nach allen Kräften, find aber bem ohngeachtet noch nicht weiter als 64 Fuß avanciret, so daß es also leicht noch 4 Tage dauern dürfte, ehe sie zu Stande kommen. So wenig die vergangne Nacht gearbeitet worden, so ansehnlich ift bennoch der Berluft, indem wir 8 Tode und 25 abermals einige 60 Blessirte bekommen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau ben 27 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. 1 aget main in in conte Rnecht,

30

15

<sup>1 [</sup>fo fi.] \* [Die folgende Unterfcrift eigenhandig]

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 441 f. mitgeteilt. Friedriche Untwort in ber Pol. Rorr. Bb. XXII, G. 176, Anm. 4.] 4 Roniglichen [bf.]

Allerburchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Unser Verlust in vergangner Nacht beläuft sich abermals auf 10 Todte, worunter 2 Officiere, und 16 Blessirte. Die allzugroße Nähe 5 setzt uns dem kleinen Gewehre des Feindes ben Tag und ben Nacht zu sehr aus; auch wirst er so häuffig Bomben und Steine, daß sich schwerlich dasür zu retten ist.

Wegen des Spions, welcher vom Eulenderge in die Stadt gekommen sehn soll, kann ich Ewr. Königlichen Majestät allerunterthänigst 10 versichern, daß unsere Vedetten gewiß so ausgestellet sind, und auch wirklich so auspaßen, daß fast unmöglich etwas durchkommen kann.

Die Mineurs sind nunmehr erst einige 80 Fuß avanciret, und müßen wir daher schon noch 3 bis 4 Tage in Geduld stehen.

Deserteurs, welche heute aus ber Stadt gekommen, sagen aus, 15 daß die Garnison gestern beh der Parole vertröstet worden, sich nur noch dis auf den 1ten zu gedulden, da denn Laudon ganz gewiß zum Entsatze kommen werde. Auch bekräftigen sie, daß der Commandant aus den Magazinen von allen Arten Lebensmitteln ohne Unterschied verkauffen saße.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königlichen Majestät

Teichenau den 28 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

B F Tauentzien

25

# 826. Un friedrich den Großen.4

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Aus angeschloßenem Original. Schreiben bes General Guasco

<sup>1 [1844</sup> von K. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 442 mitgeteilt. Friedrichs Antwort in der Bol. Korr. Bb. XXII, S. 177, Anm. 2.]

9 [= Hohe Eule, s. von Schweidinig]

9 [Darauf erwiderte Friedrich in dem ungedruckten Schluß von Ar. 14054 der Pol. Korr. Bb. XXII: "Der Officior gestern nicht von Daun sondern aus der Stadt ware zwicken Roth Kirchdorff und Wilkau durchgekommen und sind die Wachen nicht attont — hat 4 aus der Stadt beh sich gehabt".]

9 [1844 von K. W. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 442 mitgeteilt; ebenda Guascos Schreiben. Friedrichs Antwort in der Pol. Korr. Bb. XXII, Ar. 14054.]

werden Ewr. Königliche Majestät allergnädigst zu ersehen geruhen, wie selbiger heut durch den Obersten v. Raspe die abgebrochene Unterhandsung wieder anzusangen gesucht. In der Meinung, daß gedachter Oberster mit neuen Instructionen versehen wäre, habe ich nicht umhin gekonnt, ihn auf den Borposten zu sprechen. Alles aber, worinn er es nunmehr näher gab, war dieses, daß sich die Garnison, wenn Ewr. Königt. Majestät ihr einen frehen Abzug accordirten, verbinden wolle, ein ganzes Jahr lang gegen Allerhöchstdieselben nicht zu dienen; nächst dem wolle sie die sämmtliche Artillerie zurücklaßen, und alles übrige auf Tren und Glauben angeben. Da ich nun aber auch hierinn, nach Ewr. Königslichen Majestät einmal erhaltenen allerhöchsten Resolution, nicht entriren können, so habe ich ihn, nachdem er mich versichert, daß er zu weiter nichts bevollmächtiget sey, ohne weitern Wortwechsel, mit meinem Empsehl an seinen General, sogleich wieder zurück geschickt.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Röniglichen Majestät,

Teichenau den 28 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

# 827. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr,

Die vergangne Nacht hat der Feind einen Ausfall auf unsere Minen gethan. Er hat den Unter Officier mit 8 Mann, welcher an 25 der Entrée derselben zur Bedeckung gestanden, während daß die dritte Parallele beständig geseuert, zurückgeworfsen, zu verschiednen malen hineingeschoßen, und einiges von der innern Berschälung herausgerißen. Dieser Unsall ist indeß schon völlig repariret, und das unangenehmste ist nur dieses, daß ein Unter Officier von den Mineurs daben gesangen 30 und mit in die Stadt genommen worden. Da überhaupt aber der Major v. Signoret nicht weiter avanciren zu können versichert, indem das Erdreich allzu voller Waßer, und ben den starken Ausdünstungen kein

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 443 mitgeteilt. In ben ungebrudten Beisungen für bie Antwort verlangte Friedrich strenge Bestrafung bes vom Feind zurudgeworsenen Unteroffiziers sowie schandlung ber beteiligten Offiziere.]

brennend Licht in der Mine zu erhalten: So wird der Major le Febre Ewr. Königl. Majestät den Borschlag thun, den Globe de Compression so weit er ist ist, springen zu laßen, und sodann die Mineurs gleich wieder auß neue anzuseßen. Die Entrée der Minen ist zwar an die 17 Ruthen von den Pallisaden, dem ohngeachtet aber glaubt er, die 5 seindlichen Minen damit erreichen zu können. Der Berlust von vergangner Nacht beläust sich wiederum auf 8 Todte und 32 Blessirte, ob gleich die ganze Nacht hindurch aus 2 Mortiers von der Iten Parallele auf den Feind mit Steinen geworssen worden.

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 29 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

#### 828. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Der Unter-Officier, welcher sich ben dem Ausfalle in gestriger Racht zurückwerssen laßen, ist sofort arretiret worden, und werde ich die Sache auf das schärsste untersuchen, und nach Besinden bestrassen. Was 20 aber das Betragen der Officiers daben anbelangt, so kann ich Ewr. Königslichen Majestät allerunterthänigst versichern, daß solchen nichts zur Last zu legen; wie ich denn zu dato noch keinen wüßte, über den ich mich mit Grund zu beschweren hätte, da ich hingegen vielen die Gerechtigkeit wiedersahren laßen muß, daß sie sich ben aller Gelegenheit distinguiret, 25 als besonders der Lieut. v. Gleden von Prinz Ferdinand, und der Lieut. v. Hanstein von Moritz. Daß aber dem Major le Febre der Kopf manchmal in die Runde gehet, und er beh den geringsten Zufällen ehrlichen Leuten lieber allerleh zu imputiren, als sich zu saßen und dem Übel abzuhelssen sucht, ist um so viel unangenehmer, je angelegener 30 ich mir es meines Theils sehn laße, ihn beh guter Laune zu erhalten. Der Berlust von voriger Nacht beläuft sich auf 5 Todte und 16 Bles-

10

15

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 443 f. mitgeteist.] 2 [Bgl. oben S. 442, Anm. 1] 2 [richtiger: v. Gloeben]

25

sirte; und übermorgen werden wir, nach dem von dem Major le Febre Ewr. Königk. Majestät eingesandtem 1 Plane, die Minen springen laßen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

5 Teichenau den 30 August allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

B F Tauentzien

# 829. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Der Verlust von vergangner Nacht beläuft sich auf 5 Todte, 13 Blossirte, und ist ausonst nichts veränderliches vorgefallen.

Mach Aussage ber heut aus ber Stadt gekommenen Deserteurs, ist gestern daselbst ben ber Parole, von der Übergabe der Stadt zu sprechen, 15 ben Lebensstraffe verbothen, zugleich aber auch besohlen worden, mit der Munition wirthschaftlich umzugehen.

Heute Abend werden wir die Minen zu laden anfangen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

20 Teichenau ben 31 August 1762 allerunterthänigster und gehorsamster Anecht, B F Tauentzien

830. Un friedrich den Großen. 3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät allergnädigstem Befehle zu Folge habe die 150 Pferde von Malachowsky mit dem Schreiben an den Kittmeister Czekolly sogleich abgehen laßen.

Die vergangne Nacht hat der Feind zu zwehen malen einen Aus-30 fall gewagt; den erstern Abends um 11 Uhr, und den andern kurz vor

<sup>&</sup>quot;[1844 von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 444 mitgeteilt. Friedrichs Beisungen für die Antwort lauten: "Die Commandanton Prahleten und wäre man solches schon gewohnet, wenn ber Globo ber zwehte sertig und gesprungen, würden sich ergeben".]

<sup>\* [1844</sup> von R. 28. v. Schöning a. a. D. Bb. II, G. 444 mitgeteilt.]

Anbruch des Tages mit zweh Grenadiers Campagnieen. Es ist ihm aber behdemal seine Absicht schlecht gelungen, indem unsere Bedeckung ungemein auf ihrer Hut gewesen, ihm jedesmal sogleich entgegen gerückt, und ihn mit ansehnlichem Berluste zurückgetrieben, wogegen der unsrige sehr leidlich ist. Die Minen sind nunmehr geladen, und werden wir sie 5 heute Abend springen laßen.

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 1 Septembr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

#### 831. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Wir haben gestern Abends die Mine springen laßen, und hat sie 15 so ziemlich die Wirkung gethan, die man sich von ihr versprechen können, nur daß wir noch immer an die 4 Ruthen von den Pallisaden entsernt sind. Die Mineurs sind sogleich wieder aufs neue angesetzt worden, und werde ich ihre Arbeit so viel möglich pressiren. Indeß kan diese zweyte Mine unter 5. Tagen doch nicht fertig werden, und wird es dis dahin 20 noch manchen Mann kosten. Der vornächtige Verlust beläuft sich auf 7 Tobte und 20 Blessirte.

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 2 Septbr. 1762.

allerunterthänigster und gehorsammster 25 Knecht.

B F Tauentzien

# 832. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

30

Bas Emr. Königliche Majestät mir burch ben Capitaine v. Geysau

 <sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 444 mitgeteilt. Friedrichs Antwort in ber Pol. Korr. Bb. XXII, S. 193, Anm. 1.]
 a [1844 von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 444 f. mitgeteilt; bgl. auch Bol. Korr. Bb.

mündlich allergnädigst besehlen laßen, werde alles bestermaaßen beobachten. Auch suche ich alles mögliche vorzukehren, um unsere Leute in den Aprochen zu decken; da aber die meisten von Bomben blessiret werden, so läßt sich in dieser Absicht wenig thun.

Das Schlimmste ist, daß die Mineurs so außerordentlich zaudern. Der Major Signoret hatte schon gestern alle nöthige Anweisung zu Anssehung der neuen Mine erhalten. Dem ohngeachtet war heute Morgen noch nicht das geringste angesangen, so daß ich ihn sogleich in Arrest würde geschickt haben, wenn ich nicht allzudeutlich gemerkt, daß er selbst 10 lieber im Arrest, als beh der Arbeit zu sehn wünschte. Ich habe ihn daher blos aufs neue mit aller Strenge dazu angewiesen, und muß es auf ruhigere Zeit außgesetzt sehn laßen, Ewr. Königliche Majestät um verdiente Ahndung seiner Nachläßigkeit allerunterthänigst zu bitten. Der Berlust von voriger Nacht beläuft sich auf 7 Todte und 26 Blessirte, 15 und besindet sich unter erstern der Major v. Breske von Prinz Ferdinand. Der ich in tiesster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 3ten Septbr.

allerunterthänigster und gehorsamster

1762.

Anecht,

20

# B F Tauentzien

#### 833. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Die vergangene Nacht ist, ungeachtet der Menge von Bomben, 25 welche der Feind geworffen, mit sehr leidlichem Verluste abgelauffen, indem wir nicht mehr als 6 Todte und 20 leicht Blessirte bekommen.

Da der Capitaine v. Guyon blessirt ist, so hat sich begen Bruder der Capitaine Thomas Castillon der Direction über die Minen-Arbeit unterzogen, und verspricht, daß sie in ein Tager vieren zu Stande 30 kommen soll; wie er denn auch bereits diesen Morgen eine Ruthe avanciret.

XXII, S. 193, Ann. 1. Friedrich's Antwort ebenda, doch ohne den Schluß: "Thomas die direction geben" (nämlich dem Ingenieurhauptmann Thomas de Guyon).] 1 [richtiger: v. Bräfele] 1844 von K. W. v. Schöning a. a. O. Bd. II, S. 445 mitgeteilt. Friedrich's Beisungen für die Antwort lauten: "ich glaubte würden mit Thomas beger fahren, solte ihm die direction laßen. die dritte (Mine) in einigen tagen, und daß es dann (?) Er sehn (würde)".]

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 4 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht.

B F Tauentzien

# 834. Un friedrich den Großen. 1

Mlerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Berr.

Die Mineurs sind ben ihrer Arbeit abermals auf Wager gestoßen, und finden das Erdreich überhaupt so loder, daß die Gallerie immer 10 nachstürzen will, und fie folglich nur langfam avanciren können. Sie werden indeß ihr Möglichstes thun, welches um so viel mehr zu wünschen, je mehr Leute es nothwendig täglich kosten muß.

Unfere Vedetten haben gestern einen Jäger von dem Graf Laudron, 2 welcher zu weit aus ihren Vorposten gehebet, gefangen bekommen. 15 Dieser versichert, daß zwischen den Generals Guasco und Czernini3 große Streitigkeiten vorgefallen, daß aber, wie er von feinem Berren gehöret, die Stadt sich schwerlich noch über 3 Tage halten dürfte, besonders wenn indeg eine zwente Mine von guter Wirkung senn sollte, als welche wir uns zu versprechen alle Ursache haben. 20

Der ich in tiefster Dovotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majeftat,

1762.

Teichenau ben 5ten Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster Anecht.

B F Tauentzien

25.

# 835. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Die Mineurs find durch das viele eindringende Bager genöthiget worden, die Gallerie, an welcher sie seit 3 Tagen gearbeitet, zu ver= 30

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 445 mitgeteilt.] 2 [richtiger: Lobron]-

<sup>\* [</sup>richtiger : Giannini]

<sup>\* [1844</sup> von ft, B. v. Cooning a. a. D. Bb. II, S. 445 f. mitgeteilt. Friedriche Untwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXII, G. 198, Anm. 2; boch ift bier gu lefen : "inbeffen boch verbrießlich genug, bag" u. f. w. Der ungebrudte Unfang biefer Beijungen lautet ; "Denjenigen ber arbeitet folle

20

laßen, und haben bereits diesen Morgen angefangen, nach dem neuen Plane zu arbeiten, den der Major le Febre Ewr. Königlichen Majestät allerunterthänigst einsendet. Dieser schiebt zwar alle Schuld auf den Major Signoret; indeß hat er doch alles vorher mit ihm concertiret, und sollte einen dergleichen Zusall wenigstens eben so gut vorhergesehen haben. Mit dem Capitaine Thomas Castillon will es gleichfalls nicht recht sort, und der Lieut. v. Beauvrier ist der einzige, welcher sich als ein rechtschaffner Officier der Sache mit gehörigem Eiser annimt, und Hossinung macht, daß da wir nach dem neuen Plane einige Ruthen 10 prositiren, demohngeachtet die Arbeit in 4 Tagen zu Stande kommen soll.

Ein Unter-Officier, welcher heut aus der Stadt desertiret, versichert gehört zu haben, daß sie sich über zwen Tage nicht mehr halten könne, indem die Garnison täglich allzuviel Bolk verliere, und es ihr auch an Munition zu gebrechen anfange.

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau ben 6 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster Anecht, 1762. BF Tauentzien

#### 836. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Das feinbliche Feuer hat seit gestern sehr merklich abgenommen; und unser Berlust von voriger Nacht ist daher auch der leidlichste, den wir noch gehabt haben, indem er blos in 1 Todten und 6 leicht Blossirten bestehet.

25 Mit den Minen sind wir in 24 Stunden bis auf 18 Fuß avanciret, und ich hoffe, daß es so continuiren soll.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 7 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 30 Rnecht,

ihn gebrauchen, es möchte febn Signorot ober wer es wollte; wäre mir einerlet. Scheint es daß er mit Bovroy am meisten ausrichtet, solte dem die Arbeit geben." [richtiger: v. Bauvrhe] \* [1844 von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 446 mitgeteilt. Friedrichs Antwort in der Pol. Korr. Bb. XXII, Nr. 14083.]

#### 837. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Berr,

Bas Emr. Königliche Majestät mir in Höchstdero Gestrigem alleranäbigst zu befehlen geruhet, das werde alles zu seiner Zeit auf das 5 genauste beobachten. Ich bin der Meinung gleichfalls, daß der feindliche Commandant zu capituliren nicht länger anstehen wird, sobald er uns Meister von dem bedeckten Wege siehet; und hoffen wir solches gegen ben 11ten gang gewiß zu werden. Der Verluft in voriger Nacht ift abermals sehr leidlich gewesen, indem wir nicht mehr als 2 Todte und 10 6 Blessirte befommen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau ben 8 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762 Rnecht.

B F Tauentzien

838. Un den Pringen Beinrich von Preußen.

Durchlauchtigfter Bring, Gnädigster Berr,

Ewr. Königliche Hoheit geruhen die abermalige Continuation von 20 dem, was seit bem 27ten vergangenen Monats bis heutigem dato ben hiefiger Belagerung vorgefallen, gnäbigst zu empfangen. Den glücklichen Ausgang berfelben schmeichte ich mir nunmehr Emr. Königlichen Sobeit bes nächsten melben zu können, indem der neue Globe de Compression glüdlich avaneiret, welcher und Meister von dem bedeckten Wege und 25 der Enveloppe machen muß. Die Belagerten werden es fodann wohl näher geben, oder mußen gleich darauf das Aeußerste erwarten, als wozu ebenfalls schon die erforderlichen Anstalten gemacht sind.

Der ich in tiefster Devotion beharre,

Ewr. Königlichen Hoheit, 2

30

Teichenau ben 9 Septbr. 1762.

alleruntertähnigster gehorsamster

Rnecht

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, G. 446 mitgeteilt. Antwort auf Bol. Rorr. Bb. XXII, Mr. 14083.]

<sup>\* [</sup>Die folgende Unterfdrift eigenhandig]

Bom 1 26 August bis 9ten Septbr.

Den 26ten des Abends um 9 Uhr that der Feind mit einer Grenadier Compagnie einen Ausfall auf unser Logement, wurde aber mit Berlust von 2. Officiers und 60 Gemeinen repoussiret. Unser 5 Berlust vom 26ten und 27ten bestand an Todten in 2 Officiers und 21 Gemeinen; an Blessirten in 3 Officiers und 80 Gemeinen.

Den 28ten schickte ber General Guasco ben Obersten Rasp zum zwehten male an mich, und offerirte, wenn der Garnison ein freher Abzug verwilliget würde, mit solcher in Jahr und Tag nicht gegen uns 10 zu dienen, und nächst dem alles an Magazins und Geschüße treulich zu übergeben. Ich bestand aber auf meiner letztern Erklärung, und versicherte ihm nochmals, daß die Kriegsgesangenschaft der Garnison der erste Punkt der Capitulation unveränderlich bleibe.

Den 29ten. Durch einen Deserteur hatte der Feind Nachricht 15 von unsern Minen bekommen. Er that also gegen 2 Uhr des Morgens auf solche einen Ausfall mit einige 50 Mann, verjagte die dabenstehende kleine Bedeckung, und warf einige Stanck-Augeln in den 3 Rameau. Das Bataillon, welches in der dritten Parallele stand, detachirte sosort ein Peloton, welches den Feind wieder in den bedeckten Weg jagte. Die 20 Mineurs wurden sogleich wieder angesetzt, und die Arbeit continuirt.

Den 30ten. Nachdem die Mineurs 8 Ruthen avanciret waren, so wurde heut das Emplacement zu dem neuen Globe de Compression gemacht. Der Berlust bestand aus 5 Todten und 28 Blessirten, unter welchen letztern sich der Capitaine v. Ruitz von der Artillerie, der 25 Lieutenant v. Gloeden von Print Ferdinand, und der Fähndrich von Knesebeck von Print Heinrich besanden.

Den 31ten ward der Globe de Compression mit 50 Centner <sup>2</sup> Pulver geladen. Der Berlust bestand in <sup>4</sup> 8 Todten, worunter der Lieutenant Müller von Berenburg, und 26 Blessirten.

Den 1ten Septembr. des Morgens um 3 Uhr attaquirte eine feindliche Grenadier-Compagnie das Emplacement der Mine, wurde aber mit vielem Verlust zurückgetrieben, ohne den geringsten Schaben gethan zu haben. Der Globe de Compression ward auf 5 1/2 Ruthe verdammet.

<sup>1 [</sup>Bgl. oben C. 429, Anm. 4] 9 [fo Sf.] 8 ben [nachträglich eingefügt] 4 [anscheinenb verbeffert aus] an

Am nehmlichen marchirte der General Major Graf von Lottum mit seinen 3 Bataillons zu dem Corps des Herzogs von Bevern. Seinen Plat ersetzte der General Major v. Thiele mit 2 Bataillons von Kanitz und von Wied.

Des Abends um halb 9 Uhr ward der Glode de Compression 5 gesprengt. Der Diameter des Entonnoir war 90 Juß, und 4 Ruthen von der Crête des bedeckten Weges entsernet. Zwehhundert Arbeiter machten das Couronnement mit Faschinen. Um 2 Uhr des Nachts that die Garnison einen Ausfall mit einer Grenadier-Compagnie auf das Logement vor der Fleche, wurde aber mit Verlust von 7 Todten 10 und 1 Gesangenen glücklich repoussiret. Der Verlust bestand in 10. Todten und 31. Blessirten.

Den 2ten Septb. räumten die Mineurs den vorigen Rameau wieder auf, welcher zur Communication der neuen Mine dienen sollte. Der Verlust bestand in 8 Todten, worunter der Major v. Braeseke 15 von Print Ferdinand, und 35 Blessirten, worunter der Ingenieur-Capitaine Guion.

Den 3ten Septbr. machten die Mineurs im Centro des Entonnoir das Emplacement zu dem neuen Globe de Compression, um damit den bedeckten Weg und den äußern Theil der Enveloppe zu sprengen. 20 Der Versust bestand in 8 Todten und 30 Blessirten, unter welchen letztern der Major v. Posen von Berendurg und der Fähndrich Frencheville von Print Heinrich.

Den 4ten Septembr. bes Morgens um 10 Uhr ließ ber Feind eine Fougasse auf ber Capitale bes Forts No. 2. springen; weil sie 25 aber 3 Ruthen von unserm Couronnement entsernt war, so that sie nicht ben geringsten Schaben. Der Verlust bestand in 11 Tobten und 25 Blessirten.

Den 5ten Septbr. marchirte von der Brigade des General Major v. Thiele das Regiment Kanitz zu dem Corps des Generals 30 v. Schmettau, und an deßen Stelle famen das erste Bataillon v. Braunschweig, und das erste von Lindstaedt.

Gegen Abend waren die Mineurs bereits 22 Fuß avanciret; sie fanden aber so viel Waßer, daß man gezwungen ward, den angefangenen Rameau, welcher 21 Fuß tief, und also 8 Fuß tiefer als der 35

Kranz [5].]

20

25

vorige lag, wieder zu abandonniren. Der Berlust bestand in 6 Tobten und 16 Blessirten.

Den 6ten bes Morgens fingen die Mineurs einen neuen Rameau an, der 9 Fuß höher, und anderthalb Ruthen mehr vorwärts lag, als 5 der vorige.

Den 7ten legte die Artillerie in dem linken Crochet der zwenten Parallele eine Batterie von 2. Bierundzwanzig Pfündern an; und die Mineurs poussirten den neuen Rameau bis auf 64 Fuß 2c. 2c.

# 839. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Gestern Abends nach 10 Uhr hat der Feind eine Mine, rechter Hand unserer Gallerie, springen laßen, welche denn von dieser Seite auf zwey Ruthen eingedrückt worden. Wir haben uns zwar sogleich dast bein gemacht, alles wieder in den vorigen Stand zu setzen, dürsten aber nunmehr dennoch leicht 24 Stunden länger aufgehalten werden. Weiter ist sonst kein Schade daben geschehen, und haben wir die ganze Nacht keinen einzigen Todten sondern bloß 6 leicht Blessirte bekommen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, 2

Ewr. Königlichen Majestät,

allerunterthänigster und gehorsamster

Teichenau den 10 Septbr. 1762.

Anecht,

B F Tauentzien

## 840. Un friedrich den Großen.3

Allerburchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

In vergangner Nacht gegen 12 Uhr hat der Feind abermals eine Mine, auf der linken Hand unserer Gallerie springen laßen, wodurch diese fast gänzlich ruiniret worden, obschon sonst niemand daben zu

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 446 mitgeteift. Friedrichs Antwort in ber Bol. Korr. Bb. XXII, S. 206, Anm. 1.] a [anicheinend verbessert aus radiertem] verharre,

<sup>\* [1844</sup> von K. W. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 446 mitgeteilt. In Friedrichs Weisungen für die Antwort heißt es: "(Die Mineurs) mußen gleichs(alls) die Officiere avertiren damit es le Forre (rechtzeitig erfährt)".]

Schaben gekommen. Der Major le Febre weis ben biesem Borfalle weiter nichts zu thun, als wieder aufräumen, und die Arbeit von vorne anfangen zu laßen; wie Ewr. Königliche Majestät aus begen umständlichern Rapport des mehrern allergnädigst zu ersehen geruhen werden. Unser Berlust ansonst beläuft sich auf 5 Todte und 15 Blessirte.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau ben 11 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

10

## 841. Un friedrich den Großen. 1

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König; Mergnädigster König und Herr,

Der Major le Febre hat den Anschlag gemacht, zwen Minen zugleich ansangen zu saßen, und werden wir gewiß mit allem möglichen 15 Fleiße daben zu Werke gehen. Ben dem vorgestrigen Vorsalle hatten die Mineurs dem Capitaine Castillon es zwar schon um 8 Uhr gemeldet, daß die seindliche Arbeit ihnen immer näher komme, er hat aber weiter nicht darauf reslectiret, noch vielweniger die erforderlichen Gegenanstalten zu machen gesucht. Der Verlust von vergangner Nacht be- 20 läuft sich auf 5 Todte und 11 Blessirte.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Teichenau allerunterthänigster und gehorsamster Knecht, ben 12 Septbr. 1762. BF Tauentzien

25

# 842. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Auf die Nachrichten, welche Ewr. Königliche Majestät mir gestern durch den Oberst-Lieutenant v. Anhalt mittheilen zu laßen, aller- 30

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 447 mitgeteilt. In ben Beisungen für bie Antwort berief sich ber König auf die Befehle, die sein Flügeladjutant Oberstleutnant v. Anhalt personlich überbringe.]

2 [Bgl. oben S. 452, Unm. 3]

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schoning a. a. D. Bb. II, S. 448 mitgeteilt; ebenba S. 447 Guascos

gnädigst geruhet, habe ich besohlnermaaßen auf der unsichern Seite die Posten sämmtlich verdoppelt, und es mit dem General v. Flans und dem Obersten v. Roel 1 dahin abgemacht, daß durchgängig ein Cuirassier v. Bredow und ein Husar zusammen auf Vedette kommen sollen.

Die Arbeit an den Minen pressire so viel möglich, und hoffe, daß alles mit dem Eifer, mit welchem wir wieder angefangen, continuiren soll.

Ansonst habe von dem General Guasco heute abermals ein Schreiben erhalten, welches ich Ewr. Königlichen Majestät hierbey im 10 Originale allerunterthänigst übersende. In Antwort darauf habe ich ihn versichert, daß es unsrer Seits beh der einmal gethanen Erklärung bleibe, und die Kriegsgefangenschaft der Garnison der erste Punkt der Capitulation sehn müße, wenn sich die Sache auch noch so lange verzögern sollte; daher ich es auch gar nicht einmal wagen dürsse, Ewr. Königl. Majestät nochmals damit zu behelligen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 13 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster Anecht, 1762. BF Tauentzien

## 843. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Diesen Morgen um 8 Uhr hat der Feind abermals zwen Minen fast zu gleicher Zeit, rechter und linker Hand unserer Gallerie, springen 25 laßen; doch haben sie weiter keinen Schaden gethan, als daß einige Fuß von unserer Arbeit eingedrückt worden, welches aber auch schon wieder repariret ist.

Dem General v. Guasco habe nach dem von Ewr. Königlichen Majestät vorgeschriebenem Entwursse noch gestern sogleich geantwortet, 30 demohngeachtet aber diesen Augenblick ein nochmaliges Schreiben von ihm erhalten, welches wiederum in Originale andeh ersolgt, und mit Schreiben. Friedrichs Antwort bei Preuß a. a. D. Bd. V, S. 144 und in der Pol. Korr. Bd. XXII, Nr. 14097.] [richtiger: v. Köell] nomals [verschrieben H.]
1844 von K. B. v. Schöning a. a. D. Bd. II, S. 448 s. mitgeteilt; ebenda Guascos Schreiben. Friedrichs Antwort teilweise ebenda S. 449 s., vollständig in der Pol. Korr. Bd. XXII, Rr. 14101.]
16 [Fol. Forr. Bd. XXII, Rr. 14098; auch bei Schöning a. a. D. S. 447 s.]

welchem Ewr. Königliche Majestät hoffentlich zufriednen seyn werden, indem es uns ungleich mehr rapprochiret, und der Feind sich endlich den Hauptpunkt der Kriegs-Gefangenschaft gefallen läßt. Den zweyten Punkt wegen der Deserteurs wird er vermuthlich leicht selbst sahren laßen; und dem dritten werden Ewr. Königliche Majestät gar wohl 5 die Hand bieten, wan der Gegentheil selbst nicht so viel Schwierigkeiten daben macht, daß er von selbst nach der Hand wegsallen muß.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät

Teichenau den 14 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

B F Tauentzien

## 844. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Rönig, Allergnäbigster König und herr,

15

30

10

Ewr. Königlichen Majestät allerhöchsten Intention gemäß, habe bem General v. Guasco heute früh geantwortet, und sehe nunmehr alle Stunden einem Officier von ihm entgegen, welcher seine letzte Rosolution, so wie wir sie verlangen, bringen, und wegen der anderweitigen Neben-Artisel tractiren wird. Ewr. Königl. Majestät werden demnach 20 allergnädigst geruhen, die Bataillons, welche nach erfolgter Übergabe in die Bestung kommen sollen, zu ernennen, damit ich meine Einrichtung darnach machen kann. Sollte indeß, wider alles Bermuthen, die Sache heute noch nicht zu Stande kommen, so wollen wir annoch kommende Nacht um 12. Uhr eine Mine springen laßen, um ihr vielleicht dadurch 25 ben letzten Druck zu geben.

Der ich in tieffter Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 15 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht.

B F Tauentzien

bem britten [aus unlesbar wegrabierten Borten verbeffert] \* Roniglichen [of.]

<sup>2 [1844</sup> von R. B. b. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 450 mitgeteilt. Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXII, Rr. 14104.]

## 845. Un friedrich den Großen. 1

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnäbigster König und Herr,

Heute früh um 7 Uhr haben wir unsere Mine springen laßen, 5 welche einen sehr guten Effect gethan. Da wir aber gleichwohl noch 5 bis 6 Fuß von den Pallisaden geblieben, so haben wir so fort die Mineurs aufs neue angesetzt, wie Ewr. Königliche Majestät aus dem Plane des Major le Fedre des mehrern allergnädigst zu ersehen gesunhen werden.

Don dem General v. Guasco habe noch keine Anwort erhalten; ohne Zweifel, daß er über die Neben-Punkte, die er sich noch etwa zu bedingen hoft, so lange deliberiret.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

15 Teichenau den 16ten Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

# 846. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Der Verlust von vergangner Nacht beläuft sich auf 3 Tobte und 12 Blessirte, unter welchen letztern sich der Major v. Ruisch, Prints-Heinrichschen Regiments, befindet, welcher durch die Brust geschoßen, aber doch noch vielleicht erhalten werden dürfte.

3u Fortsetzung der Minen-Arbeit hat der Major le Febre alles arrangiret, und hofft, nachdem wir die seindlichen Gallerieen nunmehr passiret, in 5 Tagen die Enveloppe übern Hausselfen zu werffen.

Der General Guasco übrigens hat sich auf mein Borgestriges 30 weiter noch nicht gemelbet.

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 450 f. mitgeteilt. Friedrichs Antwort in der Bol. Rorr. Bb. XXII, S. 218, Anm. 3: "Bo fich" u. f. w.]

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 450 mitgeteilt. Friedrich's Antwort in der Bol. Korr. Bb. XXII, S. 218, Anm. 3: "Guasco würde" u. f. w.]

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, -Ewr. Königlichen Majestät

Teichenau den 16 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

B F Tauentzien

5

## 847. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Diesen Augenblick erhalte endlich die Antwort des General v. Guasco. Ich übersende sie anden Ewr. Königlichen Majestät abermals 10 in doriginale, und erwarte Allerhöchst Dero Willens Meinung, ob ich ihm, einen Officier an den Feld-Marchal Daun zu schicken, erlauben soll, welches ich meines Theils für eben so unsicher als unnöthig halte; genug daß er versichert sehn kann, daß Ewr. Königliche Majestät diesem Bunkte der baldigen Auswechslung Ihrer Seits nicht entgegen sehn wollen. 15 Die vorgeschützte Krankheit scheinet übrigens ein bloßer Vorwand zu sehn, unter welchem er nur Zeit gewinnen wollen, vielleicht seine anderweitigen Arrangements zu machen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

20

Teichenau den 17ten Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

## 848. Un friedrich den Großen.4

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr, 25

Die Antwort an den General v. Guasco, wie Ewr. Königl. Majeftät solche vorzuschreiben allergnäbigst geruhet, 5 habe sogleich abgeschickt.

Die vergangene Nacht hat ansonst der Feind abermals eine Mine

<sup>&#</sup>x27; [anscheinenb verbeffert aus] tiefer

<sup>° [1844</sup> von R. B. b. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 451 mitgeteilt; ebenba Guascos Schreiben. Friedrichs Antwort in der Bol. Rorr. Bb. XXII, S. 224, Anm. 1.] ° [fo H.]

<sup>4 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 452 mitgeteilt. Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXII, S. 224, Anm. 2.] 4 [Bol. Rorr. Bb. XXII, Rr. 14114; auch bei Schöning a. a. D. S. 451 f.]

springen laßen, durch welche die wenige Arbeit, die wir seit vorgestern gemacht, wieder ruiniret worden, wie Ewr. Königliche Majestät aus dem Schreiben des Major le Febre des mehrern zu ersehen geruhen werden. Er hat indeß die Arbeiter bereits aufs neue angesetzt, und will nunmehr, der Sicherheit wegen, gleich mit zweh Gängen gehen. Mit dem Capitaine Thomas Castillon ist er übrigens sehr übel zufrieden, als welcher sich beh allem, was er ihm anvertraue, nachläßig erweise.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

10 Teichenau den 18tn Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

## 849. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigfter Großmächtigfter Rönig,

15 Mergnädigster König und Herr,

Unsete Minen Arbeit wird so gut als möglich betrieben. Kaum aber sind wir einige Fuß in die Erde, so läßt der Feind eine Mine springen und ruiniret wieder alles; so wie es abermals gestern Nachmittags um 3 Uhr geschehen, woben wir 2 Mineurs und 1 Sappeur 20 versoren. Der übrige Verlust von vergangner Nacht ist sonst seide lich, und bestehet allein in 5 leicht-Blessirten.

Der Antwort des General v. Guasco sehe mit Berlangen entgegen. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 19 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht

B F Tauentzien

## 850. Un friedrich den Brogen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Seute früh um 6 Uhr hat der Feind abermals eine Mine fpringen

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 452 mitgeteilt.]

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 452 mitgeteilt. Friedrich's Antwort in ber Pol. Korr. Bb. XXII, S. 227, Anm. 4. Bgl. auch ebenda S. 232, Anm. 1.]

laßen, weil er uns wieder einige Fuß tief in der Erde gemerkt. Wenn dieses so fortdauert, so ist es kaum möglich unsere Arbeit so weit zu Stande zu bringen, daß sie von einiger Wirkung sehn kann. Der Major le Febre weis selbst nicht, was hierbeh weiter zu thun; er hat indeß die Mineurs gleich wieder auß neue angesetzt, und will auch 5 unter der Fleche dem Feinde Jalousie geben, vielleicht daß es dadurch beßer rouissiren dürfte.

Der Berlust von voriger Nacht ist wiederum ziemlich beträchtlich, und beläuft sich auf 9 Tobte und 32 Blessirte.

Der ich mit tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königlichen Majestät.

terbe, 10 Majestät.

Teichenau den 20 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

B F Tauentzien

## 851. Un den Pringen heinrich von Preußen.

Durchlauchtigster Prinz, Gnädigster Herr,

Die Hoffnung, welche wir, am Schluß meines letztern unterthänigen Berichts, auf die Wirkung unserer Minen zu setzen Ursach hatten, ist durch die Gegen-Minen, mit welchen uns der Feind zuvor zu kommen 20 das Glück gehabt, vereitelt worden; so daß, vom 9ten bis zu dem heutigen, wenig mehr als fruchtlose Versuche, unsere Minen-Arbeit zu Stande zu bringen, geschehen, wie Ewr. Königliche Hoheit aus beyliegender Fortsetzung des Journals des mehrern zu ersehen gnädigst geruhen werden.

Indes hat doch der Feind nicht allein seinen ehemaligen Vorschlag, die Vestung zu übergeben und die gesammte Garnison in Jahres Frist nicht gegen uns dienen zu laßen, wenn man selbiger einen frehen Abzug accordiren wolle, am 13ten wiederhohlt, sondern auch des folgenden Tages darauf, sich kriegsgesangen zu ergeben proponiret, wenn man der 30 Garnison ihre Bagage versichern, sie unzertrennt behsammen laßen, und dahin concurriren wolle, daß sie längstens in zwen oder drey Monaten wieder ausgewechselt werden könnte. Da er aber, indem wir über diese Punkte einig zu werden, in den besten terminis waren, annoch ver-

langte, vorher einen Officier an 1 den Feld Marschall v. Daun damit abzusenden, und begen Bewilligung einzuhohlen; solches aber auf keine Weise zu erlauben stehet: so ist auch diese Unterhandlung wo nicht echouiret, doch bis ist ohne Erfolg geblieben.

Gegenwärtig find wir baran, nicht allein mit unsern Minen von neuem um so viel lebhafter zu Werke zu gehen, sondern auch verschiedne neue Batterieen anzulegen, von welchen wir den Feind auf seinen Werken im Rücken mehr beunruhigen können.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Sobeit,2

Teichenau den 20 Septbr. 1762.

alleruntertähnigster gehorsamster Anecht

B F Tauentzien

Bom 3 9ten bis jum 20ten Septbr.

Nachdem vom 7ten bis zum 9ten die Mineurs mit dem neuen 15 Rameau an die 64 Fuß avanciret waren, ließ der Feind um 10 Uhr bes Abends auf ber rechten Seite begelben eine Mine fpringen, burch welche solcher 2 Ruthen in die Länge etwas weniges eingedrückt wurde. Man reparirte ben Schaben, und war

ben 10ten bes Abends bereits 6 Ruthen avanciret, als man auf 20 einmal auf eine feindliche Gallerie ftieß. Die feindlichen Mineurs, welche in selbiger arbeiteten, kamen den unfrigen zuvor, verjagten solche, und ließen um 10 Uhr bes Abends auf der linken Seite des Rameau eine Mine springen, durch welche dieser 5 Ruthen lang ganz zusammen-25 gedrückt wurde. Man setzte darauf neue Mineurs an, welche den verfallenen Gang wieder aufräumen follten. Der Berluft bestand in 13 Todten und 36 Blessirten.

Den 11ten. Um die Aufmerksamkeit des Feindes zu theilen, wurde beschloßen, an zweien Orten zugleich zu arbeiten. Bu dem Ende ward 30 auf der linken Seite bes Rameau ein neuer angefangen, ber grabe auf die Spitze des Forts No 2. ging. Der Verluft belief sich auf 6 Tobte und 15 Blessirte, unter welchen lettern sich der Oberste v. Manteufel, Regiments Braun, befand.

Den 12ten. Beil man mit bem ersten Rameau in das Entonnoir ' an [verbeffert aus radiertem] b [= bem ober bamit] " [Die folgenbe Unterfdrift eigenhanbig] 3 [Bgl. oben G. 429, Unm. 4] 4 [vorber] ju [= gufammengebrudt, burchftrichen]

15

der seindlichen Mine kam, so ward beschloßen, daßelbe 1 mit einer Sappe prosonde zu passiren, und alsdann die Mineurs von neuem anzusehen. Der zweyte Rameau avancirte diesen und den folgenden

— 13ten bis auf 31 Fuß. Der Verlust von diesen behden Tagen belief sich auf 7 Todte und 34 Blessirte.

Den 14ten bes Morgens um 8 Uhr sieß der Feind auf der rechten und sinken Seite des neuen Rameau 2 Minen kurz hinter einander springen, die aber weiter keinen Schaden thaten, als daß sie etsiche Thürstöcke verrückten. Man continuirte die Arbeit in der folgenden Nacht bis auf 44 Fuß. Die Sappe prosonde war 16 Fuß lang.

Den 15ten. Nachdem die Mineurs bis auf 3 Ruthen 8 Fuß gekommen waren, so traffen sie auf eine feindliche verschüttete Gallerie, und konnten vor Gestank nicht weiter arbeiten. Man setzte also in der Geschwindigkeit einen Kasten mit 20 Centner<sup>2</sup> Pulver in den Rameau, verdammte solchen, und ließ die Mine

den 16ten des Morgens um 5 Uhr springen. Sie machte ein Entonnoir von 5 Ruthen in 2 Diameter, welches 12 Juß von den Pallisaden entsernt war. Man machte in selbiger eine Traverse und das Emplacement zu einem neuen Rameau, welcher den

— 17ten angefangen ward. Man wollte mit selbigem 3½ Ruthe 20 gehen, und alsdann durch einen Globe de Compression den bedeckten Weg und die vordere Seite der Enveloppe sprengen. Weil aber die seindliche Gallerie unter dem bedeckten Wege noch unversehrt war, so konnte er uns mit kleinen Rameaux entgegen kommen, und warf noch selbigen Abend den unsrigen, der erst auf 8 Fuß gekommen war, durch 25 eine Fougasse übern Hauffen.

Den 18ten setzte man die Mineurs in dem Entonnoir an zwey Orten an; allein auch diese Arbeit wurde noch selbigen Nachmittag durch eine abermalige seinbliche Fougasse, als sie kaum angefangen war, wieder destruiret; welches gleichergestalt dem neuen Rameau, an welchen 30 wir uns den 19ten machten, den 20ten früh, wiedersuhr.

Nb. Den 16ten wurden der Major Ruisch und der Fähndrich Oldenburg, Pr. Heinrichschen Regiments, blessiret. Erstrer ist den 18ten darauf gestorben.

benfelben [Di.] ! [fo Di.]

25

## 852. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Die Mineurs sind nach Ewr. Königlichen Majestät allerhöchsten 5 Intention nunmehr angesetzt, und arbeiten nach allen Kräften. Die vergangene Nacht ist übrigens sehr gut abgelauffen, und haben wir nicht mehr als 2 Tobte und 8 Blossirte bekommen.

> Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 21 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

## 853. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Die Batterie auf der Anhöhe von Jacobsdorff bift in vergangner Nacht etabliret, und mit Anbruch des Tages auch schon davon geseuert worden. Sie hat wenigstens diese Wirkung, daß wir dem Feinde in den Rücken schießen, und ihn auf seinen Werken mehr beunruhigen können.

20 Bon den zwey neuangelegten Minen ist die eine 4 Fuß avanciret, an der andern aber hat man, wegen der häuffig dahin fallenden Bomben, noch nicht einmal den Thür-Stock sehen können, und soll es, wo mög-lich, diesen Mittag geschehen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 22 Septbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

B F Tauentzien

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 452 f. mitgeteilt. Friedrichs Antwort in ber Bol. Rorr. Bb. XXII, Nr. 14123.]

<sup>\* [1844</sup> von R. 28. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 453 mitgeteilt. Friedrichs Weisung für bie Antwort (ungebruckt): "Ich wurde morgen hinkommen und ba bleiben."] \*\* [fiö. von Schweibnits]

## 854. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Die Unterzeichnung der Capitulation ist von dem Gegentheise, meines äußersten pressirens ungeachtet, gestern bis so spät in die Nacht 5 trainiret worden, daß es seine Möglichkeit mehr gewesen, die Garnison heute ausziehen zu saßen. Es wird also erst morgen mit dem frühsten geschehen; doch habe ich indeß sogleich das Jauernicker Fort, 2 die Fleche und die Strigauer Barriere besetz. Die anderweitigen Artises der Capitulation werden übrigens hoffentlich Ewr. Königlichen Majestät 10 allerhöchsten Intention vollkommen gemäß sehn. Nur habe ich ihnen annoch accordiren müßen, einen Officier mit der geschloßenen Capitulation an den Feld Marchal v. Daun abzuschieden, welcher aber nach vollzogenem Auftrage, sosort als Kriegsgesangener wieder zurücksömmt.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

15

20

Emr. Königlichen Majestät,

Teichenau den 10 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Anecht,

B F Tauentzien

## 855. Un friedrich den Großen.8

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Berr,

Ewr. Königlichen Majestät rapportire allerunterthänigst, daß ich gestern allhier in Schweidnitz eingerückt, nachdem ich Bormittags die friegsgesangene Garnison ausmarchiren, auch bereits einen Theil der- 25 selben, nehmlich die Panduren, an der Zahl 1334 nach Breslau transportiren laßen, als womit ich heute und die nächstsolgenden Tage continuiren werde. Die Anzahl der Gesangenen überhaupt beläuft sich auf 8976 Köpse, worunter sich hundert und einige drehßig Officiere, und

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 453 mitgeteilt. In ben ungebruckten Beisungen für die Antwort besahl der König, daß ber an Daun abzuordnende österreichische Offizier zunächst ihm selbst zugeschickt werbe. Bgl. übrigens auch Friedrichs Schreiben bei Preuß a. a. D. Bb. V, S. 144.] \* [verbessert aus radiertem] Thor [?]

<sup>\* [1844</sup> von R. B. v. Schoning a. a. D. Bb. II, G. 453 f. mitgeteilt. Uber Friedrichs Antwort vgl. unten S. 466, Anm. 1.]

2748 Kranke und Blessirte befinden. Nach der eigenen gegenseitigen Angabe ist im Anfange Monats August die Garnison 10225 Mann stark gewesen, und sind folglich während der Belagerung 1249 Mann von selbiger geblieben. Den Bestand der vorgesundenen Artillerie, Musition und Gewehre werde Ewr. Königlichen Majestät allerunterthänigst einberichten, sobald ich die genauen Listen davon erhalten. Den Obersten v. Rasp, welcher die Capitulation an den Feld Marchal Daun überbringt, übersende Ewr. Königl. Majestät allergnädigsten Besehle gemäß, und habe ich deßen beh sich habende Briesschaften und Rapports alle 10 gelesen und versiegelt.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königl. Majestät,

Schweidnitz<sup>2</sup> den 12 Octob. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

15 B F Tauentzien

## 856. Un friedrich den Großen.3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät allergnäbigste Ordre an die Regimenter 20 und Bataillons Ferdinand, Braun, Gablentz, Canitz, Rothenburg, Sieburg, Goeren, Drach, Finckenstein, Bredow und 1tes Malachowsky, wie auch an die General Majors v. Thadden und von Gablenz deren eigene Personen betreffend, habe sogleich ihnen insgesamt bekannt gemacht, und soll alles auf das genauste besolget werden.

25 Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Schweidnitz ben 12 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Knecht,

B F Tauentzien

' [so of.] ' [vorher] Teich [= Teichenau, wegrabiert]

<sup>\* [</sup>Auf der letten Seite der Hf. ist bemerkt: "Gut. ist gestern besohsen". Die Ordres selbst find nicht erhalten. Friedrichs Antwort bei Preuß a. a. D. Bd. V, S. 144 f.] 4 [richtiger: Görne Prache]

# 857. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr,

Da mir Ewr. Königliche Majestät allergnäbigst befohlen, Sochst Denenselben diejenigen Officiere zu benennen, welche sich ben ber Be- 5 lagerung distinguiret, fo kann nicht umbin, folgenden biefe Gerechtigkeit wiederfahren zu laßen. Als:

bem Capitaine v. Koethen, Bulowschen Regiments,

- Capitaine v. Pirch
- Lieutenant v. Naumann | Pr. Ferdinandschen Regiments 10
- — v. Gloeden
- Lieutenant v. Hannstein, von Rgt. Moritz
- - v. Kleist, - Linnstaedt. 2

Nächst diesen aber ist auch der Lieutenant Freund von den Ingenieurs, wegen seines besondern Fleißes zu rühmen, durch welchen 15 fich besgleichen der Lieutenant v. Scheel von der Garde, und der Lieutenant v. Beerfelde, welcher lettere Brigade-Majors Dienste ben mir gethan, Ewr. Königlichen Majestät allerhöchsten Gnade nicht unwerth gemacht haben. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königlichen Majestät,

Schweidnitz ben 12 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762.

Anecht.

B F Tauentzien

## 858. Un friedrich den Großen.3

Merburchlauchtigfter, Großmächtigfter König, Allergnädigster König und Herr,

25

20

Ewr. Königlichen Majestät melbe allerunterthänigst, daß ich den Rittmeister v. Batschkowsky bereits gestern arretiren lagen. Ich bin auch daben, die Sache zu untersuchen, sie dürfte aber schwerlich weit zu treiben fenn, weil sich gar zu viel Officiere auch von andern Regi- 30 mentern des nehmlichen schuldig gemacht.

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 454 mitgeteilt. Friedrichs Antwort bei Breuf a. a. D. Bb. V, G. 144 f.] \* [richtiger : Linbftabt]

<sup>1844</sup> von R. B. v. Schoning a. a. D. Bb. II, S. 453 mitgeteilt. Friedrichs Antwort bei Breug a. a. D. 8b. V, S. 144 f.]

15

30

Von den Gefangnen habe heute wieder 2200 Mann nach Breslau geschickt. Morgen gehen deren wieder 1200 dahin, und übermorgen soll sodann der Rest, von ohngesehr eben so vielen solgen. Zu Transportirung der Canonen sind die Pferde bereits ausgeschrieden. Was aber die 6 Pfünder andelangt, welche Ewr. Königl. Majestät an die Regimenter gegen ihre 3 Pfünder austauschen zu laßen besohlen, soldern zwar 26 hier besindlich, es sind aber keine von den kurzen, sondern lauter lange, welche die Oesterreicher express kommen laßen, und die kurzen basür herausgezogen haben.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Schweidnitz ben 12 Octob. 1762. allerunterthänigster und gehorsamster

Anecht,
B F Tauentzien

859. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät danke fußfälligst für die Gnade, welche Allerhöchst Dieselben denen von mir benannten Officiers zu erzeigen ge-20 ruhet, und werde ihnen davon sosort Eröffnung machen.

Von den Gefangenen haben bis dato noch nicht eben viele Dienste nehmen wollen; ich glaube aber, daß in Breslau sich deren mehrere dazu resolviren dürften, als wohin also die darauf angewiesenen Regimenter schicken werden.

Wegen ber in unsere Kriegsgefangenschaft allhier gerathenen gegenseitigen Officiers muß ich Ewr. Königlichen Majestät annoch alleruntersthänigst melben, daß sich ihre Anzahl weit höher, als ich gestern aus Mangel genauer Listen angeben können, beläuft, und deren an 230 zusammen gekommen.

Die wenigen Stücke Schlachtvieh, welche allhier vorgefunden worden,

<sup>1 [</sup>in ben ungebrudten Beifungen für bie Untwort auf Rr. 855]

<sup>\* [1844</sup> von K. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 454 f. mitgeteilt. Antwort auf Preuß a. a. D. Bb. V, S. 144 f. In ben ungebrudten Beisungen für die Antwort gab Friedrich Binke, wie die gefangenen Öfterreicher zum Eintritt in das preußische heer bestimmt werden sollten.]

2 [versbessert aus radiertem] werden [?]

haben der Gemeinde von Schoenbrunn 1 gehoret, der ich fie benn auch bereits verabfolgen lagen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Schweidnitz ben 13 Octobr. allerunterthänigster und gehorsamster 5 1762.

Anecht.

B F Tauentzien

## 860. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

10

Diesen Morgen habe den Rest der gesunden Gefangenen nach Breslau abgeschickt, wie auch an die 300 Kranke, so viel deren transportable gewesen. Wegen ber aus erstern zu ziehenden Recruten, sind bereits gleich Anfangs alle biejenigen ausgehoben worden, die ehemals in Ewr. Königlichen Majestät Diensten gestanden, beren Anzahl sich 15 gegen 500 beläuft. Und nunmehr 3 fangen auch die übrigen an, häuffig Dienste zu nehmen, da sie merken, daß es mit ihrer weitern Transportirung Ernst ist, so daß die darauf angewiesenen Regimenter binlänglich Leute bekommen werden.

Anbey überreiche Ewr. Königlichen Majestät allerunterthänigst bas 20 Journal von der geführten Belagerung nebst der namentlichen Liste aller gefangenen Officiers, und die Designation des an Munition, Artillerie und Gewehren vorgefundenen Bestandes. 4 Un lettern werden noch weit mehrere zusammen kommen, wie denn auch fast alle unsere vor dem Jahre allhier verloren gegangene Gewehre, in dem Zeughause 25 wiedergefunden worden, von welchen aber noch kein Verzeichniß aufgenommen werden können, weil das Gebäude gar zu fehr in einander geschoßen. Da übrigens nur ein einziger Büchsen Meister in Schweidnitz ift, welcher allein die daben häuffig vorfallende Reparatur nicht bestreiten kann, so frage Ewr. Königliche 5 Majestät allerunterthänigst 30

<sup>1 [</sup>wiw. von Schweidnig]

<sup>1 [1844</sup> von R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, G. 455 mitgeteilt. Friedrichs Beifungen fur bie Antwort bezogen fich auf bie Anwerbung ber gefangenen Bfterreicher fur bas preugifche beer und beftimmten, daß die erbeuteten icabhaften Bewehre nach Breslau geichafft murben.] 3 numehr [bf.] 4 [Richt bei ben Aften, fonbern mit Rr. 14164 und 14165 ber Bol. Rorr. Bb. XXII an ben Minifter Grafen Find v. Findenstein gur Beröffentlichung nach Berlin gefchidt] . 5 Roniglichen [Sf.]

an, ob das Schabhafte nach Breslau transportiret, und allbort nach und nach in Stand gesetzt werden soll. Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königlichen Majestät,

Schweidnitz ben 14 Octobr.

allerunterthänigster und gehorsamster

1762.

Anecht,

B F Tauentzien

## 861. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

10 Ewr. Königlichen Majestät melbe allerunterthänigst, daß vor einigen Tagen der Desterreichsche Oberste v. Rasp wieder allhier eingetrossen. Er versichert, daß sobald der Feld Marchall v. Daun nur in Wien wäre, man zu einer General-Auswechslung, Kopf für Kopf und Kang für Rang, sich ganz bereit sinden laßen dürste, wenn anders unsere Seits der erste Schritt dazu gethan würde. Ich frage also Ewr. Königliche Majestät allerunterthänigst an, ob ich benanntem Feld Marchall, jedoch nur in meinem Namen die Ouverture davon machen darf.

Nach bes Obersten v. Rasp weiterm Berlauten, soll künftigen Feldzug, wenn der Friede anders diesen Winter nicht erfolge, die Haupt20 Armée unter dem Feld Marchall v. Daun in Sachsen agiren, und Lasci das Corps in Schlessen commandiren, welcher aber vor der Hand den Winter über das Commando in Sachsen übernehmen werde.

Zu Completirung Ewr. Königlichen Majestät hiefigen Troupen habe bereits alle Anstalten gemacht. Die übrigen Arrangements werde 25 in Breslau besorgen, als wohin ich den ersten künstigen Monats, im Fall Ewr. Königliche<sup>2</sup> Majestät mir nicht ein anderes zu besehlen geruhen, abgehen will. <sup>4</sup>

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

30 Peterswalde 5 den 19 Novbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. Rnecht,

B F Tauentzien

<sup>1 [</sup>Teilweise 1895 in der Politischen Korrespondenz, Bd. XXII, S. 341, Anm. 2 abgedruckt. Friedrichs Antwort ebenda Ar. 14256, auch bei Preuß a. a. D. Bd. V, S. 145.] \* Königlichen [H.].

\* [richtiger: Bach] \* [Bgl. Pol. Korr. Bd. XXII, Ar. 14201] \* [richtiger: Peterswaldau; st. von Schweibnit]

# 862. Un friedrich den Großen.

Allerburchlauchtigfter, Großmächtigfter Rönig. Mergnädigster König und Herr,

Auf Emr. Königlichen Majeftät allergnäbigsten Befehl von ben fämmtlichen Schlesischen Rogimontern eine genaue Designation einzu- 5 reichen, wie weit es mit beren Completirung gekommen, bitte allerunterthänigst, Emr. Königliche Majestät wollen gnädigst geruben, damit noch bis auf den 1ten kunftigen Monats nachzusehen, da ich benn die bazu erforderlichen Listen von allen und jeden Regimentern erhalten werde, welche gegenwärtig eben in der größten Arbeit sind, ihre Recruten 10 einzuziehen, und ihre Officiers bazu in die Cantons geschickt haben. Indeß getraue ich mir Ewr. Königlichen Majestät vorläuffig so viel zu versichern, daß die Regimenter alle, bis auf das von Cassel, zum aller-· größten Theile gewiß complet werden; wenn ich anders die allergnäbigst bazu versprochenen 2200 Mann von den Lausitischen Rocruten erhalte, 15 von benen jedoch nur erst an die 100 anher geliefert worden. Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Breslau den 22 Decbr. allerunterthänigster und gehorsamster 1762. 3 6 1 3 7 1600 12 604 Rnecht, misser & 4 10 ft 20

B F Tauentzien

# 863. Un friedrich den Großen. 1

Allerdurchlauchtigfter, Großmächtigfter König, Allergnädigster König und Berr,

Es find vor einigen Monaten in Leipzig zwen verdächtige Gelb- 25 posten, die eine von 7403 @ und die andere von 1068 @ angehalten, und die gehörige Untersuchung barüber angestellt worden. Wenn folde nun von denen zu Hildburgshausen unter gemißbrauchtem Baerenburgischem Stempel höchft geringhaltig ausgemuntten 1/6 Studen ju sehn befunden worden, und so nach dem Fisco anheim fallen: Als werden Ewr. 30 Königliche Majestät darüber zu disponiren allergnädigst geruhen. Überhaupt hat erwähnte Münte zu Hildburgshausen durch bergleichen unter Sächfischem und Barenburgischem Stempel ausgeprägte schlechte Geldsorten,

<sup>1 [</sup>Friedrichs Antwort, aus Leipzig vom 10. Januar 1763 batiert, im Roncept bei ben Atten, berfügt die Einziehung und Ginschmelzung ber beiben Belbpoften.]

bie sie häuffig in das Land zu bringen gewußt, seit geraumer Zeit nicht allein unsern Müntz-Entreprisen, sondern auch dem ganzen Publico nicht geringen Nachtheil und Schaden verursacht; als welches ich Ewr. Königlichen Majestät zu Söchst Dero nähern 1 Ermeßen anzuzeigen nicht ermangeln follen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

allerunterthänigster und gehorsamster

Breslau ben 6 Jan. 1763.

Anecht,

B F Tauentzien

## 10 864. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.2

Ewr. Excellenz banke ergebenst für die mir unterm 25 h. communicirte ungefehre Nachweisungen, wie viel nach der neuen bevorstehenden Einrichtung ben ben Schlesischen Regimentern an Löhnung und . Rleinen Mundirungs Gelbern zur Königlichen Cassa einzuziehen fenn 15 dürfte. Ich betauere aber zugleich, daß ich auf die dahin einschlagende von Ewr. Excellenz geschehene Anfragen, gegenwärtig nach Verlangen zu antworten, nicht im Stande bin. Denn da verschiedne Regimenter lange nicht so viel Lands Kinder behalten werden, als sie nach dem Unschlage Beurlaubte in das Land erlagen sollen, so werde ich sowohl dieses, 20 als andrer Punkte wegen, wohl nothwendig vorher die Regimenter fämmtlich revidiret haben mußen, ehe die daben projectirte Epargne in allen Aleinigkeiten auf ihren eigentlichen Betrag fixiret werden kann.

Von benen auf der einen Nachweifung aufgeführten Regimentern Bulow und Grabow, kann indeg nicht anzumerken unterlagen, daß solche 25 nach Berlin marchiret, und baher auf den Schlesischen Etat 8 wohl schwerlich gehören dürften.

Breslau ben 26 Febr. 1763.

B F Tauentzien

Un bes S. G. E. Minister S. v. Schlabrendorff Excellenz.

1 [[o o[.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [hanbichrift im Staatsarchiv zu Brestau, Rop. 199 M. R. VII, 54 vol. 1, Blatt 10; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, G. 46 mitgeteilt. Antwort auf Schlabrenborffs Schreiben vom 25. Februar 1763, beffen Roncept gleichfalls bei ben Breslauer Aften liegt. Diefem Briefe Tauengiens ging, wie fich aus Friedrichs Antwort (bei Breug a. a. D. Bb. V, G. 147) ergibt, ein jest vericollener, wohl auch von Leffing gefdriebener Brief vom 21. Februar 1763 an ben Ronig voraus mit ben Gludwunichen bes Generals jum Abichlug bes Friedens.] \* [bahinter] ju [burchftrichen]

## 865. Un die koniglich preußische Kriegs und Domanenkammer in Breslau. 1

Einer Sochlöblichen Königlichen Kriegs und Domainen Cammer biene auf Dero unterm 31in p an mich erlagene Anfrage, die außerhalb ber Stadt in den Kräuterenen befindlichen Berschanzungen betreffend, 5 hiermit in ergebener Antwort, daß solche von den Eigenthümern bes Grundes nur wieder demoliret werden fonnen. Auch fann ihnen erlaubt senn, was sie von Faschinen daben in der Erde finden, in ihren Nuten zu verwenden, aufgenommen die Spanischen Reuter, welche zusammengebracht und aufgehoben werden müßen.

Breslau den 4 April 1763.

B F Tauentzien

## 866. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.2

Unliegend habe Ewr. Excellenz nunmehr die Ehre, die jüngst verlangte Auskunft, wie viel, den neuen Regiments-Ginrichtungen zu Folge, ben einem jeden monatlich der Königlichen Cassa zu gute komme, 15 in einer genauen Liste, was fämmtliche Schlesische Infanterie-Regimenter 3 an zu berechnender 4 Mannschaft beurlauben, zu ertheilen.

Breslau den 13 April 1763.

B F Tauentzien

Un bes S. Geheimden Etats-Minister 5. v. Schlabrendorff Excellenz

20

10

# 867. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.5

Ewr. Excellenz nehme mir die Frenheit bengeschloßenes Schreiben bes Landrath v. Twardowsky an ben Major v. Bernauer zu com-

<sup>1 [</sup>Sanbichrift im Staatsarchiv zu Breglau, Rep. 14 P. A. VII, 23 h, Blatt 199; 1898 von Martgraf a. a. D. Bb. XII, G. 46 mitgeteilt. Unter bem Schreiben ift vom Empfanger bemertt, bag in bem von Tauentien gewünschten Ginne berfügt murbe.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [hanbichrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 199 M. R. VII, 54 vol 1, Blatt 30; 1898 von Martgraf a. a. D. Bb. XII, G. 47 mitgeteilt. Die in bem Brief ermante Lifte liegt gleichfalls bei ben Breslauer Aften, vom 12. April 1763 batiert, nicht von Leffing gefdrieben.] ein unlesbar burchftrichenes Bort] berechender [Bf.]

<sup>5 [</sup>Sanbidrift im Staatsarchiv ju Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 63 vol. 3, Blatt 59; 1898 bon Martgraf a. a. D. Bb. XII, G. 47 mitgeteilt. Lanbrat v. Twarbowsti in Ober-Glogau hatte berichtet, bag manche Deferteure amar gern gurudlehren murben, menn fie wieber ihre Uder bestellen und ihre Birtichaft treiben burften, jest aber fich fürchteten, ju tommen, weil fie fich junachft wieder bei ihren Regimentern melben mußten. Um 13. Mai antwortete Schlabrenborff bem General

municiren. Wenn nun Ewr. Excellenz baraus zu ersehen besieben werden, daß gedachter Landrath von der Allerhöchsten Königl. Intention, in Betreff derer wieder in das Land kommenden Deserteurs, sich eine ganz falsche Idee gemacht haben muß; indem es allerdings nothwendig, 5 daß sich diese Deserteurs vors erste beh ihren Regimentern wieder stellen, um von ihnen entweder einrangiret und sodann beurlaubet, oder gänzlich verabschiedet zu werden, weil ohne diß die Regimenter an Landskindern unmöglich complet werden könnten, oder die Landräthe andere an deren Stelle aus den Cantons stellen müßten: So sinde ich 10 mich genöthiget, Ewe. Excellenz ergebenst zu ersuchen, ihn erwähnten Landrath v. Twardowsky, und wer sonst etwa von den Landräthen mit ihm in gleichem Wahne stehen dürste, hierunter eines nähern und eigentlichern instruiren zu laßen, damit den Regimentern weiter keine unnöthige Schwierigkeiten gemacht, noch ihre Completirung solcher Gestalt verzögert werde.

Breslau den 7 May 1763.

B F Tauentzien

## 868. Un friedrich den Großen.2

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr,

30 Ju Folge Ewr. Königl. Majestät allergnäbigstem Besehle, 3 habe zu bem Verhör über ben General Major v. Zastrow, und zu bem über ben Obersten v. Quadt und Oberste-Lieutenant d'O, ben General Major v. Gablenz und Major v. Gerber commandiret, und sie, solche nach ben vorgeschriebenen Puncten mit aller Rigueur anzustellen, bes beutet. Letzteres hat auch bereits heute seinen Ansang genommen, indem ersteres, wegen Krankheit des General-Majors von Zastrow noch einige Tage anstehen muß.

Wenn sich hiernächst der Oberste v. Quadt und Oberst Lieutenant d'O verschiedentlich auf den Obersten v. Wrede, und die Majors v.

austimmend, obgleich er Twarbowstis Befürchtung teilte, und wies gleichzeitig mehrere Landrate an, sie möchten für die Rückehr der Deserteure nach Kraften tätig sein, aber auch Berzeichnisse der Burückgefehrten einreichen mit Angabe, ob es anfässige Leute seien, ob verheiratet, einzige Söhne u. s. w.; man werde darauf möglichst Bebacht nehmen.] 1 [bahinter] zu [burchstrichen]

Teilweise 1897 von Franz Bachter, Atten bes Ariegsgerichts von 1763 wegen ber Eroberung von Glat 1760 und Schweidnig 1761 (Scriptores rerum Silosiacarum, Sb. XVI, Breslau 1897),
 4 abgebrudt.
 [Bgl. Bachter a. a. D. S. 3 f.]

Castillon und v. Traubenthal beruffen, so habe behbe letztere anher gesodert, auch die Ordro gestellt, daß erstrer, welcher bereits alldort arretirt ist, anher gebracht werde.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät

Bressau den 11 May 1763. allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht,

B F Tauentzien

## 869. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff. 1

Ewr. Excellenz erlauben, daß ich, in Erwiederung Dero Geehrteften 10 von gestrigen Dato, mich sediglich auf das Königliche Edict wegen des General-Pardons beziehe, in welchem die Bersicherung begelben mit ber ausdrücklichen Clausul verknüpfet ist, daß sich sämmtliche Deserteurs auförderst ben ihren Regimentern stellen sollen, um entweder von selbigen, nach Befinden deren von den Landräthen anzuzeigenden Umstände eines 15 jeden, 2 ganglich verabschiedet, oder aufs neue in Gid genommen und sodann beurlaubet zu werden. Wenn nun ein solches auch, um die Regimenter an Landskindern in completen Stand zu setzen, unumgänglich nöthig ift, so ift mir mit ben blogen nahmentlichen Listen derer sich in den Cantons befindlichen Deserteurs nichts gedienet, sondern 20 ich muß darauf bestehen, daß sie sich ohne Ausnahme ben ihren respt. Regimentern in Berson stellen, wenn ich nicht gedrungen senn soll, im Fall dieses und jenes Regiment, besonders aber das Zastrowiche, an Landeskindern nicht complet wird, Gr. Königlichen Majestät anzuzeigen, daß folches bloß an den Landräthen gelegen, die fich aus übertriebenen 25 Bedenklichkeiten dem Allerhöchsten Edicte gemäß zu verfahren geweigert.

Breslau ben 14 Man 1763.

B F Tauentzien

# 870. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.3

Aus beyliegender Abschrift werden Ewe. Excellenz zu ersehen belieben, welche anderweitige Erklärung ich von Sr. Königlichen Majestät 30

<sup>1 [</sup>hanbichrift im Staatsarchiv ju Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 63 vol. 8, Blatt 66; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 47 f. mitgeteilt.]
2 [bahinter] entw [= entweber, burchstrichen]
3 [hanbichrift im Staatsarchiv ju Breslau, Rop. 199 M. R. VII, 63 vol. 3, Blatt 77; 1898 von

wegen der auf General Pardon zurückgekommenen Deserteurs, welche die Regimenter wiederum gestellt zu haben bisher 1 verlangt, erhalten.

Wenn nun diese dem, degen Sich Ewe. Excellenz über dieses Sujet gegen mich geäußert, punmehr ganz conform ist, so werde ich 5 nicht ermangeln, die unter meiner Inspection stehende Regimenter barnach zu instruiren, damit fie ben den Landräthen auf gedachte Biedergestellung der Deserteurs weiter nicht dringen.

Breslau ben 24 May 1763.

B F Tauentzien

## 871. Un friedrich den Broßen.2

Merburchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigfter König und Berr,

Emr. Königlichen Majestät überreiche anliegend allerunterthänigst den vorläuffigen Extract des über die Stabs-Officiers der ehemaligen Garnison zu Glatz gehaltenen Berhörs, 3 woraus Allerhöchstbiefelben 15 des nähern zu ersehen geruhen werden, wie weit ein jeder derselben graviret, oder sich zu disculpiren 4 vermögend gewesen. Da ich in wenig Tagen das ganze Berhör schließen zu können hoffe: So erwarte Emr.

Martgraf a. a. D. Bb. XII, G. 48 mitgeteilt. Dem Briefe liegt bie Abschrift bes toniglichen Erlaffes von Leffings Sand bei :

Copia.

Mein lieber General Lieutenant v. Tauentzien. Da 3ch vernehme, wie die in Schlefien ftebenbe Rogimenter, bie auf General-Pardon gurudgetommene Desertours wieberum geftellt gu haben verlangen, um folde aufs neue gur gahne ichworen gu lagen, babeh aber zu beforgen fieht, bag baburch nicht nur manche von benen icon gurudgetommenen Leuten widerum werden verjagt, die noch Abwesenden aber von der Burudtehr durften abgehalten werben; als habt ihr benen unter Eurer Inspection ftehenden Rogimontern meine Billens Meinung babin befannt ju machen, bag fie bamit vorigo noch anfteben, und burch bie Finger feben follen, um nicht alles zu verberben. Wornach Ihr Guch zu achten und auf bas exactefte gu halten habt. Ich bin Guer mohl affectionirter Ronig

Berlin ben 19 Man 1763.

Diefer Erlag Friedrichs mar burch ein gleichfalls am 19. Mai beantwortetes Schreiben Schlabrendorffs an ben Ronig vom 14. Mai veranlaßt. Auf Tauentiens Brief antwortete Schlabrenborff am 25. Mai, für bas Entgegenkommen bes Generals verbindlichft bantenb. Tauentien aber wandte fich, wie aus Friedrichs Antwort (unten G. 475, Anm. 1) hervorgeht, noch am 24. Mai in einem jest verichollenen, wohl auch von Leffing geschriebenen Briefe an ben Ronig mit ber Bitte um eine neue, ben militarifchen Forberungen beffer entsprechenbe Erffarung.] 1 bisher [fehlte ur-

1 [Auf ber letten Seite ber Si. fteht von Friedrichs Sand: "wan ich wider Rome Fch"; barunter bon ber Sand bes geheimen Rriegs- und Rabinettsrats August Friedrich Gichel : "Beiter horen" (?).] 8 [Bgl. R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 185 ff. und Bachter a. a. D. S. 64 ff.]

disulpiren [verichrieben bi.]

Königlichen Majestät allerhöchste Ordre, an wen ich die vollständigen Acta deßelben einsenden soll.

Dem Lieutenant v. Busch habe wegen seiner übeln Conduite, ba es ihm etwas ganz gewöhnliches war, sich im Dienste und auf der Wache zu besauffen, den Abschied ertheilen müßen.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Breslau den 30 Mah 1763. allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht,

B F Tauentzien

10

5

## 872. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.1

Ich habe vor einigen Tagen die Ehre gehabt, Ewr. Excellenz Sr. Königlichen Majestät anderweitige allerhöchste Aeußerung wegen der auf General-Pardon zurücksommenden Deserteurs, und derselben Gestellung zu ihren Regimentern, zu communiciren. Da ich nun eben 15 itzt ein zwehtes Königliches Handschreiben über den nehmlichen Punkt erhalte: So säume ich nicht, auch dieses Ewr. Excellenz hierben abschrift-

Copia.

Mein lieber General Lieutenant v. Tauenzien. Ich bin von bem Einhalt Eures Schreibens bom 24ten biefes gufrieben gemefen; Go viel aber ben Articul megen ber auf General Pardon gurudgefommenen Dosortours anbetrift, ba mußt ihr ben Unterschied machen, bag wann es ausländifche Leute feund, Ihr folche benen Rogimentern, wohin fie gehoren, wieber ichiden tonnet; Bas aber Ginlanbifche Leute und Landes Rinder fennb, bie wieber ju benen Regimentern wollen, ba muß barunter ein convenables Mittel getroffen werben, nachbem nehmlich bie Umftanbe bes Rogiments febn, ju welchem fie gehoret haben : bat nun foldes Regiment feine Angahl Cantonisten, die es haben foll, fcon complet, fo muß dagelbe aus folden etwa einzelne Gone, bie in ben Canton gehören, ftatt berer Deserteurs von Landstindern, fo wieder gefommen febn, und wieder gum Regimente wollen, in ben Canton gurud geben lagen, und fobiel von benen Dosortours bavor einzustellen, benn bie Angahl berer Cantonisten ben ben Rogimontern nicht überftiegen werben muß. Ich tann aber barunter feine General Rogel geben, fonbern es muß fich folches nach benen particulairen Umftanben, und nach ben Umftanben bes Regiments richten. Ich bin Guer wohl affectionirter Ronig Potsdam ben 29 Dan 1763. Friebrich

In seiner Antwort vom 4. Juni 1763 entschulbigte Schlabrenborff bie Breslauer Kriegs= und Domänenkammer wegen ihrer Forberung in Betreff ber Regimenter Fouqué und Le Roble und ersuchte ben General um eine Lifte ber noch nicht vollzähligen Regimenter; bagegen wollte er eine Lifte ber zurudgekommenen Deferteure vorlegen, aus ber Tauenhien hernach bie Leute, die er behalten wolle, aussuchen könne.]

<sup>&#</sup>x27; [handschrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 199 M. R. VII, 63 vol. 3, Blatt 88; 1898 von Martgraf a. a. D. Bb. XII, S. 48 f. mitgeteilt. Dem Briefe liegt die Abichrift bes toniglichen Erlafies von Leffings hand bei :

lich mitzutheilen, um so mehr, da es mir diese ganze bisher unter uns streitige Sache in ihr völliges Licht zu setzen scheinet.

Es wollen nehmlich Se. Königliche Majestät solchem zu Folge, daß sich die Gestellung erwähnter Deserteurs nach den Umständen des Re5 giments richte, so daß, wenn solches an Cantonisten annoch nicht complet, es durch diese Gestellung erst complet werden, und was sich sodann über dieses an ausgetretenen Landskindern wieder einfindet, nach Besinden eines jeden particulairen Umstände, entweder gänzlich veradsschiedet, oder gegen Bertauschung einziger Söhne oder andrer ben dem
10 Regimente noch besindlichen angeseßenen Leute, einrangiret werden soll.

So beutlich nun hieraus erhellet, daß ich in dieser Sache nie anders als nach allerhöchster Königlichen Ordre versahren: so gewiß hoffe ich, daß Ewe. Excellenz nunmehr 1 auch, die an die Landräthe etwa auf voriges Königliches in allem nicht hinlänglich bestimmtes Handschreiben 15 erlaßene Verfügungen, entweder wo nöthig zu wiederruffen oder doch gehörig einzuschränken gütigst belieben werden. Denn daß diese Verfügungen mancherleh Mißdeutungen unterworffen sehn mögen, 2 habe ich nur vor einigen Tagen auß einem Anschreiben einer Königs. Hochsöbs. 2c. 2c. Cammer zu ersehen Gelegenheit gehabt, worinn mir selbige die sonderbare Jumuthung machen dürssen, nicht allein weiter keine Deserteurs einziehen, sondern auch die von den Regimentern Fouquée und le Noble vorlängst Eingezogene wieder gehen und verabschieden zu laßen; eine Zumuthung, welche Ewr. Excellenz eben so wenig billigen werden, als Dieselben Antheil daran gehabt haben können.

25 Breslau den 4 Junius 3 1763.

B F Tauentzien

## 873. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.4

Ewe. Excellenz erlauben, daß ich auf Dero Geehrtes vom 4ten biefes, die bewußte Sache der auf General-Pardon zurückgekommenen

umehr [hf.] " moge, [hf.] " Mab [verfchrieben bf.]

<sup>\* [</sup>Handichrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 199 M. R. VII, 63 vol. 3, Blatt 95 f.; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 49-51 mitgeteilt. Schlabrenborff antwortete am 6. Inni 1763 nachgebend, obschon ungern. Gegen ben Schlußfaß in Tauengiens Schreiben verwahrte er sich: es sei nie die Webe babon gewesen, daß die Deserteure die gleiche Freiheit haben sollten wie die Einwohner der Grafschaft Glatz; unter diesen werde aber mancher von seinem Auswanderungsrechte Gebrauch machen, wenn nach wie vor auch ansässige Bürger ohne Unterschied zum Kriegsdienst herangezogen würden.)

Deserteurs betreffend, Dieselben vor allen Dingen versichern darf, wie mir das Beste des Landes, und deßen Retablissement ein eben so wichtiges Augenmerk ist, als es nur jemanden sehn kann, und ich mir solches den gegenwärtigen neuen Regiments Einrichtungen, häussig erwiesen zu haben, und noch täglich zu erweisen schmeichte, indem ich jeden, deßen 5 Gegenwart mir in seiner Heymath unentbehrlich zu sehn dociret wird, wo es nur immer möglich, mit der größten Bereitwilligkeit entweder gänzlich verabschiede, oder ihm doch Urlaub ertheile, als wodurch vor der Hand, da unmöglich alles auf einmal geschehen kann, der Landwirthschaft wohl nicht viel weniger, als durch die gänzliche Berabschiedung, aufge- 10 holsen wird.

Wenn aber hiernächst Ewe. Excellenz aus dem letten Königlichen Handschreiben es eben so beutlich als ich selbst erkennen, 2 daß Se. Königl. Majestät ben benjenigen Regimentern, welche an Landeskindern noch nicht complet find, die Gestellung der zurückgekommenen Deserteurs, 15 als eine Sache, die sich von selbst verstehe, voraussetzen; ben benjenigen Regimentern aber, welche ihre zugetheilte Landeskinder schon alle haben, folche bloß unter ber Bedingung genehmigen, wenn einzelne Sohne dagegen in ben Canton zurudgeschickt werben können: So wurde es mir zu verdenken senn, wenn ich mich nicht lediglich an diese allerhöchste Er= 20 flärung halten, sondern nachtheiliger Weise in die Biaisirung entriren wollte, welche Ewe. Excellenz, ich weiß felbst nicht warum, mir daben Die an ihren Landskindern bisher noch nicht vorzuschlagen belieben. complete Regimenter find Diercke, Horn, Margraf Heinrich und Zastrow; ihnen aber zu dieser Completirung auf das balbigste zu helfen, 25 würde die Liste, welche mir Ewe. Excellenz zu communiciren versprechen, wohl nicht das beste Mittel seyn, sondern nichts als Verzögerungen und unnüte Sin und Wiedersendungen ber einzuziehenden Leute verursachen. Es ist höchst nöthig, daß jeder Commandeur die Leute, welche er gegenwärtig einrangiren foll, vorher felbst siehet, und gegen- 30 theils genug, wenn er auf die Vorstellungen der Landräthe daben zu refleetiren bereit ift, als welches ich ihnen allen auf das schärfste einzubinden von Anfang an nicht ermangelt habe.

Ewe. Excellenz sollen, nach der Ordre Sr. Königlichen Majestät, die eigentlichen Listen, wie viel dem und jenem Regimente an Ein- 35

<sup>&#</sup>x27; jedem, [of.] " ertenne, [of.]

ländern abgehet, nicht eher als mit Ende Februar <sup>1</sup> künftigen Jahres erhalten, und nur alsdenn foll die Gestellung des Abganges von Ewr. Excellenz, oder von denen damit insbesondere chargirten Landräthen abhangen. Gegenwärtig aber, wo es nicht auf die bloße Ergänzung, 5 sondern auf die Errichtung des Jußes ankömmt, din ich von Sr. Königlichen Majestät nie angewiesen worden, mir von der Cammer, oder von wem es sonst sein sollte, Maaßregeln vorschreiben zu laßen; sondern da ich die wirkliche Gestellung der Deserteurs für unentbehrlich erachte, so din ich berechtiget, darauf zu bestehen, und werde, wenn ich, im Fall weiterer Weigerung, verhindert werden sollte, die Regimenter in den Stand zu sezen, in welchen ich sie zu Folge der Instruction Sr. Königlichen Majestät sezen soll, genöthiget sehn, an wem <sup>2</sup> die eigentliche Schuld davon liege, zu meiner eigenen Deckung gehörigen Orts anzuzeigen.

Wenn eine Hochlöbliche 2c. Cammer übrigens vermeinet, und sich 15 gegen mich zu äußern nicht bedenken darf, daß die in dem FriedenssSchluße denen Glägern nachgelaßene Emigrations Frenheit auch gewißer maaßen denen Desorteurs zu Statten kommen könne: so muß ich gestehen, daß mir dieses so paradox vorkömmt, daß ich mich gemüßiget sehen werde, nähere Erläuterung darüber einzuziehen.

20 Breslau ben 6 Junius 1763.

B F Tauentzien

# 874. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.8

Da nunmehr auch die Regimenter v. Fouquée und von Horn, beh der iht geschehenen Revision, den übrigen in so weit egalisiret worden, daß ersteres par Compagnie 50, und also in allem 600 Be25 ursaubte, sehteres aber 62 par Compagnie, und folglich überhaupt 744 Beursaubte hat: als habe nicht ermangeln sollen, Ewr. Excellenz solches, wegen des ihnen darnach zu machenden Abzuges an den Berpssegungs-Geldern, hiermit zu melden; und ist dieses Abzuges Terminus a quo der 21te dieses, als von welchem an das Regiment v. Fouquée 30 30 und das Regiment v. Horn 42 Beursaubte par Compagnie der Königlichen Cassa berechnen muß.

Breslau den 23 Junius 1763.

B F Tauentzien

<sup>1</sup> Fobruar [verbeffert aus einem unlesbar megrabierten Borte] \* men [bi.]

s [hanbschrift im Staatsarchiv au Bressau, Rop. 199 M. R. VII, 54 vol. 1, Blatt 66; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 51 mitgeteilt.]

# 875. Un friedrich den Brogen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät melbe allerunterthänigst, daß nunmehr die beyden Verhöre, über die Glatzischen und Schweidnitzischen Vor- 5 fälle, gänzlich geschloßen, von welchem letzern ich hierbey gleichfalls Allerhöchst Denenselben den Extract einzureichen die Gnade habe. 2

Auch habe ich abermals die fämmtlichen meiner Inspection anvertrauten Regimenter bereiset und revidiret, bis auf die Glogausche Garnison, und die zweh in dortiger Gegend stehende Bataillons von 10 Sydow. Sobald der Transport von 469 aus den Desterreichschen Diensten erlaßenen Landskindern, von welchem mir der Major v. Moellendorff gemeldet, daß er unter Wegens seh, eingetroffen, werde ich auch diese zu besehen nicht anstehen, um dann sofort, wenn Ewr. Königliche Majestät nicht ein anderes zu besehlen geruhen, Allerhöchste 15 Denenselben meinen Rapport persönlich zu Füßen legen zu können.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

allerunterthänigster und gehorsammster

Breslau den 26 Jun. 1763.

Anecht,
B F Tauentzien

20

876. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff. 4

Hochwohlgebohrner Herr,

Insonders hochzuehrender Herr Geheimder Etats Minister,

Ewr. Excellenz sehr wehrte Zuschrift vom 16ten dieses habe zu 25 erhalten die Ehre gehabt, und mit Erkennung des verbindlichsten Danks dero an des Königs Majestät gethaene Vorstellung, wegen des in neuen Aug. d'or und Sächstischen 1 u. 2 g. St. assignirten Restes der Breslauischen Fortisications Gelder daraus ersehen. Wegen Hebung

<sup>1 [</sup>Friedrich's Beisungen für die Antwort lauten: "Die verhöre gut. Drehen wie m(an) will falt (?) ben Com(mandanton) sehr zur Lasi".] 2 [Bgl. R. B. v. Schöning a. a. D. Bb. II, S. 220 ff. und Bachter a. a. D. S. 144 f.] 3 ersaßener Landklinder, [hf.]

<sup>\* [</sup>Handschrift im Staatsarchiv zu Brestau, Rep. 199 M. R. VII, 1 vol. 2, Blatt 144; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 51 f. mitgeteilt.]

\* [= Ein- und Zweigroschenstüden]

bieser Gelber habe ich überhaupt die Berfügung hinterlaßen, daß nach Bedürfniß das Nöthige davon, gegen die gemeinschaftliche Quittung des Hander v. Gablenz und Ingenieur Capitaines v. Haabe, empfangen werden kann.

Siernächst habe Ewr. Excellenz ergebenft zu melden, wie Se. Königliche Majestät in Ansehung der Cantons zu besehlen geruhet, daß wenn solche ins künftige, zu Revidirung der Beurlaubten oder Stellung diensttächtiger Leute, von den Landräthen oder von Gliedern der Cammer bereiset würden, jederzeit ein Staads Officier des Regiments, welchem 10 der Canton zustehe, mitgenommen werden solle, damit das Regiment niemals mit seinem Canton außer Connexion komme, sondern jederzeit wegen seines dortigen Fonds von Mannschaft au fait bleibe. Ewe. Excellenz werden also die Gütigkeit haben, hiernach sowohl die Cammer als sämmtlichen Landräthe zu instruiren, damit sie deh gedachten Besteinungen, und besonders deh bevorstehender Aushebung der in meinem Letztern erwähnten 1107 Mann, vorher den Regimentern davon Anzeige thun, und den dazu zu commandirenden Staads Officier erwarten.

Neues wüßte ich Ewr. Excellenz von hier aus nichts zu melben, als daß Se. Königliche Majestät des Printzen von Preußen Königlicher 20 Hoheit die vacante Tettenbornsche Compagnie ben dem 1<sup>tn</sup> Bataillon Garde zu ertheilen geruhet.

Der ich mit vollkommner Hochachtung verharre,

Gwr. Excellenz 1

Potsbam den 22 Jul. 1763.

25

30

ganz ergebenster treuer Diener

B F Tauentzien

An des H. Geheimden Etats Minister v. Schlabrendorff Excellenz.

877. Un M. G. freiherrn von Troschke und Rosenwerth.2

Hochwohlgebohrner Frenherr Hochzuehrender Herr Land Rath.

Aus bengehender Abschrift eines Sand Schreibens Sr. Königl. Maj.

<sup>1 (</sup>Die folgende Unterschrift eigenhandig)

<sup>\* [</sup>hanbschrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Blatt 9; Abschrift bes jeht verschollenen Driginals als Beilage zu bem Bericht bes Landrats v. Troschke an Schlabrenborff vom 22. Januar 1764. Troschke hatte sich am 4. August 1763 unmittelbar bei bem König

werden Ew. Hochwohlgeb. erkennen wie daß Er. Maj. Dero untern <sup>1</sup> 4ten dieses an Allerhöchst Deroselben erlaßene Anzeige wegen weniger oder noch gar keiner von denen Regimentern Braun und Jung Sydow erlaßenen angeseßenen Cantonisten an mich zu remittiren allergnädigst geruhet.

Wenn nun Sr. Königl. Maj. nicht wohl begreiffen können was 5 Ew. Hochwohlgeb. damit sagen wollen, und so nach meinen Bericht darüber gesordert, so hat dieser nicht anders als dahin aus fallen können, daß die Herren Landräthe viel zu ungeduldig und nicht die geringste Rücksicht auf die Regimenter haben wollen, welche beh allen den Erlaßungen, die von ihnen gesordert werden, dennoch auch an Landes 10 Kindern complet sehn sollen. Das Regiment v. Braun hat übrigens doch an die 1000 Mann derselben entlaßen, und mit dem Regiment v. Jung Sydow hat es nur deswegen eine Ausnahme leiden müßen, weil solches Zeither sowohl an Ausländern als Landes Kindern noch so sehr schwach gewesen.

Damit indeßen allen bergleichen weitern mißverstandenen Beschwehrden meines Theils so viel möglich vorgebauet werde, so erwarte von Ew. Hochwohlgeb. mit nächsten i eine vollständige Designation aller unter benante i beyde i Regimenter i noch befindlichen angeseßenen Cantonisten, deren Gegenwart bet ihrer Wirthschaft unentbehrlich, um 20 zu sehen was daben zu thun ist. Nur werden sich Ew. Hochwohlgeb. nicht besremden laßen dürssen wenn Dero Kranß, je mehr Leute jeho dahin erlaßen werden, des ehesten um so mehr andere dasür wird stellen müßen, indem Sr. Königl. Maj. ausdrücklich besohlen haben daß die sämtliche Regimenter nunmehro ihre gesetzte Anzahl Landes-Kinder 25 complet haben sollen. Der ich mit aller Achtung verharre

Ew. Hochwohlgeb.

Potsdam ben 15 Aug. 1763. gant ergebenster Diener v. Tauentzien

beklagt, daß troz allen seinen Borstellungen nicht genug Leute von den Regimentern v. Braun und Jung schow in ihre heimat entsassen worden seien. Darauf forderte Friedrich am 11. August den Bericht Tauenziens ein. Dieser, zwischen dem 11. und 15. August wohl auch von Lessing geschrieben, scheint nicht erhalten zu sein Inhalt ergibt sich aus unserm Briese, auf den Troschte am 25. August antwortete. Er gab zu, daß im April dem General von dem Regiment v. Braun eine Liste von 98 verabschiedeten Soldaten aus dem Schwieduser Kreis eingereicht worden seine Liste süsse auch sehre kannen doppelt auf, nenne Leute, die überhaupt nie Soldaten gewesen, und sei auch sonst sehre Lute. Dringend dat er wieder um Entlassung der sür die Landwirtschaft unentbehrlichen Leute.

20

# 878. Un M. G. freiherrn von Troschke und Rosenwerth.1

Hochwohlgebohrner Frehherr, Hochzuehrender Herr Landrath.

Ew. Hochwohlgeb. Geehrtes vom 25sten versloßenen Monats habe 5 nebst angeschloßenen Designationen von denen ben ihrer Wirthschaft unentbehrlichen Cantonisten Dero Krahses so denen Regimentern v. Braun und Jung Sydow annoch obligat sind, wohl erhalten; und versichere darauff in ergebner Antwort, daß ich ben meiner Rücktunst nach Schlesien, die nunmehr nächster Tages 2 erfolgen wird, die Dimittirung 10 gedachter Leute, so viel sich thun läßet, ohnsehlbar besorgen werde. Auch werde nicht ermangeln das Versahren des Braunschen Rogiments in Betracht der angeblich in den Schwiedussschen Krahß verabschiedeten 98 Mann, auf das schärfseste zu untersuchen und nach Vesinden zu ahnden. Der ich mit vollkommener Hochachtung verharre

Ew. Hochwohlgeb.

Potsdam ben 3 Sept. 1763. gant ergebenster Diener v. Tauentzien.

# 879. Un friedrich den Großen.

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät melde allerunterthänigst, daß der Graf v. Woronzow, nachdem er den 16ten dieses angekommen, gestern früh wieder von hier abgegangen, und hat er mir aufgetragen, Ewr. Königl. Majestät nochmals für die ihm in Berlin erzeigte allerhöchste Gnade in 25 seinem Namen unterthänigst zu danken.

Auch ist der Türkische Gesandte diesen Bormittag allhier eingetroffen. Er hat Schwierigkeiten gemacht, in der Borstadt sein Logis

<sup>&#</sup>x27; [handichrift im Staatsarchib zu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Blatt 10 f.; Abschrift bes jest verschollenen Originals als Beilage zu bem Bericht Troschkes an Schlabrendorff vom 22. Januar 1764. Über die gleiche Angelegenheit erklärte sich Tauenhien noch im September 1763 in einem jest verschollenen, wohl auch von Lessing herrührenden Schreiben an die Glogauer Kriegsund Domänenkammer. Darnach entschied biese (am 4. Oktober 1763 an Troschke), daß eine Reihe von Solbaten nicht entlassen werden könnten, andre bagegen als entlassen zu betrachten seine.]

o solbaten nicht entlassen werden könnten, andre bagegen als entlassen zu betrachten seine.]

Der russische Großtanzler Michael Graf Woronzow reiste im herbst 1763 über Berlin und Brestan nach Italien
 ' [Achmet Effendi, Resmi Pascha]

10

25

zu nehmen, und hat ihm folches folglich in ber Stadt angewiesen werden mußen, wo er sich einige Tage auszuruhen gebenket.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königl. Majestät,

Bressau ben 19 Octob. 1763. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht,

B F Tauentzien

## 880. Un friedrich den Großen.1

Merburchlauchtigster, Großmächtigster König, Mergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät melde allerunterthänigst, daß ich allhier eine Post Silbers in verschiednen reducirten Müntsorten, die sich auf 1526 Mt sein beläuft, und unter falschen Passir-Zetteln, als Krebsaugen und sinirt Blauholt, außer Landes geführt werden wollen, anhalten und auf hiesiger Münze deponiren laßen. Da es Siedenbürgen gehöret, 15 welche schon eine geraume Zeit her dergleichen verbothenen Silber Handel nach Wien getrieben, iho aber gewiße Türkische Kausseute vorschieden wollen, und sich hinter den Gesandten selbst zu stecken such dergleichen verbotene Aussuhre zum Einschmelzen tauglicher und bestimmter Münten aber vornehmlich Ewr. Königl. Majestät vorhabende eigene 20 Ausmüntzungen unendlich difficultiret werden: So erwarte, was Ewr. Königliche Majestät über diese, dem Kechte nach völlig confiscable Gelder, zu verhängen geruhen wollen.

Der ich in tiefster Dovotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

allerunterthänigster und gehorsamster Rnecht.

Breslau den 2 Novbr. 1763.

B F Tauentzien

# 881. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.2

Ewr. Excellenz ermangele nicht, hiermit ergebenst anzuzeigen, 30 daß nunmehr auch das Regiment v. Fouquée, mit dem 1<sup>ten</sup> des it-

¹ [Friedrichs Beisungen für die Antwort ordnen die Konfistation des in Beschlag genommenen Gelbes an.]

<sup>\* [</sup>hanbidrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 54 vol. 1, Blatt 113; 1898 von

lauffenden <sup>1</sup> Monats November, seine völlige Anzahl von Beurlaubten, zu 62 Mann par Compagnie, erhalten hat, und ihm so nach von diesem Termino an, der ersorderliche Abzug an Berpstegungs- und Kleinen-Mundirungs Gelbern, auf 42 Mann per Compagnie gemacht werden kann. Breslau den 12. Novbr. 1763.

BF Tauentzien

An des H. Geh. Etats Minister v. Schlabrendorff Excellenz.

882. Un einen unbefannten Ubreffaten.2

Breslau ben 20 Novbr. 1763.

10 Sr. Königl. Majestät in Preußen bestallter General Lieutenant, Chef eines Infanterie Regiments, Kitter bes Schwarzen Abler Orbens, und Gouverneur von Breslau.

B F Tauentzien

883. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Aus angeschloßener Specification des hiesigen Müntz-Comtoirs bewerden Ewr. Königl. Majestät allergnädigst zu ersehen geruhen, daß 20 das confiscirte Silber der Siebenbürgischen Kausteute 1526 Mark 8 Loth fein beträgt. Solches nun denen Entreprenneurs nach dem höchsten Silber-Preise zu 18 @ 12 g. in Courant überlaßen, thut 28240 @ 6 g.; als worüber Ewr. Königl. Majestät nunmehr allergnädigst zu disponiren geruhen werden.

Markgraf a. a. O. Bb. XII, S. 52 mitgeteilt. Wie unter bem Briefe bemerkt ist, bat Schlabrenborff in seiner Antwort um Mitteilung, wenn etwa im November oder Dezember eine ähnliche Beränderung bei den Regimentern Le Noble und v. Blankensee eintreten sollte.] 1 [so h.] \*
[Dandschrift im Besty des Herrn Regierungsrats Dr. Paul R. Kuh in Wien; ein schmaler Streisen kräftigen, weißen Papiers, unten von einem Fosioblatt allem Anschein nach abgeschnitten. Zwischen den von Lessing geschriebenen Titeln und dem (eigenhändigen) Namen Tauenhiens ist das preußische Gouvernementsssiegel aufgedrückt. Datum und Unterschrift gehören zweisellos zu einem amtlichen Erlaß, dessen Text selbst weggeschnitten ist. An wen dieser Erlaß gerichtet war, ist nicht mehr sestausellen. Bieseleicht handelt es sich auch nicht um ein Schreiben an einen bestimmten Abressaen [Bei den Atten.] Der ich in tiefster Devotion ersterbe,
Ewr. Königl. Majestät,
Breslau den 27 Novbr. 1763. allerunterthänigster und gehorsamster Knecht,
BF Tauentzien

5

# 884. Un die königlich preußische Kriegs: und Domänenkammer in Breslau.

Copia.

Auf Chochlöbl: Ral. Krieges und Dom. Cammer, unterm 19. bieses an mich erlagenes, in Betreff ber Dimittirung berjenigen Leute, 10 welche Bäterl. Güter ober sonst wuste Stellen annehmen wollen, erwiedere in ergebenster Antwort, wie die Regter hierunter für sich selbst nichts thun, ich aber mir zu dato alles gethan zu haben schmeichle. was den verschiedlichen Königl: desfalls an mich ergangenen Ordres conform ist. Es wolle aber E. hochlöbl. Cammer nur beliebigst er- 15 wegen, daß die lette dieser Ordres dahin gehet, daß die Regter: durchaus complett gemacht und erhalten werden sollen, folglich es unmögl: anders sehn kann, als daß ber Abgang an Landes Kindern wieder durch Landes Rinder ersett werden muß, und ich nicht im Stande bin, den so häuffigen Ansuchungen um die Erlagung folder Leute, die fich possessi- 20 onirt machen follen zu fügen, wenn nicht die Landräthe entbehrlichere Subjecta bafür stellen sollen. Und auch die Größe berfelben anbelangend. so haben Se. Königl. Maj: Anfangs allerdings vorgeschrieben, fie unter 6. Boll nicht zu nehmen, doch wißen die Landräthe ja wohl am Besten, wie wenig ich auf diesen Punct bestanden, sonst es mit der Comple- 25 tirung wohl so weit noch nicht gekommen senn durfte, deren Schwürigfeit übrigens (: indem ich in einigen Cantons nun schon in den 4ten Monath die Officiers habe, ohne daß es ihnen möglich gewesen ist, den ausgeschriebenen Numerum zusammen zu bringen :) gnugsam zeiget, daß es mit dieser Provinz gant anders beschaffen ift, als mit der Mark, 30 wo die Gestellung der erforderlichen Cantonisten ohne die geringste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [hanbichrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Blatt 72; Abichrift bes jest verschollenen Originals als Beilage zu bem Bericht ber Kriegs- und Domänenkammer an Schlabrenborff vom 1. Marz 1764, worin Tauentiens Ausführungen im großen und ganzen anerkannt wurden.]

25

30

Säumniß erfolget, baber bas, mas von den bortigen Inspecteurs geschiehet, mir hier zu keiner Richtschnur dienen kann, wenn ich mich nicht am Ende in der äußersten Berlegenheit sehen will. Daß aber auch der Observanz in der Mark zuwieder hier verschiedene von denen revertirten 5 Deserteurs aufs neue enrolliret worden, ist ledigl: der Landräthe eigne Schuld, die bergl. Leute ben der ihnen jest aufgegeben gewesenen Completirung von felbst gestellet haben.

Bresslau ben 27. Januar, 1764.

v Tauenzin

## 885. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Da verschiedne Pohlnische Juden schon seit geraumer Zeit allhier verbotene Wechselegen getrieben, und Silber heimlich außer Landes geschleppt, so haben sich einige Personen beshalb auf Rundschaft gelegt, 15 und mir denunciret, daß solche aufgewechselte Gelber in Hundsfeld 1 geladen, und von da nach Hotzenplotz geführet würden. Ich habe hierauf also, mit Vermittlung erwähnter Denuncianten, solche Anstalten gemacht, daß vorige Woche eine dergleichen Fuhre ben Bernstadt attrapiret, und in das Münts-Contoir anher zurückgebracht worden, aus 20 deßen benliegendem Atteste 4 Ewr. Königl. Majestät die darauf gefundenen Summen, Sorten und berselben Gehalt, des nähern zu erfeben allergnäbigst geruben werden.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht.

Breslau den 1ten Febr. 1764.

B F Tauentzien

## 886. Un friedrich den Großen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Da das von Ewr. Königl. Majestät confiscirte Silber, welches 1 [no. von Brestau] . [n. von Jägerndorf in Ofterreichifch. Schlefien] 2 [fo. von Dis] 4 [bei ben Uften]

Pohlnische Ruben außer Landes führen wollen, angesehen ber geringhaltigen Sorten, die Mark fein nur zu 171/2 @ ipigen Courants, verfauffet werben können: fo beträgt bas gange Quantum ber 1031. Mt. 15. Lth f. in solchem Courant 18058 @ 21 g. 6 d.

Siervon die Selfte abgezogen, welche Ewr. Königl. Majeftat in 5 jolden Fällen für die Donuncianten und auf daben verwandte Unkoften, allergnädigst verordnet, bleibet für den Fiscus 9029 @ 10 g. 9 g. welche zu Emr. Königl. Majestät allerhöchsten Disposition allhier bereit liegen.

Der ich in tieffter Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

10

Breslau den 17 Febr. 1764.

allerunterthänigster und gehor= samster Anecht, B F Tauentzien

### 887. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.1

Es kann Ewr. Excellenz nicht unbekannt fenn, daß auf Befehl 15 Sr. Königl. Majestät bie sammtlichen Schlesischen Regimenter bie Mundirungs-Stücke auf ihre gehabte Augmentation anher nach Breslau ichaffen mußen, wo fie, wie biefer allerhöchste Befehl ausdrucklich befagt, in bem Zeughause in guter und sicherer Berwahrung aufbehalten werben follen. Da nun aber bas Beughaus, fo weit es bis dato zu seinem 20 eigentlichen Gebrauche emploiret worden, den erforderlichen Raum dazu nicht gewähren können; so ift es die mahre außerste Nothwendigkeit gewesen, welche mich getrieben Ewe. Excellenz um Räumung bes ersten Bobens, burch ben Capitaine Bratz ersuchen zu lagen. Ich wußte nicht welchen andern Ort ich dazu wählen könnte, wenn ich auch schon durfte; 25 und ich barf barum nicht, weil ber Schade, zu welchem gebachte Mundirungs-Stude an jedem andern Orte leicht fommen könnten, nothwendig zu meiner Veranwortung fallen mußte, da ich sie nirgends anders als im Zeughause zu verwahren express befehliget worden. Daß bas Proviant Amt seit ber Occupation von Breslau diesen Boden gebrauchen 30 bürffen, kann ihm wohl kein eigentliches Recht barauf ertheilen; und ba bie Schwierigkeit wegen Communication mit den übrigen Böden durch 1 [Sanbichrift im Staatsarchiv gu Breslau, Rop. 199 M. R. VII, 86 vol. 3, Blatt 14; 1898 von

Martgraf a. a. D. Bb. XII, G. 52 f. mitgeteilt. Antwort auf einen Brief vom 25. Februar, worin Schlabrenborff ben munblich borgetragenen Bunich Tauentiens fur unerfullbar erflatt hatte. Dasfelbe verficherte er am 27. Februar in ber Untwort auf unfer Schreiben.]

einen Abschlag 1 gar leicht gehoben werden kann: So werden mir Ewe. Excellenz es nicht ungütig beuten, wenn ich auf angesuchter Räumung deßelben bestehen muß, und nochmals ergebenst bitte, bem Proviant-Amte aufzugeben, daß es ohne weitere Weigerung auf das 5 baldigste dazu schreiten möge. Breslau den 27 Febr. 1764.

B F Tauentzien Un des Geheimdten Etats Minister S. v. Schlabrendorff Excellenz

B F Tauentzien

## 888. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.2

Da Ewr. Excellenz nicht gefällig gewesen, auf meine unterm 10 gestrigen an Dieselben erlaßene Borstellungen, wegen unumgänglicher Käumung des ersten Bodens im Zeughause am Sandthore, zu reslectiren: So bleibet mir weiter dabeh nichts zu thun übrig, als daß ich mich an Se. Königl. Majestät wende, und allerhöchste Entscheidung darüber einziehe. An dem Orte, wo die unterzubringenden Mundirungs Stücke ad 15 interim niedergelegt worden, können sie unmöglich bleiben, wenn sie das Wetter nicht gänzlich ruiniren soll. Sine andere Gelegenheit ist mir unbekannt; und da, wie ich Ew. Excellenz bereits versichert, in den Zeughäusern selbst der ersorderliche Kaum nicht ist: So muß ich mich nothwendig gegen alle daraus zu <sup>8</sup> entspringende Berantwortung praecaviren.

Breslau ben 28 4 Febr. 1764. An des Geh, Etats Minister v. Schlabrendorff

Excellenz

# 889. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.

Ewr. Excellenz habe anliegend die Ehre, in Abschrift zu com-25 municiren, was Se. Königl. Majestät wegen der Trauscheine für die

20

<sup>1 [=</sup> Berschlag]

 <sup>[</sup>Hanbschrift im Staatsarchib zu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 86 vol. 3, Blatt 16; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 53 mitgeteilt.]
 [Hanbschrift im Staatsarchib zu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Blatt 26; 1898 von

Fischandschrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Blatt 26; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 54 mitgeteilt. Dem Briefe liegt eine — nicht von Lessing herrührende — Albschrift des löniglichen Erlasses vom 28. Februar 1764 bei, worin der Beschl wieder-holt war, daß die von den Regimentern ausgezeichneten Kantonisten zu ihrer Berheiratung keiner besonderen Trauscheine mehr bedürften (vgl. Brenß a. a. D. Bb. III, S. 219 f.). Schlabrendorff antwortete am 7. März unter anderm, die Kammern hätten alles Rötige zur Berbreitung der königlichen Billensmeinung getan, könnten also für die Ängsklicheit einzelner Geistlichen nicht berantwortlich gemacht werden; übrigens habe sich noch niemand über diese beschwert.

10

Beurlaubten ber Regimenter, besgleichen wegen Unfertigung richtiger Cantons Listen auf bem Lande, und Ertheilung ber Enrollirungs Baffe in den Städten zu befehlen geruhet. Wenn nun hierzu bie Landrathe und Magisträte concurriren mußen: als ersuche Ewe, Excellenz ganz ergebenst, die erforderlichen Verfügungen an solche beshalb ergeben zu 5 lagen, damit fie fich ihrer Obliegenheiten baben nicht weigern, fondern vielmehr sowohl die 1 Cantons Listen 1 gemeinschaftlich mit den Regimentern formiret, als auch in den Städten die junge zu den Cantons gehörige Mannschaft gestellet, und 1 bie 1 Enrollirungs Baffe 1 ertheilet werden fönnen.

Weil hiernächst Se. Königl. Majestät den Punkt wegen der Trauscheine auch anderwärts ben Regimentern einzuschärfen geruben: So fann ich Ewr. Excellenz nicht bergen, daß in biefer Sache eine Berfaumniß von Seiten der Cammern vorgegangen. Denn ba Reither die Beiftlichkeit das ausdrückliche Berboth gehabt, feine Beurlaubte, ober fonft 15 ben Regimentern verwandte Leute, ohne Trauschein zu copuliren: So hätte es ihr ohne Zweifel bekannt gemacht werden follen, daß folches Berboth nach der neuen Einrichtung wegfalle. Da dieses aber unterblieben, und sich die Geistlichkeit hier und da an ihre alte Borschrift gehalten, so bin ich einige mal selbst genöthiget worden, bem und jenem 20 die Erlaubniß sich zu verhehrathen annoch schriftlich zu attestiren; und wurde ich mich fehr zu beklagen haben, wenn Se. Königl, Majeftat von einem dergleichen Falle unrichtig informiret, auf den Berbacht gerathen sehn sollten, als ob, ich weis nicht welche Plackeregen barunter versirten, und seine allerhöchste Intention in diesem Stücke aus den Augen gesetzt 25 würde. Wollen Ewe. Excellenz also bie Gütigkeit haben, was bis dato verfäumet worden, annoch verfügen, und der Geiftlichkeit durch ein ausbrudliches Circulare die nunmehrige Unnöthigkeit der sonst üblichen Trauscheine bekannt machen zu lagen : So ift es unmöglich, daß von Seiten der Chefs etwas unrechtes daben vorgehen kann, und der Fall wird sich nicht 30 mehr eräugnen, in welchem der Königl. Willens Meinung wegen Richt-Ertheilung folder Scheine, nicht auf das buchstäblichste nachgelebet werden könnte.

Breslau ben 6 Märg 1764. B F Tauentzien Un des Geh. Etats Ministers H. v. Schlabrendorff Excellenz

<sup>1 [</sup>Das Wort ift vom Empfanger mit roter Tinte unterftrichen]

#### 890. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff. 1

Aus Ewr. Excellenz geehrtesten Antwort vom gestrigen, habe zu meiner Beruhigung ersehen, daß die geschärfte Wiederhohlung der Königs. Ordre wegen der Trauscheine 2c. durch Beschwerden aus Schlesien nicht veransaßet worden. Wenn ich aber Ewr. Excellenz in der Meinung zu stehen geschienen, als ob unter den Cantonisten, welche ohne Borwißen der Regimenter hehrathen können, auch die Beurlaubte mit begriffen: So könte mich der generelle in gedachter Wiederhohlung enthaltene Ausdruck, alse ihre in den Cantons besindliche Leute, dazu verseitet haben. Jedoch da Ewe. Excellenz, eben so wenig als ich etwas Ausdrückliches darüber haben, daß auch diesen, als wirklich in Reih und Glieder stehenden Soldaten, kein Trauschein nöthig: So bleibt es hiermit beh dem Üblichen, obschon auch ihnen mit meinem Willen ihre Verhehrathung sonst auf keine Weise difficultiret werden dark.

Wegen der Enrollirungs Pässe bin ich mit Ew. Excellenz einerlen Meinung, daß nehmlich, was deshalb von Sr. Königl. Majestät besohlen worden, blos auf diejenigen kleinen Städte zu ziehen, welche wirklich zu Cantons geschlagen sind, und auch in diesen nur den gemeinen Lehr Burschen und Gesellen, keinesweges aber durch die zeitherigen Regle20 ments eximirten Personen dergleichen Pässe ertheilet werden dürssen. Breslau den 8 März 1764.

B F Tauentzien

An des Geh. Etats Minister v. Schlabrendorff Excellenz

### 25 891. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff. 4

Es ist Ewr. Excellenz gefällig gewesen, wegen meines gethanen Ansuchens um Räumung des Zeughaus Bobens, mir ben Gr. Konigl.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [hanbschrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Blatt 66; 1898 von Markgraf a. a. D. S. 55 mitgeteilt.] <sup>2</sup> [so h.] <sup>2</sup> bergleichen Pässe [nachträglich eingesügt] <sup>4</sup> [hanbschrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 86 vol. 8, Blatt 24; 1898 von Markgraf a. a. D. B. XII, S. 55 s. mitgeteilt. Auf Ar. 888 hatte sich Schlabrendorff am 20. Februar an den König mit der Bitte gewandt, er wolle die Unterbringung der Montierungsstücke im Breslauer Jesuitenkollegium besehlen. Friedrich antwortcte zustimmend am 4. März; doch schärfte er alle mögliche Vorsicht ein, "damit von denen Jesuitern oder ihren Anhang teine Schelmstück dabeh verübet werden tönnen". Schlabrendorff sollte diesen Bescheit an Tauenzien übermitteln; doch teilte ihn der König hernach auch direkt dem General mit. Auf Tauenziens Vrief antwortete Schlabrendorff noch am 10. März, daß er sogleich an den Rettor des Jesuitenkollegiums geschrieben habe.]

Majestät zuvorzukommen, und Allerhöchstoleselben haben, in einem unterm 4ten an mich erlaßenem handschreiben, decidiret, daß gedachter Boden zum Behuf der hiesigen Magazine verbleiben müße. Ich kann mich dieser Entscheidung um so viel williger submittiren, da ich dadurch gegen alle Berantwortung, die mir soust aus einer mißlichern Unterbringung der bewußten Mundirungsstücke hätte erwachsen können, völlig gesichert und zugleich angewiesen din, mir durch Ewe. Excellenz in dem hiesigen Jesuiter-Collegio einige bequeme Zimmer dafür einräumen zu laßen. Ohne Zweisel werden Ewe. Excellenz von dieser allerhöchsten Intention gleichsalls schon instruiret sehn, und ich habe sonach blos die Ehre, Dieselsten hiermit ergebenst zu ersuchen, wegen sothaner Räumung die erforderlichen Versügungen an das Collegium bald möglichst ergehen zu laßen, und mir von derselben Ersolgung beliedige Nachricht zu ertheilen, damit ich sodann auch meines Theiles das Röthige deshalb arrangiren möge.

Breslau den 10 März 1764.

Breslau den 10 März 1764. An des Geh. Etats Minister H. v. Schlabrendorff

Excellenz

### 892. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.2

Ewr. Excellenz wird unentfallen seyn, daß auf ausdrücklichen Besehl Sr. Königlichen Majestät, ben jüngst geschehener Aufnehmung 20 der Cantons-Listen, den Handwerks-Burschen in allen zu den resp. Cantons geschlagenen und darunter begriffenen Städten, Enrollirungs-Pässe ertheilet werden müßen.

Da nun solches auch von dem damals Knoblochschen, ist Stechowschen Regimente, zu Liegnitz geschehen: so fällt es Einer Hoch= 25 löbl. 2c. Cammer zu Glogau ein, ihre Mißbilligung darüber zu bezeigen, und dem dortigen Magistrate platterdings zu besehlen, daß er sothane

<sup>· [[0 &</sup>amp;[.]

<sup>\* [</sup>hanbschrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Blatt 122; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 56 mitgeteilt. Schlabrendorff antwortete am 20. Juni, die königliche Berordnung nehme ausdricklich die größeren handels- und Fabrikftädte auß, zu benen Liegnitz gehöre; auch berief er sich auf eine Ordre Friedrichs an den Generalmajor v. Salbern, die er in Abschrift beilegte. Doch misbilligte er die Art, wie die Clogauer Kammer vorgegangen war, und reilte mit, daß er deshalb sogleich Bericht von ihr eingesorbert habe. Bor diesen Brief Tauentiens siel, wie sich aus Friedrichs Antwort (bei Freuß a. a. D. Bb. III, S. 220 f.) ergibt, ein jetz verschollenes, vermutlich auch von Lessing abgesaßtes Schreiben an den König vom 30, März 1764 mit Borschlägen zur Besörberung mehrerer Ofsiziere.]

Enrollirungs-Pässe den Interessenten abnehmen und an das Regiment zurück senden soll; kaum daß sie dabeh noch für nöthig erachtet, dem Commandeur gedachten Regiments einige Nachricht deßfalls zu gönnen.

Wenn die Glogausche Cammer spätere Königliche Ordres hat, welche bie meinigen einschränken ober aufheben: so hätte ich erwartet, daß sie mir davon Communication machen würde. Hat sie aber bergleichen nicht, so muß mich dieses ihr eigenmächtiges Versahren äußerst befremden.

Ich wende mich also zuvörderst an Ewe. Excellenz mit der ergebensten Bitte, gedachter Glogauschen Cammer diesen unüberlegten 10 Schritt nicht allein zu verweisen, sondern ihr auch aufzugeden, erwähnte ihre an den Magistrat zu Liegnitz erlaßene Versügung entweder zu wiederruffen, oder im Fall solcher schon nachgelebet sehn sollte, sie mit der anderweitigen zu redressiren, daß er die abgenommenen Pässe an ihre Interessenten sosort wieder abgebe; wenn ich mich nicht anders genöthiget sehen soll, meine gerechten Beschwerden deßhalb an Se. Königl. Majestät gelangen zu saßen.

Breslau den 19 Junii 1764 B F Tauentzien Un des H. Geheimbben Etats Minister v. Schlabrendorff Excellenz

### 893. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.1

20 Ewe. Excellenz belieben in Dero Geehrtestem vom 20ten dieses, wegen der Gegründtheit meiner Beschwerde über die Glogausche Cammer eine Ungewißheit zu äußern, durch welche ich benannte Cammer schon im voraus zur Helste gerechtsertiget erkennen muß.

Ich hätte mir geschmeichelt, mit den exhaltenen Königlichen Ordres, 25 zu deren Bollziehung eine Hochlöbl. Cammer concurriren muß, nie so zurückhaltend gewesen zu sehn, und schon mehrere Proben gegeben zu haben, wie wenig ich fähig bin, solche in dem geringsten Stücke wider

<sup>1 [</sup>hanbichrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Blatt 138; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 56 f. mitgeteilt. Nachbem die Berichte der Kammer von Glogau und des Magistrats von Liegniß eingelausen waren, autwortete Schlabrendorss am 4. Juli 1764, man habe in Liegniß nicht nur Leuten von niedrigem Gewerde, sondern auch einem hutmacher, einem Tuchmacher und zwei Bosamentieren, also Leuten, die zum Fadrisbetriede gehörten, Enrollierungspässe gegeben. Er habe bereits angeordnet, daß man den Regimentern bei der Austeilung dieser Pässe in keiner Weise mehr entgegentrete; nun möge auch Tauenzien dafür sorgen, daß die für die Fadrisen unentbehrlichen Tuchmacher, Lein- und andern Weber sowie die mit Exemtionsscheinen versehenen Ausländer leine solchen Pässe mehr erhielten.

bie allerhöchste Intention zu extendiren: als daß Ewe. Excellenz sich gemüßiget sehen müßten, sich um Communication auswärtiger Ordres zu bemühen, um den Umfang der meinigen darnach beurtheilen zu können.

Ich muß mir es indeß gefallen laßen, wieviel Glauben und Bertrauen mir Ewe. Excellenz gönnen wollen, und will auch nicht einmal 5 untersuchen, wie weit eine Ordre an den General-Major v. Saldern, wenn sie mit den mir ertheilten Allerhöchsten Berhaltungsbesehlen in Collision käme, gegen mich angesühret werden könnte. Ich kann vielmehr diese Ordre gern gelten laßen, und darf nur fragen, was aus einer Frenheit, die Se. Königl. Majestät Städten, wie Berlin und Magde- 10 durg, accordiren, zum Behuf solcher Derter, dergleichen Liegnitz, Neiss, Glatz 2c. geschloßen werden könne; und was für ein Commercium es seh, welches an diesen Orten durch die Enrollirungs Bässe, die einem Schneiderburschen oder Schuhknechte gegeben werden, gestöret werden könnte?

Selbst aber auch in Magdeburg werben, dieser Ordre ungeachtet, 15 wie Ewe. Excellenz sehr leicht ersahren können, die Lehrbursche und Gesellen benannter Handwerker mit Enrollirungs-Pässen wirklich versehen, und nur Kausmannsdiener, Comtoir oder Fabrique-Bediente damit verschonet, denen auch in meiner Inspection nirgends dergleichen ausgedrungen worden.

Was übrigens Se. Königl. Majestät den Neisser-Bürgern, die 20 beh Ihrer letzten dortigen Gegenwart Sie um Befrehung von der Enrollirung anzutreten sich unterstanden, mündlich geantwortet; kan Ewr. Excellenz nicht unbekannt geblieben sehn.

Doch ich enthalte mich mehr anzuführen, und sehe zuvörderst, nach Eingang des Glogauschen Cammer-Berichts, Ewr. Excellenz weiterer 25 Eröffnung, zu Folge Dero gütigen Bersprechens, entgegen.

Breslau den 22 Jun. 1764. BF Tauentzien Un des Geh. Etats Minister H. v. Schlabrendorff Excellenz

894. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.1

Copia. - 1 - medie gar Kirrant fenter fac e 30

Aus anliegenden 2 Schreiben des Major v. Schaetzer, Lest-

<sup>1 [</sup>handichrift im Staatsarchiv zu Breslau, Rop. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Biatt 131; Abschrift bes jest verschollenen Orginals. Schlabrenborff antwortete sogleich am 27. Juni, Reiße gehöre allerdings nicht unter die größeren handels- und Fabrifftabte; er habe bekhalb schon an ben bortigen Ragistrat in bem von Tauentien angebeuteten Sinne geschrieben.] " [fo h.]

witzischen Regiments werden Ew. Excellenz des nähern zuersehen besieben, daß man sich auch in Neiss auf eine vorgeblich erhaltene Cammer Ordre weigert, die dortigen Handwercksbursche die befohlnen Enrollirungs Päße annehmen zulaßen.

So äußerst mich bieses befrembet, so gewiß bin ich versichert, daß sothane Cammer Verfügung unmöglich mit Vorbewußt und Billigung Ewr. Excellenz ergangen sehn kann.

Ich hoffe vielmehr, daß Ew. Excellenz solche unverzüglich zu contremandiren nicht Anstand nehmen werden, als worum ich dieselbe 10 ergebenst zuersuchen, mir hierdurch die Ehre gebe.

Breslau ben 27ten Jun: 1764

Tauentzien

Un

15

30

bes geheimben Etats Minister Herr v. Schlabrendorff Excellenz

895. Un friedrich den Großen.1

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Da ich, zu Folge Ewr. Königlichen Majestät allerhöchsten Ordre, in den Schlesischen Städten, welche zu den Cantons geschlagen sind, an 20 die Handwerksbursche und Lehrjungen, jedoch mit Ausschließung aller Kaufsmanns-Diener, Fabriques und Comtoir-Bediente, die Enrollirungs-Pässe austheilen laßen wollen: So will der Minister v. Schlabrendorff die Städte Glogau, Goldberg, Liegnitz, Glatz, Neiss und Brieg gänzlich davon eximiret wißen, und hat den Magisträten derselben verbothen, 25 ihre Handwerksbursche und Lehrjungen zu stellen und derselben keinen einzigen einen sothanen Paß annehmen zu laßen. Ewr. Königl. Majestät frage demnach allerunterthänigst an, wie ich mich hierin zu verhalten.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Ewr. Königl. Majestät,

allerunterthänigster und gehorsamster

Breslau den 30 Jun. 1764.

Anecht,

B F Tauentzien

<sup>1 [</sup>Friedrich antwortete am 4. Juli 1764, daß zwar in Neiße, nicht aber in Glogau, Golbberg, Liegnit, Glat und Brieg Enrollierungspässe ausgeteilt werden follten; vgl. Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 59, Anm. 1.]

## 896. Un Ernft Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff.1

Ewe. Excellenz verlangen, in Dero Geehrtestem vom gestrigen dato, <sup>2</sup> daß ich an die Commandeurs der Regimenter die Verfügung ergehen laßen soll, mit den auszutheilenden Enrollirungs-Pässen alle Tuchmacher, Lein- und andere Weber, Huthmacher, Posamentirer 2c. und 5 hiernächst alle Fremde und Ausländer zu verschonen. Erlauben mir Ewe. Excellenz in dieser unter uns streitigen Sache nur noch eine cinzige Erwiederung, und es soll die letzte sehn, da ich ohnedem nicht absehe, wie alles dieses Hin- und Wiederschreiben uns zusammendringen kann.

Nach dem Befehle Sr. Königlichen Majestät sollen diejenigen Hand- 10 werks Bursche mit Enrollirungs-Päffen versehen werden, welche zu wanbern pflegen. Wenn nun Suthmacher und Bosamentirer eben so gut als Schneiber und Schuster wandern; so sehe ich nicht, was der Commandeur bes Stechowschen Regiments versehen haben soll, wenn er auch die Päffe jenen so wohl als diesen ertheilet hat. Er kann von den 15 Worten der Königl. Ordre, die ich ihm communicirt habe, nicht abgehen, und muß mit mir glauben, daß, wenn außer den Raufmanns= bienern und Fabriquanten, auch noch andere Professionsverwandte eximiret seyn sollten, Se. Königl. Majestät sie so gut als jene namentlich eximiret haben wurden. Ewe. Excellenz rechnen die Tuchmacher und 20 Leineweber zu ben Fabriquanten; ich aber weis nicht anders, als daß unter bem Namen ber Fabriquanten nicht Leute, die unsere gewöhnliche Landproducte verarbeiten helffen, sondern blos die Arbeiter der neu angelegten ausländischen Fabriquen zu verstehen sind, deren angelernte Leute noch in allzugeringer Anzahl sind, und diese Ausnahme folglich bedürffen. 25

Die Fremden und Ausländer aber hiernächst anbelangend; so glaube ich nicht, daß es jemals einem Officiere in den Sinn kann gekommen senn, einem dergleichen eingewanderten Handwerks Burschen oder Professionsverwandten einen Enrollirungs Paß aufzudringen. Und ist ihnen nie dergleichen aufgedrungen worden: so sehe ich nicht, wie eine Gin= 30 richtung, die nur auf die Eingebohrnen, keines Weges aber auf sie gehet, sie dem ohngeachtet von dem Einwandern abhalten könnte.

Für so gegründet ich bieses alles halte, so empfindlich muß es mir sehn, wenn ich gleichwohl meine den Königl. Ordres gemäße Berfügungen

 <sup>[</sup>hanbichrift im Staatsarchiv zu Breelau, Rep. 199 M. R. VII, 1 vol. 3, Blatt 156; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 58 f. mitgeteilt.]
 [Bgl. oben S. 492, Anm. 1]

von einem Steuer-Rathe so vilipondiret finden muß. Jedoch ich kenne die Quelle davon, und will nun schon alles, dis zu seiner Zeit, über mich ergehen laßen.

Breslau den 5 Jul. 1764.

B F Tauentzien

5 An des Geh. Etats Minister S. v. Schlabrendorff Excellenz.

## 897. Un friedrich den Großen.1

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Auf Ewr. Königlichen Majestät allerhöchste Ordre, wegen berer 10 unter den hiesigen Infantorie-Regimentern annoch sehn sollenden Russen, melde allerunterthänigst, daß sich deren, unter gesammter Garnison, nicht mehr wie 3 Mann, laut angeschloßner namentlichen Liste, 2 besinden.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe,

Emr. Königlichen Majestät,

Breslau den 12 August 1764.

allerunterthänigster und gehorsamster Anecht, BF Tauentzien

898. Un die königlich preußische Kriegs- und Domänenkammer in Breslau.8

20 Copia.

Was E: hochlöbl. Krieges- u. Dom: Cammer unterm 12ten dieses betreffend die Transports, welche beh Abwesenheit der Garnison den Bürgern incumbiren wollen, an mich zu erlaßen beliebet, habe zu erhalten die Ehre gehabt, und erwiedere darauf in ergebenster Antwort, wie auch ich vollkommen der Mehnung bin, daß solche Belästigungen der Bürgerschaft nicht anders als in extraordinairen Fällen zuzumuthen.

Nur muß ich bekennen, daß dergl: Fälle auch außer Krieges Zeiten mir gar wohl existible zu sehn scheinen. Am wenigsten aber weis ich mich in die mir abschriftl. communicirte Außerungen des wohlseel:

<sup>1 [</sup>Friedrich's Weisung für bie Antwort lautet: "bon feiner (?) gangen Insp(oction) gusammen"] bei den Aften]

<sup>\* [</sup>hanbidrift im Staatsarchiv ju Berlin; Abidrift bes .jest vericollenen Originals. Antwort barauf bom 25. Auguft 1764 in Abidrift bei ben Berliner Atten.]

Gener. Feld Marchalls v. Buddenbrock zu nehmen, nach welchen 1 auch von den vorliegenden Cantonnirungs Quartieren qu: 2 Transports mit übernommen werden sollen. Dann 3 wenn Regimenter jeziger Zeit der Manoeuvres oder Revüe wegen cantonniren, so sind sie als auf dem March begriffen zu betrachten, und besinden sich in Umständen, in 5 welchen ihnen dergl: unmögl. zukommen kann.

Das Exempel von Berlin anbelangend, so zweisle ich nicht nur, ob alle in der Mark übliche Observancen auch in hiefiger Provinz zur Richtschnur dienen, sondern ich weis auch zuverläßig, daß die dortigen Bürgerschaften von Transportirungen beh weiten so völlig dahne Aus- 10 nahme nicht eximiret sind, als Chochlöbl: Königl. Cammer die Schlessischen zu sehn verlanget, von den S.: General Major le Grand als Commandanten zu Neisse wird Shochlöbl: Königl. Cammer übrigens bekanndt sehn, daß solcher unter meinem Gouvernement eigentlich nicht stehet. Ich solte aber meinen, daß er schwerlich in irrgend einer Sache 15 weiter gehen werde, als er berantworten zu können sich getraue. Bresslau den 15 Aug. 1764.

Tauenzin

Un Chochlöbl. Krieges und Domainen-Cammer alhier

20

# 899. Un die königlich preußische Kriegs- und Domänenkammer in Breslau.8

Copia.

Auf das was Eine Hochlöbl. 2c. Cammer unterm 18t huj: in 25 Betref des von dem Major von Wasmer gethanen Ausuchens, wegen der zu beschleinigenden Completirung des unter seinem Commando stehenden Zastrowschen Regiments, und annoch zu versügender Gestellung einiger Mann über die bereits ausgeschriebene Zahl, an mich zu erlaßen beliebet, erwiedere in ergebenster Antwort, wie ich freylich 30 nicht verlangen kann, daß Eine Hochlöbl: 2c. Cammer über die von Sr Königl: Majestaet verwilligte 134. Mann, auf bloße Requisition

<sup>\* [</sup>hanbidrift im Staatsarchiv gu Berlin; Abichrift bes jest verschollenen Driginals.]

bes Commandeurs, ober auch meine, noch mehrere, ohne weitere allerhöchste Genehmigung stellen foll.

Wenn indeß zu praesumiren, daß beh ihigen Umständen es St Königl: May: erste und vornehmste Intention sehn wird, die Regi-5 menter beh bevorstehender Revüe complet vorgeführt zu sinden; auch der Major von Wasmer den nur seit einigen Tagen erfolgten Abgang nicht vorhersehen, und folglich nicht eher melden können, übrigens nur aus Vorsicht gegen mehrere dergleichen unverhofte Fälle einige Mann en reserve verlangt: So muß es einer hochlöbl: 2c. Cammer eigenem 10 billigem Ermeßen überlaßen, ob er sich wohl, wenn ihm wegen des incompletten Standes seines Regiments nichts zur Last fallen soll, deshalb anders nehmen können, und ob es nicht unvermeiblich, daß er allensalls Sr Königl: May: Anzeige davon thun muß.

Dem ohngeachtet bin ich aber auch weit entfernt, Einer <sup>2</sup> Hoch15 löbl: 2c. Cammer das geringste hierunter zur Last zu legen; so wie ich
vielmehr gewiß versichert bin, daß Ihrerseits noch ist alles mögliche
emploiret werden wird, um benandtem Regimente den Berdruß, beh
der Revüe incomplet zu erscheinen, erspahren zu helsen. Breslau den
19t Aug. 1764.

20

v. Tauentzin

P. S. Eben erhält ber Major von Wasmer die Nachricht, daß 3. Desterreicher für das Regiment angeworben worden, und so nach der letzte Abgang auch wiederum ersetzet ist, ohne daß es nöthig ist, die Ersetzung aus dem Canton zu ziehen.

# 900. Un friedrich den Großen. 3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

Ewr. Königlichen Majestät allergnädigstem Befehle 4 zu Folge, über30 reiche anliegend allerunterthänigst die namentliche Liste aller derjenigen

<sup>&#</sup>x27; eine [bf.] ' [verbeffert aus] Gine

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Wie sich aus Friedrichs Antwort (bei Breuß a. a. D. Bb. III, S. 228) ergibt, fragte Tauentien an bemfelben 11. September 1764 in einem jest verschollenen, wohl auch von Lessing versaßten Schreiben bei dem König an, wohin er die bei ihm deponierten, bei Breuß a. a. D. S. 224—226 aufgezählten Münzpapiere abliefern solle.]

4 [Bgl. oben S. 496, Ann. 1]

gebohrnen Rußen, die sich annoch unter den gesammten Regimentern meiner Inspection befinden.

Der ich in tiefster Devotion ersterbe, Ewr. Königlichen Majestät,

Bressau ben 11 Septbr. 1764.

allerunterthänigster und ge- 5 horsamster Knecht, BF Tauentzien

901. Un Daniel Ițig.2

P. P.

Ewr. HochEdlen Schreiben vom 11tn dieses habe wohl erhalten, 10 und daraus nicht ohne Befremden erseben, was herr Ephraim für eine Anfoderung wegen ber fregen Ausmungung ber 60000 Mff. 8 in bem Contracte vom 7 Mart 1759 an Diefelben machen zu burffen glaubet. Ohne Aweifel aber muß er sich nicht erinnern, daß diese frene Ausmuntung keinesweges ein Beneficium bes damals mit ihm gemeinschaft- 15 lich entrirten Contracts ist, sondern sich von den 112164 Mark berschreibet, mit welchen Ew. HochEdl. in den mit Gumperz und Moses Isaac geführten Entreprisen vom 1tn Novbr. 1755 - ult. Jan. 1759 in Rückstand geblieben. Solcher Rückstand ift von bem S. Director Kroencke, welcher auf Befehl Gr. Königl. Majestät damals die Rech- 20 nungen dieser Entreprisen revidiren müßen, für richtig erkannt, auch von Gr. Königl. Majeftat die frepe Ausmungung barüber, in einem Sandschreiben an mich d. d. Breslau ben 4tn März, in pohlnischen Tympfen accordiret worden. Ben Gelegenheit des Contracts vom 7tm Märt 59 aber, ist die Summa benannter 112164 Mark auf 60000 25 Mark herunter gesetzet und biese bafür die Mark zu 24 @ auszumunten verstattet worden; wie folches die unterm 7tn März 59 Ewr. HochEblen nebst bem Gumperz und Moses Isaac ausgefertigte General Decharge mit mehrerm befaget. Selbst bie ausbrudlichen Worte bes mehrerwähnten Contracts vom 7 Märt 59, wenn es § 4 heißt 30

<sup>1 [</sup>bei ben Aften]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [hanbschrift im Besitz bes herrn R. Leffing zu Berlin; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Etwa gleichzeitig mit diesem Briefe dürfte bas jest verschollene, wohl auch von Lessing versaßte Schreiben sein, mit dem Tauenzien die bei ihm liegenden Munzpapiere an den Munzbirettor Krönde nach Berlin sandte, wie aus dessen Antwort (bei-Preuß a. a. D. Bb. III, S. 228 f.) hervorgeht.]

\* [= Mart sein]

"Und da die vorigen Entreprenneurs ben der ersten Entreprise "112164 Mark 10 Loth 7 Grän fren und ohne Schlageschatz auszu"müntzen gehabt hätten 2c." — beweisen deutlich, daß Herr Ephraim an dem Inhalte dieses z keinen Theil haben kann, indem er unter die bvorigen Entreprenneurs nicht gehöret. Ich zweisse im geringsten nicht, daß Herr Ephraim, nach gehöriger Erwägung dieser Umstände, von seiner Praetension nicht abstehen sollte; und können Ewr. Hoche Edl. allenfalls ganz ruhig sehn, indem die Sache so klar, daß die Entscheidung, es komme auch zu welcher es wolle, nothwendig für Sie 10 ausfallen muß.

Breslau ben 16 Septbr. 1764.

B F Tauentzien

Un Berrn Daniel Itzig in Berlin.

# 902. Un Ernst Wilhelm freiherrn von Schlabrendorff. 1

Da gegenwärtig den Garnison Regimentern auf die Mannschaft, 15 welche ihnen während der Exercier Zeit, a medio Julii — med. Sept. a. c., manquiret hat, von der Ober Steuer Cassa allhier der Decourt gemacht werden soll: so muß ich Ewr. Excellenz melden, daß dem Blanckenseeischen Regimente 44 Mann weniger abgezogen werden müßen, als meine Eingabe an den Obersten v. Wartenderg besaget 20 hat; weil ihm, außer 8 aus dem Reiche erhaltenen Recruten, 36 Mann von den Landräthen um diese Zeit geliesert worden, welche bereits vom 11tm Julii an ihr Tractement erhalten müßen. Ewe. Excellenz wollen also den Kriegsrath Viedig hiernach zu instruiren gütigst belieben; woben ich von dem Bernerschen Regimente zugleich noch anzeige, daß da 25 es gegenwärtig im Stande sehn wird p. Compagnie 2 Mann mehr, als bisher geschehen, zu beurlauben, ihm von dem 1ten Decembr. a. c. diese zweh Mann an der Verpssegung abgezogen werden können.

Breslau ben 8 Novbr. 1764.

B F Tauentzien

An des Geh. Etats Minister H. v. Schlabrendorff Excellenz

<sup>1 [</sup>hanbichrift im Staatsarchiv gu Breslau, Rep. 199 M. R. VII, 54 vol. 1, Blatt 150; 1898 von Markgraf a. a. D. Bb. XII, S. 59 mitgeteilt.]

#### 903. Un den Magistrat der Stadt Breslau.1

Was Ein HochEbler Magistrat 2c. unterm 7den dieses, in Sachen des Juden Salomon David, und seines wegen eingestandener Beruntreuung zu gefänglicher Haft gebracht gewesenen Handlungsdieners Boehme an mich erlaßen wollen, 2 habe die Ehre gehabt zu erhalten, und er- 5 wiedere darauf in ergebener Antwort, daß die militarische Bewachung des Leztern in dem Hause benannten Judens mit meinen zuten Vorwißen geschehen, auch dieser gar nicht nöthig gehabt, durch ungleiche und falsche Vorstellungen mich zu Bewilligung derselben zu vermögen;

Denn da es bloß daben darauf abgesehen gewesen, einige Zeit 10 zu gewinnen, um von dem Schuldigen, außer seinem gleich Anfangs gethanen gutwilligen Geständnüße, noch mancherlen Erläuterungen an Ort und Stelle zu erhalten, mit welchen er sodann zu rechtlicher Erstenntnüß an seine ordentliche Obrigkeit abgeliesert werden könne, deren Vorbengehung aber keinesweges dadurch gemeinet gewesen: So muß es 15 mich vielmehr befremden, wenn Ein HochEbler Magistrat, diese meine Concurrence hierben als einen Eingriff in seine Jurisdiction betrachten zu wollen scheinet; ob es demselben schon nicht unbekannt sehn kann, daß die Auctoritaet eines Gouverneurs sich nicht bloß auf das Militare einschränkt, sondern ich vielmehr Krafft dieser Function von Sr Königl: 20 Majt: ausdrücklich angewiesen bin, mit dahin zu sehen, daß auch der Bürgerschafft promte Gerechtigkeit gehandhabet werde;

Gnug daß in angeregtem Falle von mir nichts erkannt, sondern blos zu Suppeditirung der nöthigen Umbstände zu rechtlicher Erkenntnuß auf dem ordentlichen Wege, hülfliche Hand geleistet worden.

Breflau den 12 Nov. 1764.

Tauentzien

Un

Einen HochEblen Magistrat allhier.

<sup>1 [</sup>Sanbidrift im Staatsarchiv ju Berlin; Abschrift bes jest verschollenen Originals, bie auch bie Empfangsangabe "pr. b. 16. Nov. 1764" unter bem Briefe mit verzeichnet.] 2 [in Abschrift bei ben Atten] 3 [jo H.]



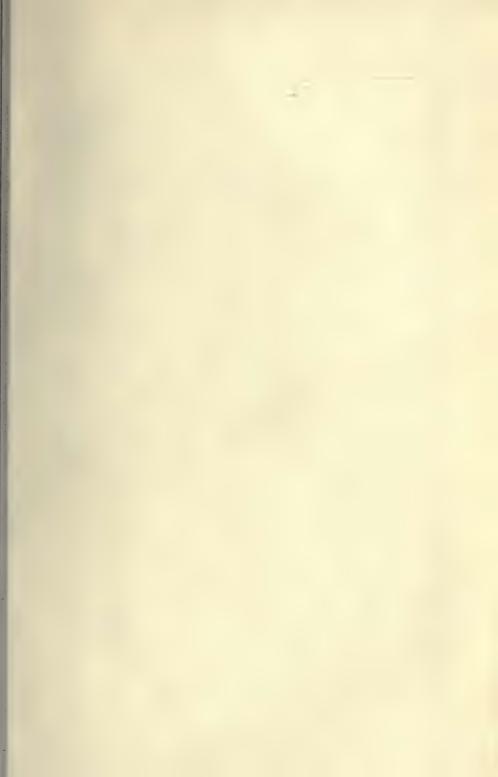



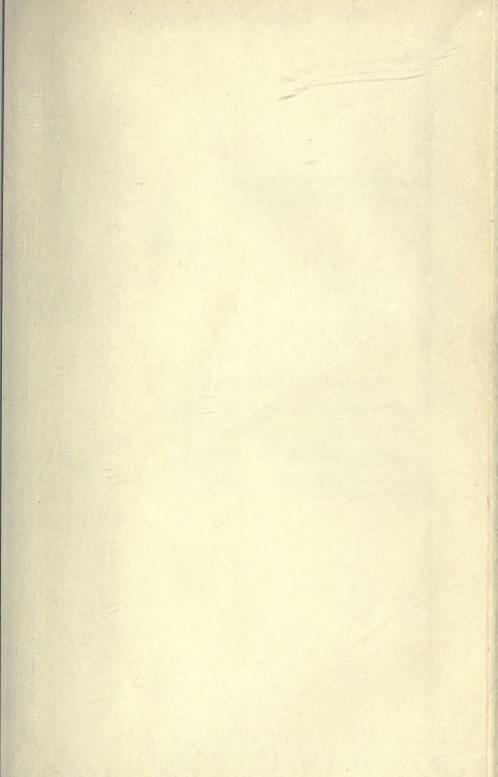

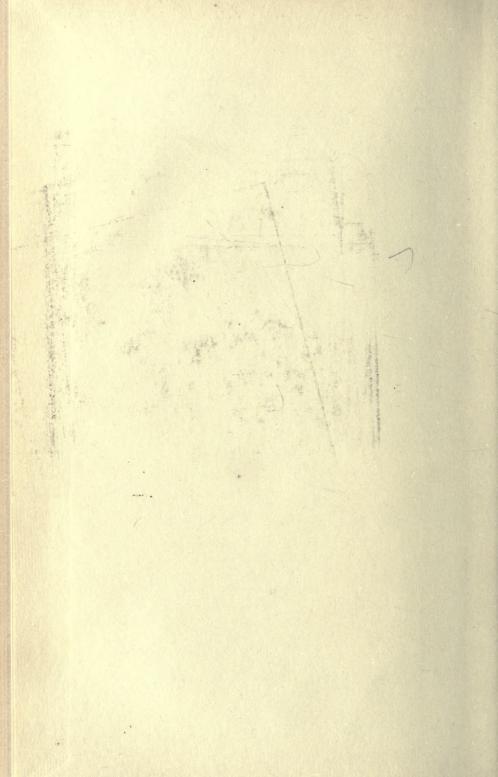

PT 2396 A1 1886 Bd.18 Lessing, Gotthold Ephraim Sämtliche Schriften 3... Aufl.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

